**HENRIK IBSENS** DRAMEN: **ZWANZIG** VERLESUNGEN GEHALTEN AN...

**Emil Reich** 



7228







Himr bisban Miss Clinge-Doorenhos gin framstligen frinansving our Joseph Burgharty Disseldorf, in April 1909.

Henrik Ibsens Pramen.

#### Andere Schriften besselben Berfaffers:

- Schopenhauer als Philosoph der Tragödie. 1888.
- Grillparzers Aunstphilosophie. (Wien, Manz, 1890.)
- Gian Vincenzo Gravina als Afthetiker. (Sondersabdruck aus den Sitzungsberichten der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien, 1890.)
- Die bürgerliche Kunft und die besitzlosen Volksklassen. (Leipzig, Friedrich, 1892; 2. Auflage 1894.)
- Franz Grillparzers Dramen. (Dresben und Leipzig, E. Pierson's Verlag, 1894.)
- Volkstümliche Universitätsbewegung. (Bern, Steiger, 1897.)
- Runft und Moral. Gine ästhetische Untersuchung. (Wien, Manz, 1901.)

# Henrik Ibsens Dramen

Iwanzig Vorlesungen gehalten an der Universität Wien

pon

Emil Reich,

Professor der Afthetik.

Sechste vermehrte Auflage.

G. Pierson's Perlag. — Dresden 1908.

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugter Nachbruck wird gerichtlich verfolgt.

# THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY LIBRARY

Drud von Richard Linde (Bierfon), Dresben, Stephanienftr. 69.

## Inhaltsverzeichnis.

|                  |                                               |             |   |     |            |              |           |        |           |    |             |    | Seite     |
|------------------|-----------------------------------------------|-------------|---|-----|------------|--------------|-----------|--------|-----------|----|-------------|----|-----------|
| Borre            | ben                                           |             |   |     |            |              |           |        |           |    |             |    | IX—XV     |
|                  | Jugend und Bergenfer Dra<br>grab. — Johannisn | mer<br>tach | t | (Ca | tili<br>Di | ina.<br>e Ho | -<br>erri | T<br>n | as<br>von | Si | ine<br>stra | n• | IA-AV     |
| 0.0              | — Das Fest anf Sc                             |             |   |     |            |              |           |        |           |    |             |    | 1 - 39    |
|                  | Nordische Heerfahrt. — Ko                     |             |   |     |            |              |           |        |           |    |             |    | 40 - 70   |
| III.             | Die Kronprätendenten. —                       | Das         | 3 | ahr | 1          | 864          |           | •      |           |    |             | ٠  | 71- 97    |
| IV.              | Brand                                         |             |   | •   |            |              |           |        |           |    |             | •  | 98-119    |
| V.               | Peer Gnnt                                     |             |   |     |            |              |           |        |           |    |             |    | 120-144   |
|                  | Der Bund ber Jugend. —                        |             |   |     |            |              |           |        |           |    |             |    | 145-184   |
| VII.             | Die Stüten ber Gefellichaf                    | t.          |   |     |            |              |           |        |           |    |             |    | 185-207   |
| VIII.            | Ein Puppenheim                                |             |   |     |            |              |           |        |           |    |             |    | 208-235   |
|                  | Gespenster                                    |             |   |     |            |              |           |        |           |    |             |    | 236 - 259 |
|                  | Ein Bolfsfeind                                |             |   |     |            |              |           | -      | -         |    | -           |    | 260 - 282 |
|                  | Die Wilbente                                  |             |   |     |            |              |           |        |           |    | -           |    | 283-306   |
|                  | Rosmersholm                                   |             |   |     |            | •            |           | •      | •         |    |             |    | 307-346   |
|                  | Die Frau vom Meere                            |             |   | -   |            | -            |           |        |           |    |             |    | 347-370   |
|                  | Hedda Gabler                                  |             |   |     |            |              |           |        |           | •  | •           | •  | 371-395   |
|                  | Baumeister Solneß                             |             |   |     | -          | -            |           | •      |           |    | •           | •  | 396-416   |
|                  | Klein Eyolf                                   |             |   |     |            |              | •         | -      | -         |    |             | •  | 417 - 436 |
|                  | John Gabriel Bortman .                        |             |   |     |            |              | -         | -      | -         |    |             |    | 437—455   |
|                  | Wenn wir Toten ermachen                       |             |   |     |            |              |           |        |           |    |             |    | 456-478   |
|                  | Technisches                                   |             |   | •   |            |              | •         |        |           | •  |             |    |           |
|                  | On a security                                 |             |   |     |            | •            | •         | •      | •         | _  | •           |    | ****      |
| $\Lambda\Lambda$ | Huadua                                        |             |   |     |            |              |           |        |           |    |             |    | 514 - 517 |

#### (1902)

Dies Werk widmete ich, als es zuerst erschien, der stürmischen, vorwärtsstrebenden Jugend; bei seinem vierten Gang in die Welt werde nun auch dem bedächtigen, rückwärtsblickenden Alter sein Recht. Dir, die seit 25 Jahren in trauernder Zurückgezogenheit den Gatten beklagt, der in unermüdlicher, erfolgreicher Arbeit seinen Ruhetag kannte, stets der Pflicht lebte und der Sorge für die Seinen, Dir, die mit Rummer deinen Jüngsten von der für ihn gebahnten Straße sich abwenden und Wege wandeln sah, die Dir Jrrpfade schienen, Dir, deren hohe Jahre volle geistige Frische und regen Anteil für Runst und Wissenschaft bewahren, Dir gelte fortan dies Buch ebenssosehr wie der Jugend, Dir, liebe Mutter!

(Charlotte Reich, gestorben nach langem schweren Leiben in ber Nacht vom 20. zum 21. Mai 1904.)

#### Aus der Porrede zur ersten Auflage.

Am 19. März 1891 sprach ich im Wiener "Verein für er= weiterte Frauenbildung" zur Geburtstagsfeier bes norwegischen Dramatikers über "Ibsen und das Recht der Frau". Schon dieser (gedruckte) Vortrag enthält die Grundgedanken des vorliegenden Von anfänglicher Gefolgschaft Ibsens war ich zu unwilliger Gegnerschaft übergegangen, um mich endlich zu begreifender Erkenntnis durchzuringen, den Schriften über den Dichter aber völlig fremd geblieben; bamals sah ich Henrik Jägers verdienstvolles literarisches Lebensbild "H. Ibsen, 1828-1888" burch, später erst 2. Passarges Werk (1883) über Ibsen und die geistvollen, tief eindringenden Sfizzen von Georg Brandes (1883) und Charles Sarolea (1891). Es wurde mir zur inneren Notwendigkeit, meine Anschauungen über den Dichter mir selbst und anderen ausführlicher klarzulegen und im Wintersemester 1891/92 behandelte ich dies Thema im Rahmen eines umfassenderen Universitätskollegs über Die Ibsen betreffenden Partien wiederholte ich im Asthetif. Winter 1892/93 in einem besonderen Kolleg. Unterdessen las ich noch: 1892 Lou Andreas Salomés mit geistreicher Eigenwilligkeit entworfene Porträts von fechs "Frauengestalten Benrik Ibsens", Ph. Schweißers "Geschichte der skandinavischen Literatur", Abolf Strodtmanns "Geiftiges Leben in Danemart", G. S. Schmitt "H. Ibsen als psychologischer Sophist, 1893 erst Otto Brahm "S. Ibsen, ein Effan" und Leo Berg "S. Ibsen und das Germanentum in der modernen Literatur", außerdem natürlich viele Zeitungs= artifel, doch glaube ich nicht, daß diese auf meine nun fizierten Ansichten noch erheblichen Ginfluß gewinnen konnten.

Es lag nicht in meiner Absicht, jenen, die gern über Ibsen mitsprechen möchten, ohne seine Dramen zu kennen, eine Notbrücke zu bauen, vielmehr wird volle Vertrautheit mit dem Dichter als selbstverständliche Vorbedingung betrachtet. Was ich wollte, war

lediglich im Sinne von Anatole France, die Gindrücke wiedergeben, welche Meisterwerke auf mich gemacht hatten. Werke, nicht der Ich habe Ibsen zwar wiederholt (in München) gesehen, aber jede Gelegenheit ihn zu sprechen, absichtlich unbenützt vorüber= gehen lassen, denn solcher kurzer, persönlicher Verkehr kann nicht die Tiefen einer fremden, stolzen Seele erschließen, wohl aber die Freiheit ber Außerung beengen. Ich kenne aus eigener Anschauung alle Orte, wo der Dichter gelebt und gestritten. Ich gebe hier den Ibsen, wie er mir erscheint, und was ich aus seinen Dramen herausgelesen, gebe es zunächst meinen Wiener Hörern, durch deren rege Teilnahme aufgemuntert, dies Buch entstand. Diesem hoffnungsfreudigen, siegesmutigen, neuen Geschlecht, das über die Dekadenzvorliebe der Kraftlosen mit lächelnder Verachtung hinwegschreiten wird, widme ich dies Buch.

31. Mai 1893.

#### Aus der Porrede zur dritten Auflage.

Das vorliegende Werk erscheint dem äußeren Umfang nach erscheblich vermehrt, dem inneren Charakter nach fast unverändert. Neu eingeschaltet wurden "Klein Epolf", "John Gabriel Borkman", "Wenn wir Toten erwachen". Größtenteils neu ist die Vorlesung "Technisches", einschneidend neu bearbeitet "Jugend und Jugends dramen". Auch sonst fehlt es nicht an ergänzenden Zusäßen.

Bon den seither erschienenen Publikationen über Ibsen sind an erster Stelle Anton E. Schönbachs 50 Seiten in der vermehrten Auflage der Schrift "Über Lesen und Bildung" zu nennen. Max Nordaus "Entartung" schlägt Ibsens Bedeutung auffallend gering an. Noman Woerner bringt viel Material über "Ibsens Jugendbramen" (1895). Abalbert von Hanstein glaubt mit Unrecht einen ganz neuen Standpunkt zu vertreten, wenn er (1897) sein Buch "Ibsen als Ibealist" betitelt. Edgar Steiger "Henrik Ibsen und die moderne Gesellschaftskritik" (1898) und Axel Garde "Der Grundgedanke in Henrik Ibsens Dichtung" sind wertvolle Beiträge zur Ibsens-Literatur. Die "Festskrift i anledning of hans 70 de Foedselsdag" (1898) konnte für Biographisches benutt werden.

Auf einer Nordfapfahrt besuchte ich um Sonnenwende 1896 ben greisen Dichter in Christiania, nachdem er mich bereits im Februar 1894 in einem warmen Dankscheiben für mein Buch hiezu Absichtlich wurde nichts, was in diesen sechs Tagen zur Sprache fam, hier verwendet, auch aus Briefen nur wenige Details. Die Kritik nahm dies Werk zumeist sehr wohlwollend auf. biejenigen, welche meinen, ich hätte den Individualisten Ibsen miß= verstanden, sei ausdrücklich bemerkt, was der aufmerksame Leser selbst herausfindet: Der Sinn dieser Borirage ist es gerade, zu zeigen, daß Ibsen, obwohl Individualist nach seiner Herzensneigung, durch seine Dramen die Unhaltbarkeit des extremen Individualismus und die Notwendigkeit sozialer Weltauschauung erweist. Es ist wahrlich leicht genug, das Individualistische in Ibsens Denkweise zu erkennen. Mir schien das soziologische Problem interessanter, wie diese Indi= vidualität zum Teil gegen ihren Willen durch den Eindruck ihrer Werte zur Begründung einer sich neu gestaltenden sozialen Welt-Darum ist es, das sei wiederholt, nicht die Peransicht beiträgt. sönlichkeit mit ihren Absichten, die uns hier beschäftigt; es sind die selbständige gewordenen Werke und ihre Wirkungen. 3d schreibe nicht als Biograph, sondern als Soziologe. Der Anteil der Leser bürfte beweisen, daß auch eine solche Betrachtungsart von Nöten war.

15. Januar 1900.

#### Aus der Porrede zur vierten Auflage.

Die Einteilung wie der Charafter des Buches blieben im Wesentlichen unverändert, doch folgte ich Anregungen meiner Leser, indem ich die biographischen Angaben, insbesondere nach der theaters geschichtlichen Seite hin, stark vermehrte. Das Material hiefür liegt ja bei den verstorbenen norwegischen Ibsen=Biographen Jäger und Halvorsen zum guten Teil vor und ist jest für jeden der Sprache auch nur notdürstig Kundigen noch bequemer als im III. Band von J. B. Halvorsens "Norsk Forsatter=Lexikon", dessen Ivsen Ibsen behandelnde Bogen (S. 1 – 89) schon 1889 gedruckt wurden, aus seinen Einseitungen zu den zehn Bänden der "Samlede Vaerker" (Kopenhagen, Gylbendal [Hegel], 1898 — 1902) zu ent=

nehmen. Die Angaben über Erstaufführungen habe ich soweit möglich ergänzt und mehrfach berichtigt. Die historische Reihenfolge ber Dramen behielt ich streng bei und fühle mich hierin durch Ibsen selbst bestärft, der statt jeder Vorrede zu den "Samlede Vaerker" den Bunsch ausspricht, seine Werke sollten in der Aufeinanderfolge, in der sie entstanden, auch aufgenommen werden. Dem Umfange nach wuchsen die Abschnitte über "Die Kronprätensdenten", "Brand", "Keer Gynt", "Kaiser und Galiläer", "Techenisches" am stärtsten, größere Zusäße erfuhren die Vorlesungen "Nordische Heerfahrt", "Ein Puppenheim", "Gespenster", "Hedda Gabler", "Nückblick", so daß statt 421 nun 515 Seiten vorliegen.

Berichtigt wurden überall die Zitate. Es war zuerst meine Absicht, fie in Übereinstimmung mit ben neun Banden ber "Samtlichen Werke" (Berlin, Fischer, 1898-1903) zu bringen. Indessen zeigte sich bei genauer Vergleichung mit dem Text des Originals in ben "Samlede Vaerker", daß nicht selten allzu freie Übertragungen, auch Frrungen (einige find in diesem Buche vermerkt, eine Liste anderer ließ ich unveröffentlicht) vorkommen. Öfters werben einzelne Worte willfürlich meggelaffen, Ausbrücke ber Schriftsprache burch Ich führe dies in der hoffnung an, Dialektworte wiedergegeben. bei einer Neuausgabe des verdienstlichen Unternehmens diese Mängel beseitigt zu finden. hier mußten gelegentlich Paffarge und die schönen Übersetungsproben Woerners für die Versstücke herbeigezogen werden, mehr als die Salfte aller Zitate in Bers und Profa aber übersetzte ich neu. Gerade durch möglichste Worttreue strebte ich, ben Sinn flarer wiederzugeben. Nur ein Meister ber Übersetzungs= funst barf es magen, sich freier zu bewegen und boch bem Sinn ge= Von lauter Meistern scheinen mir aber die vor= treu zu bleiben. liegenden Übersetzungen nicht herzurühren.

Auch diesmal seien hier jene Werke der bereits sehr reichs haltigen IbsensLiteratur genannt, die zu den im Buche verwerteten neu hinzukamen. Mitte Mai 1900 erschien der erste Band des "Henrik Ibsen" von R. Woerner; die geplanten zwei Bände wollen den Gegenstand, besonders in philologischshistorischer Hinsicht, ersschöpfen. Woerner gibt auch ausführliche Inhaltsangaben. Ledigslich mit den modernen Schauspielen hat es Berthold Litmann zu tun. Auch er nennt sein hübsches Büchlein "Ibsens Dramen" mit dem Untertitel "1877—1900" (1901). Aus Zeitschriften zus

sammengefaßt find Leo Bergs Studien "Genrif Ibsen" (1901). Rudolf Lothars "henrik Ibsen. Mit 100 Abbildungen" (Oftern 1902), bietet eine erste Ginführung in ben Gedankenkreis bes Philipp Steins "Benrif Ibsen" (1901) enthält eigentlich nur die Berliner "Bühnengeschichte seiner Dichtungen", 35 Ilustra= tionen sind beigegeben. Den vierten Band seiner "Dramaturgie bes Schauspiels" (2. Auflage, 1902) beginnt heinrich Bulthaupt mit 200 Seiten über Ibsen. Schon 1892 erschienen zwei hervorragende Schriften, die mir erst spät bekannt wurden: bes unitarischen Geistlichen Philip H. Wicksteeds "Four lectures on Ibsen" und Auguste Ehrhards "Henrik Ibsen et le théâtre contemporain", auch diesen Vorgängern, wie den Nachfolgern bin ich für manche Bemerkung zu Dank verpflichtet. Irrungen anderer Autoren stellte ich zumeist stillschweigend richtig, nur bort, wo ich Gefahr lief sonst selbst des Irrtums geziehen zu werben, betonte ich die Abweichung. Besonderen Dank habe ich herrn Staatsrat Dr. Sigurd 3bsen abzustatten, der, in Bertretung seines Baters, zahlreiche Anfragen auf das Entgegenkommendste beantwortete und mir noch unbekannte biographische Ginzelheiten mitteilte.

Das Festhalten des subjektiven Standpunktes bedeutet nicht ben Berzicht auf gerechte Würdigung des Dichters. Derjenige. welcher stets ber Subjektivität seiner Anschauungen eingebenk bleibt, wird gerade barum vorsichtiger sein und eher ber objektiven Wahr= heit nahekommen, als wer von seiner Objektivität burchbrungen ift und eben darum leicht subjektive Meinungen mit bem Anspruch auf Allgemeingültigkeit verkundet. Auch zu einer rein fünstlerischen Be= urteilung vermag ich mich nicht zu verstehen, ba eine solche basnicht erzielen kann, was hier beabsichtigt ift: zu zeigen wie Ibsen eine starke, wirkende Dacht für die Lebensgestaltung unserer Zeit. wurde. Daß ber Kunstwert bloß ein Teil bes umfassenderen Lebens= wertes einer Dichtung ift, glaube ich in meiner Untersuchung "Kunft und Moral" seither nachgewiesen zu haben. Möge es bieser Arbeit, die den Lebenswert der Schöpfungen Ibsens dartun will, vergönnt sein auch selbst einigen Lebenswert bei ihren Lesern, wie früher bei ben hörern, zu erlangen!

31. August 1902.

- F 1000

#### Aus der Porrede zur fünften Auflage.

Da ich bringlich beschäftigt war, verzögerte sich die Umarbeitung. Die zu Weihnachten 1902 befannt gewordenen Prosaschriften im 1. Band der deutschen, dann der 10. Band der dänischen Gesamt= ausgabe, sowie die Weihnachten 1903 veröffentlichten Briefe Ibsens konnten nun mit herangezogen werden. Die Angaben über Erst= aufführungen und Übersetzungen wurden tunlichst ergänzt. Der prinzipielle Standpunkt dieser Vorträge blieb ungeändert.

15. Dezember 1905.

#### Porrede zur sechsten Auflage.

Abermals fand eine weitgehende Überarbeitung statt, beren Er= gebnisse sich in der Seitenzahl nur teilweise ausdrücken, da bei zahl= reichen Ginschaltungen zugleich Sorge getragen wurde, vielfoch zu kürzen, wo knappere Fassung durchführbar schien. Obschon die Ibsenliteratur der letten Jahre für den im wesentlichen ungeanderten Charakter dieses Werkes nicht von Bedeutung war, seien die um= fangreicheren Erscheinungen zum Nuten jener herausgehoben, die auch andere Meinungen kennen lernen wollen. 1903 ließen Vicomte be Colleville und F. de Zeppelin "Le maître du drame moderne Ibsen" erscheinen, ein Buch, das sich mit Ehrhard und Sarolea nicht messen fann, 1904 hans Landsberg eine zusammenfassende Studie über "Ibsen", 1905 Ella Kretschmer eine ungewöhnlich mangelhafte Schrift "Ibsens Frauengestalten", 1906 Erich Holm (Pseudonym einer bekannten Übersetzerin) die Interpretation der letten Dramen als "Henrik Ibsens politisches Vermächinis", Wilhelm Hans "Schicksal und Wille", ein Ibsen-Brevier mit eigenen Deutungen burchsett, Georg Brandes "Henrif Ibsen", eine Erganzung zu früheren Bublikationen mit den Briefen Ibsens an Emilie Bardach, 1907 behandelte der Norweger Anathon Nall "Henrik Ibsen als Denker und Dichter", Staatsanwalt Dr. Erich Wulffen "Ibsens Nora vor bem Strafrichter und Psychiater" mußte mit ber Broschüre bes Würzburger Professors B. Wengandt "Die

abnormen Charaktere bei Ibsen" verglichen werden, in englischer Sprache gab Halbane Macfall seinen "Ibsen" ausführlicher, aber weniger originell als Bernard Shaws "Quintessence of Ibsenism" (1891). Gleich nach dem Tobe des Dichters begann eine elfbändige, auf 21 Dramen beschränkte, englische Gesamtausgabe mit inftruttiven Ginleitungen zu erscheinen; die Bande I, V und XI bieser von William Archer beforgten Edition sind noch ausständig. Bebachtnisausgabe ber Samlede Vaerker, die feit September 1906 in der Textrevision des Professors Johann Storm herauskommt, wird erst im Berbst vollendet sein, murde aber, soweit veröffentlicht, hier bereits mitverwendet. Sie umfaßt ebenfo in fünf Banden die Dramen (mit Ausschluß des "Bunengrabes" und des "Olaf Liljefrans") und Gedichte Ibsens, wie die Mitte Mai 1907 erschienene, von Elias und Schlenther herausgegebene Volksausgabe ber "Samtlichen Werke", die mehrfache Verbesserungen ber Übersetzungen bietet, leider eine Anzahl der bedenklichsten, hier schon 1902 angeführten Irrungen unberichtigt läßt. Immerhin ist bies jest die empfehlens= werteste deutsche Ibsen-Ausgabe. "Erinnerungen an Henrik Ibsen" ließ John Paulsen erscheinen, ein "Ibsen-Buch", das manches Bedeutsame aus seinen Werken zusammenftellt und nur den Dichter selbst reden läßt, lieferte Hans Landsberg. Die theatergeschichtlichen An= gaben wurden von mir tunlichst bis Mitte 1907 fortgeführt; Daten aus Paris waren nicht vollständig zu beschaffen. Für Dezember 1907 ist ein Nachlaß Band angekündigt, der neben Entwürfen Ibsens, wie zwei bavon schon im Dezember 1906 in der "Neuen Rundschau" abgedruckt find, auch ein gewiß höchst interessantes episches Fragment, die Vorarbeit Ibsens zum "Brand", bringen wird. Es war mir nicht möglich, diese Veröffentlichung noch abzuwarten, weil die fünfte Auflage bereits vergriffen ift. Hat Ibsen selbst dies Buch mit übertreibender Liebenswürdigkeit wiederholt als "geistreich und verständnisvoll" bezeichnet, so möge wenigstens so viel bavon sich be= währen, daß es auch fernerhin zu einer anderen als bloß artistischen Schätzung und zu stärker in Gefinnung und handlung nachwirkendem Berftandnis der Berke dieses Genius beitrage.

31. Juli 1907.

Der Verfasser.

### Jugend und Bergenser Dramen.

(Catilina. — Das Hünengrab. — Iohannisnacht. — Die Herrin von Östrot. — Das Kest auf Zolhaug. — Olaf Ciljekrans.)

Henrik Ibsen weilt nicht mehr unter ben Lebenben, aber es bleibt mehr als die allmählich historisch werdende literarische Bebeutung seiner Werke, es bleiben die starken, lebendigen und Leben schaffenden Wirkungen, bie seine Dramen weckten. Die mahrhaft großen Runftler bilben ben Menfchen, die Natur, die Welt, bas Leben nicht nur nach, sie schaffen alles neu. Sie lehren uns anders sehen, hören, fühlen, als die vorausgegangene Generation. wicklung und Artung ber Jugend beeinfluffen jest jene Geftalten, welchen Ibsen seinen Schöpferatem einblies. In wie vielen emport sich Brand gegen unwürdige Halbheit, begehrt Dina Torp nach Freiheit, sträubt sich ber ungebärdige Backfisch Hilbe, harrt Nora auf das Wunderbare, begreift Ellida die echte Neigung, opfert Agnes fich für ben Beliebten, wartet Solveig auf ben Ungetreuen, kampft Thomas Stockmann ober Lona Hessel gegen Lüge und Trug; wie viele erkennen in Peer Gynt, Sjalmar Ekbal, Sebba Gabler ober John Gabriel Borkman vor welchen Möglichkeiten fie fich zu hüten Die Geister wollte Ibsen revolutionieren und er hat es Wie ihm dies gelang, wollen wir hier untersuchen. erreicht.

Dabei gilt für uns heute noch im wesentlichen dasjenige, was ich vor Jahren hier als Verwahrung gegen jede Verwechslung mit biographischen Bestrebungen aussprach. Die Kühnheit des Versuches in diesen ernster Wissenschaft geweihten Käumen über die Werke Ibsens zu reden, möchte leichtlich Mißdeutung und daher Miß-

billigung erfahren. Erafte Behandlung im Sinne neuerer Literar= historie ist da gewiß nicht denkbar, wo es fast an allen Hilfsmitteln der methodischen Forschung gebricht, an genauer Kenntnis der Lebensumstände, der Ginwirfungen, die fich dem Werbenden aufbrangen, ber Entstehungsgeschichte seiner Dramen, und wo sich kaum noch beurteilen läßt, welche Wandlung im Kühlen und Denken der nach ihm kommenden Generation seine Werke hervorriefen. die volle Objektivität mangelt, die, soweit sie überhaupt erreichbar, nur historische Ferne verleihen fann. Ohne weiteres sei nun ein= geräumt, daß eine gute, über Erlebnisse und Schöpfungen eines hervorragenden Geistes vollen Aufschluß gewährende Biographie, bie uns zeigt, warum dieser Mann gerade solche Bahnen einschlagen mußte und was ihn dabei förderte und hemmte, wie er der wurde, als welchen die Welt ihn kennt, erst möglich wird, wenn er selbst und seine Zeitgenossen bereits der Vergangenheit angehören, wenn alle Dokumente dem Forscher rudhaltlos zur Verfügung gestellt find. Bas heute schon geboten werben könnte, scheint doch bloß person= liches Meinen, subjektives Kürwahrhalten ohne sichere, zweifellose Berechtigung. All dem sei beigestimmt und die schwierige Aufgabe bennoch unternommen. Vielleicht ist das Wagnis tropdem nicht unnüß, nichts anderes, als die rein perfönliche Auffassung auszubrücken, jenen Einbruck, welchen Ibsens Dramen auf mich gemacht, jene Ideen, welche sie in mir geweckt, ob sie auch nicht immer dem entsprechen follten, was der Poet selbst mit bewußter Absicht wollte und erstrebte. Um es kurz zusammenzufassen, unfre Absicht soll weniger sein uns über Ibsen zu orientieren, als vielmehr uns an ihm zu orientieren.

Wir leben in einer Zeit des Überganges, in der Altes versinkt, Neues emporsteigt, alles schwankt, nichts sicher erwiesen scheint. Es gärt in den Köpfen, es wogt in den Herzen, eine unklare Unruhe hat die Welt erfaßt. Die bangen Todesschauer des Vergehenden, die dunklen Ahnungen eines Werdenden durchzittern die Seelen. Sine langvererbte Weltanschauung will sterben gehen, aber vollzgültiger Ersaß ist noch nicht gefunden und weil noch keine neue begeisternde Idee von ausreichender Lebenskraft die dahinsiechende abgelöst hat, empsinden wir eine unheimliche Leere rings um uns her und ein tieswurzelnder horror vacui treibt jeden, den frei gewordenen Raum irgendwie auszufüllen. In Vorlesungen über

foziale Frage und soziale Sthik wird dies auf ethischem Gebiet näher barzulegen sein, hier wollen wir die Krankheitsgeschichte des dahinsgeschiedenen neunzehnten Jahrhunderts auf ästhetischem Wege zu ergründen suchen, um uns über die Aufgaben des zwanzigsten Jahrshunderts zu verständigen.

Asthetik ist ja, worauf schon das griechische Wort aiskysis hin= beutet, die Lehre vom Gefühl, die Wiffenschaft des Gefühls. Runft, das Gefühlsleben längst vergangener Berioden der Mensch= heitsgeschichte zu ergründen, sich dasselbe aus den Phantasieschöpf= ungen, die ihren besonderen Beifall ober auch ihr entschiedenes Mißfallen erregten, zu verdeutlichen und es zu erklären, diese Runft muß ber moderne Afthetiker besitzen, soll er seiner Aufgabe gerecht werden. Darum bieten ihm für seine Absichten Anthropologie und Psychologie, insbesondere Völkerpsychologie, sowie die Historie als politische, Kultur:, Kunst:, Literatur:, Religions: und Wirtschafts-Geschichte besiere Stüten als die alte Metaphysik. Aber die Wissenschaftlich= keit der Kunsibetrachtung beruht nicht in überlegener, kühler Abwehr gegen das Lebendige. Die Afthetik erblickt ihre Aufgabe nicht ledig= lich darin, tote Künstler zu sezieren und je nach dem Leichenbefund in forgsam rubrizierten Fächern bes großen hiftorischen Sammelkaftens zur ewigen Rube beizuseten. In Zeiten, wie die unferen, find die Späher naher Zukunft für die Philosophie der Runft be= deutungsvoller als die letten vor ihnen ins Grab gestiegenen Es gilt, sich in jene Probleme zu vertiefen, welche Generationen. die tastende, suchende Kunst der Gegenwart aufwirft, um uns durch die Methode ästhetischer Forschung über die geistige Struktur und das Gefühlsleben der zweiten Sälfte des neunzehnten Jahrhunderts zu unterrichten. Die anschaulichste, bedeutsamste Verkörperung ber Geisteskämpfe dieser Jahrzehnte bietet Henrif Ibsen; an ihm versuchen wir die durchgemachten Wandlungen und das Ziel, dem die Epoche letten Endes bewußt oder unbewußt zustrebt, aufzuweisen.

Franz Grillparzer fand das treffliche Gleichnis, Dichtungen seien "gelöste Teile" vom Leben des Poeten; darum führen sie ihr eigenes Dasein unabhängig von jenem des Erzeugers. Wie die leibslichen Eltern den Charafter ihrer Kinder oft minder richtig beurteilen als Fremde, ebenso gilt dies von geistigen Eltern. Auch dem Autor stehen die fertigen Werke selbständig, nach Jahren sogar entsfremdet gegenüber. Bei dem redlichsten Vemühen, sich in frühere

Zeiten und Anschauungen zurückzuverseten, mischen sich doch aus ben bazwischen liegenden Epochen stammenbe Ibeenassoziationen störenb ein und fälschen das Erinnerungsbild. Darum schon wird der Dichter selbst sehr häufig nicht der beste Ausleger seiner Werke sein, besonders der Dramatiker kann manchmal die Erfahrung machen, daß vorzügliche Schauspieler seine Gestalten in einer Weise porführen, die sogar ihm das, was er wollte, heller vor Augen bringt als es ihm, wenn die fünstlerische Weihe bes Schöpfungsbranges längst verrauschte, im Geiste gegenwärtig lebt. Der Afthetiker soll diesen wertvollen Dienst, den die größten Bühnenkunstler stets nur einem Teile der Dichtung erweisen können, in seiner Art auf den Totaleindruck des Dramas ausdehnen. Wo der Schauspieler seine Individualität ganz opfern muß, um völlig in der nachzuschaffenden Geftalt aufzugehen, kann ber Kunstphilosoph seine Gigenart bis zu einem gewissen Grade bewahren. Auch er muß das Kunstwerk nachfühlend in sich reproduzieren, soweit ist die Aufgabe gemeinsam, bort aber, wo der Darsteller nun sich selbst für andere sichtbar in diese Figur zu verwandeln hat, jedoch den vom Dichter gezogenen Rahmen nicht überschreiten barf, beginnt bas fritische Recht bes Forschers, seine eigene Ansicht gegen jene des Dichters geltend zu machen, das Drama, statt es bloß geistig wiederzuspiegeln, auch zu beurteilen. Darin sind Schauspieler und Afthetiker eines Sinnes, daß beibe trachten, was verborgen in den Tiefen der Dichtung schlummert, wohin das Senkblei fünstlerisch minder begabter Naturen nicht mehr reicht, an das Tageslicht hervorzuholen. Und da zeigt es sich nicht selten gerade bei den gedankenschwersten Boeten, daß ihre Werke sogar mehr enthielten, als sie mit bewußter Absicht darin niederlegten.

Als ich im Herbst 1890 als blutjunger Dozent meine Antrittsvorlesung hielt, sprach ich diese Überzeugung aus und betonte, es
sei höchst ungerecht, der ästhetischen Forschung als Vorwurf anzurechnen, was vielmehr ihren Ruhmestitel bilde, daß sie aus den
Runstwerfen reicheren Inhalt herauszuholen wisse, als anscheinend
selbst nach dem Dafürhalten des Schöpfers darin enthalten. In
Paul Bourgets "Sensations d'Italie" begegnete ich dann unter dem
Datum Siena den 26. Oktober 1890 sehr ähnlichen Gedanken, so
wurden zur selben Zeit der gleichen Idee in Wien und in Siena
Worte geliehen. Natürlich soll nicht jener Interpretationskunst des
"Legt ihr nicht aus, so legt ihr unter" Tür und Tor geöffnet

werden, welche die absonderlichsten Individualansichten in die fremde Dichtung hineinträgt, wohl aber kann der Kunstphilosoph den geistigen Gehalt, die mahre Bedeutsamkeit des Geschaffenen, gerade weil es nicht sein Werk ist, deutlicher begreifen und bewußter aufzeigen, als ber Künstler selbst; diesen Sinn hatten jene damals gesprochenen Worte, die hier (auch in der etwas unbeholfenen Form unverändert) folgen: "Es ist oft gesagt worden, Shakespeare hätte breißig Jahre am "Hamlet" arbeiten muffen, wollte er wirklich bas alles hinein= legen, was die kunstphilosophische Kritik später herausholte, nun, Goethe hat am "Faust" sogar sechzig Jahre lang geschrieben, und doch wollte er wohl nicht all das hineinlegen, was auch seine besten Erklärer aus dem Werke herausgeholt haben. Beweist dies aber, baß jene Gedanken nicht dennoch im "Hamlet" und im "Faust" lagen? Reineswegs. Der Dichter schafft eben nicht im kalten Licht des Verstandes, er schafft mit der belebenden Wärme des Gemütes, im schwindelnden Fluge kühner Phantasie. Er fühlt häufig nur, was er will, aber er weiß es nicht, das heißt, er vermag nicht, nachdem der Rausch der Begeisterung von ihm gewichen, mit fühlen, klaren Worten anzugeben, was ihm nur halbbewußt oder auch un= Die poetische Idee bedarf auch gar nicht der bewußt vorschwebte. Klarheit, um zu wirken, die Dichtkunst wendet sich ja zuvörderst nicht an den Verstand, sondern in erster Linie an das Gemüt und an die Was ber Dichter nur gefühlt hat, in dem Werke zu finden und andern deutlich aufzuweisen, das ist die Aufgabe des Kunstphilosophen. Ich wage zu sagen, der Ginwand: "Ja, bas hat ber Dichter sich gar nicht babei gebacht", barf ben Afthetiker nicht beirren; es hängt mit der Eigentümlichkeit der künstlerischen Produktion zusammen, daß sie dann am echtesten ist, wenn sie Gefühltes, nicht Gedachtes enthält. Der Dichter braucht also, während er sein Werk schuf, an gar vieles nicht gedacht zu haben, was trotbem barinnen steckt und was der Kunstphilosoph dann daraus hervorholt. Man darf fühn behaupten, jedes Werk eines großen Künstlergeistes enthält weit mehr als dieser selbst je ahnte, und erst die Jahrhunderte fördern diesen überreichen Schatz langsam ans Licht. Die Idee, welche sich dem Dichter unbewußt aufdrängte, bewußt aufzuweisen, das eben ist die Aufgabe des Asthetikers und insofern macht er das Runftwerk erst fertig."

Später ersah ich, Robert Hamerling habe gesagt: "baß eine

künstlerische Schöpfung so geheimnisvoll tief ist, so wenig auszuerklären als das Leben selbst, daß daher die Frage nicht sein kann, was der Künstler oder Dichter mit Bewußtsein hineingelegt, sondern was überhaupt darin liege. Nur ersteres weiß der Dichter, über letteres ist seine Kompetenz nicht größer als die eines andern." Arnold Rubek teilt diese Ansicht nicht, aber schon 300 Jahre früher erklärte Michel Montaigne, die Kunstwerke enthielten stets mehr als die Künstler beabsichtigt, ja selbst nur gewußt hätten; insbesondere in der Dichtung enthüllten sich dem dazu geeigneten Leser oft "weit größere Vollkommenheiten als solche, die der Verfasser mit Vorzbedacht hineingelegt oder nur wahrgenommen," wodurch sich ein tieserer Sinn und weitere Ausblicke ergäben.

Im Grunde vollbringt jeder gefühlsstarke Leser diese Arbeit (benn geistiger Genuß ist stets zugleich die Arbeit der Reproduktion bessen im eigenen Herzen, was den produzierenden Künstler erfüllte und antrieb) selbst und bie ästhetische, nachspurende Deutung kann ihm nur noch klar zu Gehör bringen, was er bunkel im tiefsten Innern empfand. Freilich, nicht jeder, ber lesen gelernt hat, versteht beshalb auch zu lesen und für jenes Publikum, wie es der Direktor im Borspiel zum "Faust" so treffend schilbert ("halb sind sie kalt, halb sind sie roh") schrieb Ibsen so wenig als Hebbel oder Nur wer aus dem eigenen Ich etwas beizusteuern Grillparzer. vermag, wird zu ben Werken dieser Dichter psychologischer Probleme das rechte Verhältnis finden. Die Nebeneinanderstellung dieser brei Namen mag Verwunderung erregen und doch verbindet sie ein gemeinsamer Zug als die brei hervorragenosten Dramatiker ber germanischen Völkerfamilie mährend brei Generationen. Der Sohn bes Südens, Franz Grillparzer, ist vielleicht perfönlich der an= ziehenbste, gewiß poetisch ber bebeutenbste unter ihnen, seiner weichen, träumerischen Natur war der stahlharte Dithmarsche, der mit philosophisch-dialektisch durchgebilbetem Bewußtsein der Dinge, ber Stoffe und der Menschen sich zu bemeistern suchte, antipathisch. schreibt Grillparzer die "Ahnfrau", von der Spätere immer deutlicher erkennen werben, welch bebeutsame Beziehungen sie mit "Maria Magdalene" und ben "Gespenstern" verknüpfen. 1840, als Grill= parzer für die Öffentlichkeit verstummt, wird hebbels "Judith" jum erstenmal aufgeführt. Ende 1863 stirbt Bebbel, da erhält Ibsen bas Staatsreisestipendium, verläßt einige Monate nach jenem vor=

schnellen Ende einer großen Laufbahn, für länger als ein Viertelsjahrhundert die Heimat und tut damit den Schritt, der ihn aus dem nordischen Dichter der gleichzeitig erscheinenden "Kronprätendenten" in den europäischen Dramatiker verwandeln soll; es ist, als sei "des Geistes Ruf an ihn ergangen," die breite Lücke auszufüllen, die Hebbels Tod in der Literatur zurückgelassen.

Bei ber Beschäftigung mit jenem Beiste, welcher weit über bie Grenzen der ihm stamm= und sinnverwandten germanischen Bölkerfamilie hinaus, allerorts in Europa und Amerika, ja überall, wo Rulturmenschen leben, die Blicke auf sich gelenkt hat, wären wir nur scheinbar berechtigt, seine ersten, allzu stark auf ben nordischen Horizont visierten Werke als für uns gleichgültig außer Betracht zu laffen, weil wir keine Biographie Ibfens liefern, sondern bie Bebeutungen seiner Schöpfungen fur unsere Zeit murbigen wollen. Die von modernem Beiste erfüllte Kunstphilosophie barf die unscheinbaren Anfänge einer fünstlerischen Kraft nicht vernachlässigen. Wie ernster Beachtung sie wert find, dies muß sich bewahrheiten, wenn wir schon in ben Jugendbramen die frühesten Spuren jener Werke, welche als die eigentlichen Leiftungen des Dichters seinen Ruhm begründeten, auffinden. Es tut Not zu wissen, wo, wie und wann ein schöpferischer Geist seine Anschauungen erwarb und anderte, bie Erweiterung seines Gesichtsfreises mit zu verfolgen, um ihn recht zu verstehen. Die alte Afthetif begnügte sich vielfach damit, bie Wandlungen bes Geschmacks zu verdammen, sie zu erklären ist die Aufgabe der neuen. Nur eine Afthetik auf evolutionistischer Grundlage, die dem Sat Muldigt πάντα ρεί, vermag die Entwicklung eines Runftlers zu begreifen und barzustellen.

"Un oeuvre d'art c'est un coin de la création vu à travers un tempérament, bieser Saß Zolas gibt in knappster Fassung eine treffende Definition der Kunst. Sie ist so wenig eine eigener Individualität entbehrende sklavische Kopie der Natur als eine Flucht aus der Natur zu schattenhaften Idealgebilden ohne sichere Körperlichteit, sondern die Wiedergabe jenes Eindruckes, welchen die Natur auf den Künstler machte, und je stärfer die aufenehmende Subjektivität, je eigenartiger die erwachten Empfindungen sind, um so vollendeter ist das Kunstwerk. Das Leben und die Dinge, undeiert durch konventionelle Theorien, so wiederzugeben, wie sie ihm erscheinen, ist das einzige unverbrüchliche Geset künstlerischer

Wahrheitsliebe, an dem festzuhalten der Idealist wie der Naturalist verbunden sind; ihm hat Ibsen, auf den beide Schlagworte gleich wenig passen, zu allen Zeiten Treue bewahrt.

Auch um (soweit dieses heute bereits möglich, wo vieles der Forschung noch entzogen bleibt) zu erkennen, wie Ibsen der idealisstische Naturalist und demokratische Aristokrat wurde, als der er in dem Gedächtnis der Menschen noch lange fortzuleben bestimmt ist, wäre ein etwas ausführlicheres Eingehen auf seine Jugenderlebnisse und seine erste schriftstellerische Periode unerläßlich.

Dänisches, beutsches und schottisches Blut mengte sich mit einigen norwegischen Tropfen in der Familie Ibsen, als ob das Geschick auf die kosmopolitische Rolle hinzuweisen beabsichtigt hätte, die es dem Sohne des Kaufmanns Knud Ibsen bestimmt, dem Abkömmling eines im Anfang des 18. Jahrhunderts nach Norwegen gekommenen banischen Schiffers Beter Ibsen, ber im Februar 1726 das Bürgerrecht zu Bergen erworben und die Tochter eines Deutschen Beters Sohn henrit war faum ein Jahr mit ber geehelicht hatte. Tochter bes Echotten Dischington, Wenche, verheiratet, die als Witwe den Propst von der Lippe zum zweiten Mann nahm, wodurch ihr Sohn aus erster Che Henrif nach Stien kam, bort Neujahr 1787 die siebzehnjährige Johanne Katharine Plesner, das Kind einge= wanderter Deutscher, freite. Schiffskapitan wie sein Vater und Großvater ging dieser zweite Henrik Ibsen 1798 mit seinem Schiff, "mit Mann und Maus", bei hesnäs, unweit von Grimstad unter. Auch seine Witwe, die Großmutter des Dichters, schloß eine neue Che mit bem Schiffskapitan Dle Paus, mit bem sie noch fünf Kinder hatte, während der Ertrunkene zwei Söhne hinterließ, von denen Das am 20. März 1828 zu Stien ge-Anud der jüngere war. borene älteste Rind Knuds, ein Knabe, als dritter henrik getauft, ber einstens "bas britte Reich" verkunden sollte, darf wohl tropbem als echter Norweger betrachtet werden, da das Geschlecht bereits durch vier Generationen im Lande ansässig war, ein zu völliger Afklimatisierung hinreichender Zeitraum. Übrigens führt der größte Teil der städtischen Patrizierfamilien Norwegens seinen Stammbaum auf dänische oder deutsche Einwanderer zurück; war doch die beutsche Hansa jahrhundertelang Herrin des Handels und das Land von der Calmarer Union (1397) bis zum Wiener Kongreß und dem Frieden zu Kiel (14. Januar 1814) eine Art Provinz Dänemarks. Festzu=

halten wird sein, daß Ibsen wie Goethe aus dem enggeschlossenen Zirkel der bevorzugteren Familien einer Handelsstadt herkam, während Björnson gleich Schiller viel tiefer und unmittelbarer im Bolke wurzelt; dies war für ihre Entwickelung und ihren Ideenkreis weit entscheidender als das mehr äußerliche Moment der Landeszugehörigkeit eines Urahnen. Wird der Durchschnitt völlig das, was Umstände und Erziehung aus dem schmiegsamen Material formen, so kann doch auch der seltene Ausnahmemensch den Erdzeruch der Scholle nie ganz verleugnen, der Gewalt erster Jugendzeindrücke nicht unbedingt sich entziehen.

Ibsen hat sich nie völlig von dem behaglichen Patrizierheim seiner Vorfahren losgelöst, ebenso Björnson nicht von der bäuerlichen Umgebung des Pfarrhofes zu Kvikne im wildeinförmigen Dovreffeld, wo er am 8. Dezember 1832 geboren wurde, und den Eindrücken der Pfarrei zu Noesset am romantischen Girisfjord, wo er seine Knabenjahre verbrachte. So wurzelt Björnson tiefer im norwegischen Volke, er steht seinen Landsleuten näher. Björnson ist der Liebling, Ibsen ber Stolz bes Landes. Der norwegische Nationalhymnus: "Ja vi elsker dette landet" (Ja wir lieben bieses Land), ben Nichard Nordraak vertonte, rührt von Björnson her, obzwar auch Ibsen Festgedichte an die Heimat richtete. Björnson ist eine durchaus aktive Natur, die sich kundgeben muß, weil die innere Fülle fie fonft erstickt, Ibsen, der einsame Grübler, der vor jeder Bewegung mit der Außenwelt scheu zurückweicht, sich wie unser Grillparzer auf sich selbst zurückzieht. Gerade weil Ibsen innerlich sein Selbst hartnäckig verteidigte, mochte er äußerlich in Kleinigkeiten nach= giebiger erscheinen, indes er bloß auswich. Da war er, der schmieg= samere Däne, dem rauheren Norweger gegenüber, als welcher der kernige, fest von sich überzeugte Björnson stets unbeirrt gerade auf fein Ziel losgeht. Ibfen behielt wohl felbst dann einen leifen Zweifel in der Seele zurud, wenn man es ihm und feinem Werk am wenigsten anmerkte. Daburch erklärt sich eine ironische Nuance ber Weltauffassung, die Björnson fremd ift. Der Gegensatz ber beiden Temperamente äußert sich in anscheinenden Kleinigkeiten: Ibsen, ber wenig spazieren ging, viel saß, mit leiser Stimme sprach, war die zurückhaltendere, weil kompliziertere Natur, Björnson, der beständig Bewegung braucht und mit lautem Anteil seine Ansicht vertritt, wäre gar nicht imstanbe, über irgend ein Thema sich nicht

sofort offen auszusprechen. Darum veröffentlichte Björnson auch mehr als Ibsen und ist gleichzeitig als Politiker, Journalist, Lyriker, Novellist, Romancier und Dramatiker tätig, während Ibsen zwar als jüngerer Mann hier und da anderes als Dramen schrieb, ein paar Auffätze, ein episches Fragment und einen Band Gedichte, seither aber nur mit seinen Schauspielen beschäftigt blieb. Sein wohlbestelltes großstädtisches Heim in Christiana verließ Ibsen, seit er es bezog, blos einmal in der brütenden hiße des hochsommers, während Björnson sich auf seinem schönen, wohnlichen Bauernhof zu Aulestad am wohlsten fühlt. Ibsen ist Kulturmensch, Björnson Naturmensch. Für Norweger hat Björnson, für Europa hat Ibsen mehr Interesse. Der ursprünglichere Boet, der sympathischere Mann mag Björnson sein, eine imponierende Kraftgestalt im Leben und Wirken, der tiefer bohrende Denker, der große Rätselbringer, war-der unscheinbarere Ibsen, der inpischere Repräsentant einer zerfahrenen Zeit.

Ibsens Geschlecht gehörte in dem kleinen Orte an der Südküste zu den erbangesessenen und tonangebenden, denn auch die Mutter Maria Cornelia war die Tochter eines begüterten Kaufherrn, bessen Name, Altenburg, schon auf die beutsche Abstammung hinweist. Im Charakter scheinen die Eltern, die am 1. Dezember 1825, er war 28, sie 26 Jahre alt, vor den Altar traten, wenig Ahnlichkeit befessen zu haben; der Bater reich begabt, witig, Geselligkeit liebend, die Mutter ernst, opferfreudig, verschlossen, ein Charakterzug, der auch von der frommen Großmutter väterlicherseits dem Knaben mitvererbt Das Städtchen zählte zwar bloß 3000 Einwohner, doch läßt dort schon die Nähe des Meeres die Verhältnisse nicht zu solcher Kleinlichkeit herabsinken wie im Binnenlande, überseeische Ver= bindungen verleihen dem Kaufherrn da einen viel weiteren Gesichts= freis als jenen eines wohlhabenden Krämers. Seute stellt sich Stien durch die vielen nach dem großen Brande vom August 1886 entstandenen Neubauten sogar recht stattlich dar. Leider fiel dieser Keuersbrunst auch das Holzhaus am Markt, Stockmanns Gaard, wo der Dichter geboren wurde und die ersten vier Lebensjahre verbrachte, zum Opfer, wie auch die Kirche, an die sich Ibsens erste poetische Eindrücke knüpfen. Es ging die Sage, in der Neujahrs= nacht habe sich dem Wächter, als er eben durch die Turmlucke Eins rief, ein schwarzer Pudel mit glutroten Augen gezeigt, der, so berichtet Ibsen an H. Jäger, "stand still und sah ihn nur mit den

glühenden Augen an, gar nichts weiter, aber der Wächter stürzte sich durch das Turmloch gerade hinunter auf den Markt," wo man ihn tot auffand. Wie manches Werk des Dichters übt in der Neujahrsnacht, am Wendepunkt zweier Zeiten, vor die Menschen hintretend, bloß dadurch, daß es existiert, ein Lösung heischendes Rätsel, die Wirkung, dieselben wie ein grauenvolles Gebilde der Nacht auf das Tiesste zu entsetzen. Unheimlich drohend, so wie der gespenstige Pudel, sehen uns diese Dramen an.

Die erste Jugendzeit im Hause bes lebenslustigen, gastfreien Vaters dürfte bennoch überwiegend freundliche Erinnerungen hinterlaffen haben, bann aber erfolgte ein plöglicher Umichwung, von gerabezu ausschlaggebender Bedeutung. "Mein Vater steckte als Raufmann in einer vielgestaltigen und weitläufigen Tätigkeit und liebte in seinem Hause eine weitherzige Gastlichkeit. 1836 mußte er seine Zahlungen einstellen," schreibt Ibsen an Brandes. Familie geriet in empfindliche Armut, die sie zwang, sich auf einen Bauernhof Benftöb, unweit von Stien, zurudzuziehen. Solch ein totaler, vermutlich unerwartet eintretenber Szenenwechsel mußte auf ben Anaben von tiefem Eindruck werden, dieser harte Schlag mar wohl das für sein ganzes Leben bestimmende Ereignis. fich da eine auffallende Ahnlichkeit mit Shakespeares Los nach ber Verarmung seines Vaters, bes früheren Bürgermeisters. alterte Shakespeare kehrt als Begüterter nach Stratford zurück, Ibsen hingegen meibet Stien, obzwar ihm naive Freude am errungenen Besit, wie sie auch Rubet in "Wenn wir Toten erwachen" zeigt, nicht fremd bleibt. Er hat die Erinnerungen nicht überwunden. Damals senkte sich jene verbitterte, oft geradezu menschenfeindliche Stimmung in fein Berg, die ihm heiteren, unbefummerten Lebens= genuß verwehrte, ihn vielmehr rauhe, steile Bahnen nach aufwärts wandeln ließ, fern von den Menschen, ihr Leben und Treiben oft nur als Frembling aus ber Ferne nach bem malerischen Effekt beurteilend, wie etwa in dem zu Neujahr 1860 veröffentlichten bedeut= famen Gebichtzuflus "Auf ben Söhen". Damals burchschaute fein junger Geist zuerst die Lebenslüge, damals lernte der als Patrizier geborene Plebejer die Heuchelei verachten, die sich vor dem Mächtigen beugt, ben Gefallenen verhöhnt. Der Trieb nach eigener Geltung seines Wesens, nicht bessen, als was er betrachtet wurde, bie Bevorzugung des Seins vor dem trügenden Schein, der unbändige Drang nach Wahrheit wie nach Behauptung der Indivisionalität mußten sich infolge solcher Erfahrungen früher und heftiger noch als sonst entwickeln.

Links neben dem engen hausflur von Venstöb (deffen Bewohner gern eine Esche zeigten, aus beren herabgebogenen, langen Zweigen Knud Ibsen eine Art Laube schuf, im übrigen aber nicht recht be= griffen, daß der Fremde der schönen, neuerbauten, nahen Kirche weniger Aufmerksamkeit schenke als ben Erinnerungen an Dichters Knabentage) liegt ein kleiner Raum mit niedriger, schiefer Decke, als Rumpelkammer des Bauernhofes benütt. Dies war vormals das Afpl des jungen Ibsen. Seine in Stien lebende, einzige Schwester Hebwig (geb. 1832), die Witme des Schiffs= kapitans Stousland, eine Dame mit interessantem, würdigem, fast strengem Gesichtsausdruck, die ich im Juli 1891 bort sprach, berichtet, er sei ein Kind von ungewöhnlichem Ernst gewesen. Dort fesselten besonders einige alte Bücher seine Aufmerksamkeit so fehr, daß er bei der schärfsten Kälte in dem unheizbaren Zimmerchen aushielt. Darunter war Harrnsons "History of London", die hedwig in der "Wilbente" lieft. Daneben zeichnete er, schnitt Pappfiguren aus, bemalte sie und mühte sich, damit eine fzenische Aufstellung zu Als der Knabe vierzehn Jahre war, kehrte die Familie nach Stien zurud, wo er bis zu seiner Konfirmation (10. Juni 1843) eine lateinlose Mittelschule besuchte. Der Schulauffat "Gin Traum" läßt bereits den werdenden Dichter erkennen, zugleich den perfonlich verbitterten Bessimisten, bem als "Wirklichkeit und Wahrheit" des Menschenlebens von einem Engel "eine gewaltige Toten= stadt" gezeigt wird. Die talentvolle knappe Skizze wurde vom Lehrer für ein Plagiat gehalten. Geistige Förderung mangelte. Im sechzehnten Jahr mußte Benrif, statt nach seiner Absicht Maler zu werden, als Lehrling beim Apotheker Reimann in Grimstad ein= treten, um so bald als möglich selbst sein Brot zu verdienen. Damit wurde er von den Seinen für immer getrennt. Skien betrat er seit 1850 nicht mehr. Von Henriks drei Brüdern wanderteu zwei nach Amerika aus, wo sie verschollen sein sollen, während der jüngste (nach bem Stiefgroßvater Dle Paus benannt) als Decfjunge begann, Schiffsführer, Handelsmann, Bauer, Leuchtfeuerassistent wurde, um als 71 jähriger in einem Beim für alte Seeleute ben Bruder zu überleben, den er seit Stien nie wiedergesehen und mit

dem er auch keine Briefe gewechselt. Beide Eltern sahen ihren Altesten als großen Dichter der Heimat berühmt werden, ehe die Mutter 1869, der greise Vater 1877 starb, sie 70, er 80 Jahre alt.

Berweilen wir noch einen Augenblick bei ber Stätte seiner Jugend und ihren bedeutsamen Gindrücken. Über ber Stadt Stien im Sudosten erhebt fich der Bratsbergklev fteil und fühn, auf feinem Gipfel trägt er die spärlichen Ruinen ber Bratsbergkavelle, bes einzigen Überrestes vergangener feudaler Herrlichkeit, die einst bem ganzen Landesteil ben Namen Bratsberg-Amt aufzuprägen ver-Run wuchert ber Ginfter langs ber zerfallenden Mauern, breitästige Bäume sind zwischen ben noch übrigen mächtigen Quabern aufgeschossen. Es ift ein echtes Poetenplätzchen bort oben, einer jener Orte, wo auch ben fünstlerisch Unbegabten ein Sauch von Boefie umweht. Dazu trägt nebst ber malerischen nächsten Umgebung ber Ruinen auch ber schöne weite und freie Blick bei, der sich vor ber Rapelle öffnet: tief unten die Stadt, der breite Stienselv und die beiben mächtig brausenden Katarakte, in denen er sich bicht bei bem Ort herabstürzt, Klosterfos und Damfos (ber Knabe Ibsen erblickte auf der Insel zwischen den Källen auch noch die seither be= seitigten Ruinen bes alten Ronnenklosters Gimsö), mäßige Berge schließen waldig ben hintergrund ab. Es war mir bort, als verstände ich Ibsens Schaffen plöglich klarer und in mir zuckte die Überzeugung auf: da oben muß er viel geweilt haben. Schwester erzählte mir später in ber Tat, dies ware sein Lieblings= plat gewesen, wo er sich oft einsam aufhielt. In beträchtlicher Menge wächst die Königskerze auf einer Wiese unmittelbar neben ben Reften ber Rapelle. Sätten Dichter Wappenschilber, die Königsferze vom Bratsbergklev mußte in Ibsens Mappen als Mahrzeichen Bie sie stolz und gerade emporstrebt, mit feiner Geistesart stehen. gelbgoldenen Blüten überfat, fich hoch über bas niedrige Bolt ber anderen Blumen und der Gräfer erhebend, mag sie dem jungen Henrik als ein nacheifernswertes Vorbild erschienen sein, und so steht er nun mit seinen Dramen strack und aufrecht, alle überragend da: die Königskerze ift sein Symbol.

Dort oben auf die Stadt herabblickend, mag er die Kleinlichs keit und Jämmerlichkeit dieser Menschen in heimlichen Zornausbrüchen bereits in jener Weise verurteilt haben, die später in seinen Dramen zutage trat. "Die Stützen der Gesellschaft" und "Der Bund der

Jugend", welcher schon durch den Namen des Kammerherrn Bratsberg auf Stien hinweist, wurzeln sicherlich in jenen Erinnerungen.
Damals ward ihm die Gabe des Schmerzes verliehen, die nach
seinen eigenen Worten zum Sänger erhöht, aber auch eine andere
für seine Dramen noch charakteristischere Gabe empfing er: die
Gabe des Hasses. Ibsen ist kein milder Dichter, seine Arbeiten
sind Fußtritte, die er der bürgerlichen Gesellschaft versett; er haßt
sie, wie der junge Hebbel sie gehaßt hat, nur noch um so viel
mächtiger, weil er selbst einst den Reihen der Glücklichen angehörte.
Der Haß des Deklassierten ist der stärkste. Seine erste dramatische
Tat war ein Werk des Ingrimms und ein anderer Deklassierter
der herrschenden Klassen wurde sein Held.

Gezwungen in dem winzigen Städtchen Grimstad, einen durch materielle Not aufgedrängten Beruf auszuüben, mährend er sich mit vollem Recht zu den höchsten Leistungen befähigt fühlte, machte ber junge Ibsen seinem gepreßten Herzen zunächst in scharf satirischen und bitter pessimistischen Gedichten Luft. Auch seine malerische Begabung nütte er neben ernsthaft gemeinten Landschaften und Figuren zu karikierten Darstellungen aus. Der Zwanzigjährige vernahm die Runde von den großen Revolutionen, die damals Europa erschütterten. Nur in dem weltverlorenen Winkel, wo er unbeachtet und in gesell= schaftlich niederdrückender Stellung lebte, schien alles unverändert. So konnte, so durfte es nicht bleiben. Der arme Apothekergehilfe, bessen Tage dem Broterwerb gehörten, begann die Nächte bem Studium zu widmen, entschlossen, um jeden Preis eine Anderung feines Loses zu erzwingen. Das drohende Scheitern der stürmischen Empörungen löst dem werdenden Künstler die Zunge. zweiflung wird seine Muse. Er ruft seine Landsleute und ihren König wiederholt zu den Waffen, er feiert die besiegten Magnaren. Freilich konnten diese Gedichte ihren Zweck schon barum nicht erreichen, weil sie ungedruckt blieben. Erst das Gedicht "Herbst" wurde von der "Christiania-Post" gegen Ende 1849 veröffentlicht. Es ist nebst einigen anderen Jugendproduktionen, non "Resignation" (1847) die älteste, nur in ber beutschen Gesamt= dieser Stimmung heraus muß ausgabe enthalten. Aus bramatischer Erstling "Catilina", den er im Winter 1848/49 entwarf, begriffen werden, wie Schillers "Räuber", wie Grillparzers "Ahnfrau" das Werk der Empörung eines unwürdige Fesseln

tragenden Genius gegen die herrschende Gesellschaft und ihre Gin= Hiermit endet allerdings die Ahnlichkeit, denn Ibsens "Catilina" hat kaum mehr als biographischen Wert. Es ist die Arbeit eines sehr talentvollen Gymnasiasten, der nie eine gute Vorstellung gesehen und ohne jede Kenntnis des Theaters, zudem mit unzulänglicher Fähigkeit, Denschen zu charakterifieren, seinen Ge= banken bramatische Form zu geben sucht. In der Vorrede zu einer überarbeiteten neuen Ausgabe (1875) meinte ber Dichter über dies ihm wert gebliebene Jugenbstück: "Bielerlei, worum meine spätere Dichtung sich gedreht hat — ber Gegensat zwischen Können und Verlangen, zwischen Wille und Möglichkeit, der Menschheit und des Individuums Tragodie und Komodie zugleich — kommt bereits hier in nebelhaften Andeutungen vor." Doch sind diese Andeutungen zu nebelhaft, um ein wärmeres Interesse zu wecken, und die Direktion ber hauptstädtischen Bühne konnte (1849) kaum anders als höflich, aber entschieden die Aufführung ablehnen, die erst am 3. Dezember 1881 in Stockholm gewagt wurde und vereinzelt blieb; nur Zürich folgte am 12. Oftober 1906.

Beides ist im "Catilina": die Hoffnung auf die Revolution, und die Trauer über ihr Scheitern, die ber jugenbliche Poet binnen Jahresfrist durchgelebt. Die Römer, von denen Catilina sich um= geben fieht, find ebenfo verkommen, wie jene in Baul Benfes "Hochzeit auf bem Aventin". So vermag ber helb selbst nicht an ein Gelingen im Sinne ber Wieberherstellung ber guten, alten Zeiten ber Republik zu glauben. Dadurch wird er zum Nihilisten, ber, tann er Rom nicht erheben, es vernichten will, eine Stimmung, bie sein Schöpfer gegenüber dem Menschengeschlecht später gelegent= lich auch hegte. Ühnlich will ja Thomas Stockmann lieber "das ganze Land zu Grunde gehen, das ganze Bolt ausgerottet" sehen, als daß es behaglich in der Lüge fortvegetiere. Die Verschworenen sind schematische Figuren ohne Anziehungsfraft, die Ahnlichkeit zwischen Lentulus und Spiegelberg unleugbar. Empfindlicher fällt ins Bewicht, daß die Darstellung Catilinas selbst wenig glückte. Gelegentlich mahnt er sogar mehr an Hjalmar Etval als an Peer Gynt, John Gabriel Borkman und Bildhauer Rubek. Unselbständig schwankt er zwischen ben beiden typischen Frauencharakteren, die wir hier schon finden. Es geht eine gerade Linie von der wild und groß gezeichneten Bestalin Furia bis zu Bedda Gabier, hilde Wangel

und Frene Satow, wie von der unbedingt sich hingebenden, alles opfernden Gattin Catilinas Aurelia bis zu Thea Elvsted und Ella Man könnte diesen Catilina mit Weislingen vergleichen, ber bald unter Mariens, balb unter Abelheids Bann gerät; die Art aber, wie bei ihm stets jene Frau Necht behält, deren Ratschläge ihm zulett ins Ohr klingen, läßt ihn gar zu haltlos erscheinen. Dies hängt mit der kindlich-unbehilflichen Technik zusammen, die wichtige Entscheidungen durch allzu häufig wiederkehrende Belausch= ungen begründet, sehr viel Szenenwechsel braucht und deren Ge= brechen gerabe gegen ben Schluß am meisten hervortreten. mystisch-allegorische Ende, wo Furia und Aurelia ganz aufhören, Personen zu sein, um sich mit aufdringlicher Deutlichkeit als böser und als guter Geist der Hauptfigur zu offenbaren, ist entschieden mißlungen. Es ist verlockend und durch Ibsens eigenes Beispiel naheliegend, im "Catilina" schon den ganzen Ibsen in nuce zu erblicken, allein man täte damit dem Lebenswerk des Dichters Un= recht. Jene Vorrebe ist 25, nicht aber 50 Jahre nach 1850 ge= Catilinas Freiheitsbrang ift ein recht unbestimmter, in keiner Weise persönlicher ausgeprägt, als dies um 1848 Sitte war. Ja der junge Dichter läßt Aurelia Recht behalten, die von jedem Kampf abmahnt und stilles Glück in der Verborgenheit preist; er warnt vor dem Ehrgeiz wie Grillparzer im "Traum ein Leben". Dieses Erstlingswerk bietet freilich bereits Charakteristisches, aber mehr in den Schwächen. Hier schon verrät sich, wie R. Woerner treffend bemerkt, "der Hang, das Problem, wie eine mathematische Aufgabe zu lösen, und die Neigung, das anschaulich Gegebene alle= gorisch zu kommentieren." Auch im Drama selbst waltet ber Widerspruch zwischen Können und Verlangen. Das vollständige Fehlen der Gegenspieler allein beweist den dramaturgisch mangel= haften Bau der Tragödie. Die interessanteste Gestalt ist Kuria, die ben inneren Zwiespalt im Busen trägt wie Catilina, den sie "liebt und haßt zugleich".

Das ist Ibsen geblieben: ber Dichter bes inneren Zwiespaltes in einer selbst zwiespältigen Zeit. Furias Worte verkündigen auch am fräftigsten ben sich entfaltenden Dichtergenius. An sein eigenes Schicksal und an die Apotheke von Grimstad benkt der Poet, wenn Furia klagt:

"Hier starrt das Leben, löscht die Hoffnung aus, Hier schleppt sich schläfrig jeder Tag zu Ende Und kein Gedanke zielt auf eine Tat."

Wie sein Catilina beklagte ber junge Tragiker als Fluch eines feindlichen Geschickes:

"Bereinigung von starken Seelenkräften Und warmer Sehnsucht nach tatreichem Leben Mit niedrer Lag', die bändigt jedes Streben."

Eine Probe seiner starken Kräfte war das Stück in der Tat, troß aller betonten Mängel. Der Monolog der eingemauerten Furia am Schlusse des ersten der drei Akte hätte genügen müssen, die Aufmerksamkeit auf dies erwachende Talent hinzulenken. Auch der Grundgedanke von der unabschüttelbaren Vergangenheit, die den Untergang des innerlich veränderten Helden verursacht, ist ein echt dramatischer, den Ibsen später immer wieder variiert. So sinden wir in diesem ersten Versuch des Jünglings den Keim zu dem glänzendsten Meisterwerk des Mannes, zu "Rosmersholm".

Mitte April 1850 erschien bas Werk auf eigene Kosten gebruckt zu Christiania, wohin sein Autor sich im März begeben hatte. Das Stuck vermochte nicht durchzudringen, und auch sein Verfasser erreichte das vorgesteckte Ziel vorläufig nicht. In einer Privatschule, ber sogenannten "Studentenfabrit" Heltbergs, die damals auch ber weit jungere Björnson besuchte, von bem heltberg später jum Teil als Vorbild für den Schulmeister Baard in "Gin luftiger Bursch" benutt murbe, trachtete Ibsen in wenigen Monaten ben Wissens= stoff des Abiturienten-Examens, das in Christiania als Aufnahms= prüfung an der Universität abzulegen war, zu bewältigen. Kein Wunder, daß ihm, der überdies mit materieller Not zu kämpfen hatte, in zwei Kächern (Griechisch und Arithmetik) eine Nachtrags= prüfung auferlegt murbe, wie bas am 3. September vom Dichter Welhaven als Dekan ber philosophischen Kakultät ausgestellte Zeugnis besagt. Er verzichtete, ba sein inzwischen (zu Pfingsten) entstandener Einakter "Das hünengrab" (Kjämpehöjen) vom Christiania-Theater angenommen und am 26. September 1850 aufgeführt wurde, auf die Ablegung dieser Wiederholungs=Prüfung. So wurde er nicht Student, ben Doktorgrad follte er gleichwohl erlangen, wenn auch später (1877) — honoris causa. Ein kluger Beurteiler, ber Dozent der Philosophie an der Universität Christiania, Monrad, hatte den unter einem Pseudonym herausgegebenen "Catilina" günstig kritisiert und gemeint: "Brynjolf Bjarme verspricht etwas." Nun, Brynjolf Bjarme hat Wort gehalten. Professor M. J. Monrad, der, 82 Jahre alt, Ende 1897 starb, hatte die Freude, dies zu erleben und den Dank des Poeten zu ernten als "ein Mann, dessen Anerkennung mir allezeit maßgebend und teuer gewesen ist."

In bem breimal aufgeführten bramatischen Gebicht "Das Hünengrab" ist ein Fortschritt in technischer hinsicht ebenso unverkennbar, als ein Rückschritt an gedanklicher Bedeutung. erklärt sich aus berselben Ursache geringerer Selbständigkeit. Bereinsamte von Grimftad lebte nun unter Mitftrebenben, lernte das Theater überhaupt erst kennen und trieb mit der vorwaltenden Strömung. Ibsen folgt bier ben Spuren bes erfolgreichsten banischen Dramatikers, die Herkunft einzelner Figuren aus Werken Dehlenschlägers, der im selben Jahre starb, scheint unschwer nachzuweisen. Fast könnte man benken, ber später so rigorose, unerbittliche Dichter habe, durch das Schicksal seines "Catilina" belehrt, um nur überhaupt auf die Bühne zu gelangen, dem Zeitgeschmack mehr zugestanden, als seiner eigenen Charafteranlage entsprach. bem Werkchen später selbst nicht viel Bedeutung bei, denn obschon es nach seiner Überarbeitung für das Bergenser Theater in den "Bergenser Blättern" 1854 abgedruckt worden war, eine Ausgabe, die übrigens ebenso vollständig verschollen ist, wie der einzige erste Korrekturbogen einer Ende 1850 in Christiania vereinbarten, aber sofort ins Stocken gekommenen Drucklegung, ließ er es nie in Buchform erscheinen, bis sein 70. Geburtstag ohne seine Absicht die Veranlassung zur Veröffentlichung in beutscher (bann erst 1902 auch in norwegischer, 1903 in französischer) Sprache bot. Diese Wiederauffrischung ift barum von Interesse, weil benn boch einige Züge ber Gestaltungsart Ibsens sich schon hier angedeutet finden.

Der Wiking Gandalf landet mit seinen Mannen auf einer kleinen Insel bei Sizilien (in der ersten Fassung war die Normandie der Ort der Handlung), um Blutrache für seinen vor zehn Jahren dort bei Erstürmung einer Burg gefallenen Vater Nörek zu nehmen. Er begegnet zuerst Blanka, der Pflegetochter des Einsiedlers Roderik, die in ihm die Verkörperung jener kühnen Nordlandsrecken erblickt, von welchen der Alte ihr so oft gesprochen. Auch Gandalf erglüht

zum erstenmal in Liebe; rasch schmelzen alle seine Rachegebanken hinweg, als er vernimmt, Blanka sei die einzig Überlebende, die Tochter des Schloßherrn. Da schleppen seine Leute den gefangenen Roberik herbei, der gesteht, in jener Mordnacht am Kampfe beteiligt, Rörek erschlagen zu haben. Blanka fleht für den Schützer ihrer Jugend, Gandalf kann sein Gelübde, Blutrache zu üben, nur bann lösen, wenn er selbst (Roberik verschonend) ben Tod wählt. Run ruft Roberif: "Sier steht König Roref!" Er war, schwer verwundet, für tot gehalten auf bem Gilande geblieben; Blanka hat ihn gefunden, gepflegt, geheilt, zugleich jedoch sein Inneres umgewandelt. Sein früheres Leben bereuend und zum Christentume sich bekennend, verweilte er bei Blanka, verhehlte ihr aber, wer er sei. So lichtet sich alles, die Jugend zieht glückselig vereint nach Norden, Roberif-Röret bleibt: "Mein Grab erwartet mich." Symbolisch steigt mit ihm die verklingende Zeit des aben= teuernden Wikingertums ins Grab, mährend der neue, milde Glaube von Norwegen Besit ergreift.

Die Auffaffung ist völlig die bamals übliche. Auch jenes Sichbesserfühlen, jenes Vochen auf nordische Reinheit gegenüber frembländischer Verberbtheit fehlt nicht, bas berselbe Dichter ein Menschenalter banach in ben "Stugen ber Gesellschaft" so bitter verhöhnte, nachdem er schon im "Brand" und "Beer Gnnt" seine Will Gandalf, um Röref zu rächen, Roberif Meinung geändert. töten, ber doch kein anderer als ber Totgeglaubte ist, so mahnt dieser brohende unwissentliche Vatermord eine verwandte an Situation aus ber "Herrin von Östrot". Frau Inger läßt ben vermeintlichen Grafen Sture morben, burch ben fie bas Leben ihres in der Ferne aufgewachsenen Sohnes bedroht glaubt, und erfährt zu fpat, daß er felbst biefer Sohn mar. Die Technik ber Miß= verständnisse bereitet sich hier vor, die schon im antiken Drama ihren gewichtigen Ginfluß übt, jedoch bei Ibsen mehr unter ber Nachwirkung der französischen Romantiker, sowie der Intriguenstücke aus der ersten hälfte des neunzehnten Jahrhunderts ausgebildet zu sein scheint, nicht zum Vorteile seiner Jugendwerke. Auch eine andere, ungünstige Eigentümlichkeit des bramatischen Aufbaues vieler ber besten Meisterschöpfungen Ibsens liegt hier im Reime schon vor. Die Zuschauer sind nicht eingeweiht, sie werden von den Greignissen ebenso überrascht wie die Handelnden selbst; sie erfahren den wahren Zusammenhang ber Begebenheit erft so spät, daß es fast schon zu Was als Mittel, bie Spannung zu erhöhen, gebacht ift, bewirkt gelegentlich gerabe eine Minderung der tragischen Erregung, so beim "Hünengrab", wo die Schwere ber Situation gar nicht gefühlt wird, weil auch wir erst, wenn die Lösung erfolgte, bavon Renntnis erhalten, daß hier Bater und Sohn einander gegenüber= Die Motive ber Handlung sind schwach und die Reben nicht ftark; bas Gefühl ber inneren Notwendigkeit will sich bei diesen Vorgängen nicht einstellen. Ganbalf gehört in die Nähe Ingomars, des süßlichen "Sohnes der Wildnis" Halms. Nochmals in der "Nordischen Heerfahrt" schildert Ibsen, wie die Tochter des im Kampf Erschlagenen im Hause des Mörders aufwächst; Hjördis und Örnulf find Menschen, Blanka und Roberik Phantome. Studenten stellten dies Stück am 22. Februar 1900 im Wiener "Deutschen Volkstheater" in einer Matinee nicht ohne Wirkung bar, in Zurich wurde es 12. Oftober 1906 zugleich mit "Catilina" gegeben; bas Interesse an unserem Dichter erstreckt sich jett eben bis auf seine ersten tastenden Versuche.

Das Schteste im "Hünengrab" ist die norwegisch=nationale Grundstimmung. Doch äußerte sich die volkliche Begeisterung, die bis 1864 die vorwaltende Sinnesrichtung Ibsens blieb, bei ihm schon damals in herber Kritik des Bestehenden, von seinem Ibeal so weit Abweichenden, und manche Gefährten Gandalfs erscheinen beshalb ebenso verkommen, wie die Mitverschworenen Catilinas. Der Dichter betätigte sich auch als Journalist. Zunächst lieferte er Beiträge für das Blatt bes Studenten Th. F. Abildgaard und des Arbeiterführers Markus Thrane. Er interessierte sich für die soziadie ihm hier noch im französisch-utopistischen listischen Ideen, Doch balb, am 7. Juli 1851, erfolgte bie Gewande begegneten. Unterdrückung gewaltsame dieses Journals. Die Redafteure wanderten in den Kerker und wurden nach unglaublich langer Untersuchungshaft zu harten Strafen verurteilt; Abildgaard erhielt (1855) fünf Jahre schweren Kerkers zuerkannt. Der junge Autor mußte, obschon nur wenig kompromittiert, froh sein, mit heiler Haut bavonzukommen. Übrigens ließ er sich baburch nicht abhalten, ben provisorischen neuen Rebakteur, einen Maurer Bernhard Sansen, zu Zugleich gab er mit Botten-Sansen und Binje zuunterstüßen. sammen ein Wochenblättchen heraus, das (unter zwei Namen, erst

"Mann", dann "Andhrimner") bloß von Neujahr bis September Dort veröffentlichte Ibsen neben Gedichten, unter 1851 erschien. benen "Der Knabe im Beerenschlag" satirisch=sozialistische Tenbenz zeigt, eine parlamentarische Satire "Norma ober die Liebe eines Politikers" gegen ben vormals rabikalen Stabell. Der Typus des politischen Glücksritters, ben später "Der Bund ber Jugenb" persiflierte, tauchte hier bereits bei Ibsen auf. Der Arbeiterfrage bin= gegen schenkte er zunächst keine weitere Beachtung. Kehlten boch auch im damaligen Norwegen, einem Bauernstaat mit wenig Industrie, alle Vorbedingungen einer tiefer greifenden Bewegung. Dennoch blieben die von Abildgaard empfangenen Ginwirkungen ebensowenig bedeutungslos, als Vinjes verwegene Anschauungen über die Relativität der Wahrheit, die im "Bolksfeind" selbständig schroffe Ausprägung fanden. Bereits die Vorrede zur "Norma" höhnt, vom Storthing fprechend: "Dier ift die Genialität, die Berebfamkeit, ber Patriotismus, die Liberalität aufgehäuft in kompakten Massen." Die Wahrheit, die Lösung unlösbarer Lebensrätsel, war schon zu jener Zeit das sehnsüchtige Verlangen des werdenden Mannes, wie es sich in seinem Gedicht "Der Bergmann" (1851) ausspricht, das 1863 die endgültige Form erhielt:

"Brich ben Weg mir, schwerer hammer, Bur verborgnen herzenstammer."

Der Obelisk auf Ibsens Grab zeigt als einziges Symbol einen Hammer. Seine Dichtung blieb stets ein mühevollstes Vordringen zu den verborgenbsten Verstecken des Menschenherzens. Er ist ein Bergmann, der sich tief hineinarbeitet ins Gebirg und aller Hemmnisse spottet, bis ihm der Erzgang entgegenglänzt, dis er das Geheimste enthüllen darf, doch auch darin ist er der Vergmann unter den Dichtern, daß man seinen Figuren oft anmerkt, wie er sie nicht von innen heraus intuitiv erfaßte, sondern von außen mühselig in sie hineindrang. Es gibt in diesen Vergwerken Stollen, die selbst der Erschließer nicht völlig ergründete, darum umflicht Ibsens Figuren ein seltsames Dunkel, worin die Sagenbildung üppig gedeiht.

Ibsen stand in seinem 24. Lebensjahre. Durch eiserne Energie hatte er sein widriges Jugendschicksal soweit besiegt, daß er sich eine größere Bildung ertrott, eine literarische Lausbahn erzwungen; allein seit er nach Christiania gekommen, schlug er sich nur kümmerlich durch, wie Friedrich Hebbel lebte er damals nicht

5 male

felten ohne Mittagsessen hauptfächlich von Kaffee. Auf drei Lebens= wegen war er bereits gescheitert: als Maler, als Student und als Journalist, nirgends hatte ihm die Begabung, stets der Erfolg gefehlt. So mar es für ihn ein Glücksfall, daß er die Bekannschaft Die Bulls machte und von diesem am 6. November 1851 als Theaterdichter an die von dem Geigerkönig zwei Jahre früher als erste norwegischenationale, neu begründete Bühne in Bergen berufen und dort (1852) mit fünfjährigem Kontrakt zum Theater-Instruktor bestellt wurde, womit die Kunktionen des Dramaturgen und des Regisseurs, aber bloß 1200 norwegische Kronen Gehalt, verbunden waren. Ibsen war übrigens fein extremer Fanatiker. "Andhrimner", ber selbst eine Nachahmung des Ropenhagener "Korsaren" Meir Goldschmidts war, hatte er die "dänischen" Schauspieler verteidigt und die Aussicht einer nur nationalen Bühne Damals meinte er: "Ins Bereich ber nicht zu boch eingeschätt. Runst gehört nicht schlecht und recht die Wirklichkeit, sondern vielmehr die Allusion." Um für seine Stelle mehr praktische Vorkenntnisse zu erwerben, gestand man ihm je sechs Wochen Aufenthalt in Ropenhagen und Dresben zu, außerdem besuchte er Hamburg Es war die erste Reise außer Landes, durch die Ibsen seinen Gesichtskreis erweitern konnte, und es blieb bis 1864 Auf dieser Fahrt lernte er auch die eben erschienene die einzige. bedeutsame Abhandlung Hermann Hettners über "Das moderne Allein stärker als ästhetische Theorien wirkte das Drama" fennen. reale Leben des Theaters auf ihn. Man merkt bramatischen Produktion sehr genau an, daß er nun fast zwölf Jahre lang in täglichem Rapport mit der Bühne stand, daß er neben banischen und norwegischen Dramatikern Shakespeare und Scribe zu inszenieren hatte. Die hälfte aller Aufführungen in Bergen entfiel auf die lebenden französischen Autoren. wurde zweis bis dreimal die Woche gespielt und unter Stücken waren in sechs Jahren 75 französische, barunter 21 von Sahre Bergen sind erft Scribe. Die in feine dramatische Lehrlinaszeit, bis dahin ratloser war er völlia Autodidakt. Entwickelung ist eine lanasame aber stetiae. hatte bamals viel nachzuholen und dazu mögen ihm die Bergenser Jahre Gelegenheit geboten haben, die doch mehr bedeuten, als ein verfehltes Zwischenspiel. Sie gehören so betrachtet notwendig mit

konnte, nachdem sie sich an allgemeine Zeitrichtungen verloren. Er hat dort nichts Hervorragendes geschaffen, aber er ist dort ein Hervorragender geworden.

Norwegen besaß eine ruhmreiche Vergangenheit, allein sie beschränkte sich auf das Mittelalter. Gerade in der Epoche der Renaissance war es zu einem Anhängsel Dänemarks herabgesunken. Ropenhagen war der Ort, von wo das Land nicht nur politisch, auch auf allen Gebieten geistigen Strebens regiert murbe. zogen die begabtesten Söhne Norwegens, wie etwa Holberg, um ihren Weg zu machen. Als sich diese Lage 1814 völlig änderte und Norwegen nach vierhundertjährigem Nachten die Selbständigkeit wieder erhielt, blieb es literarisch noch unter bänischer Vormund= schaft. Gine Universität war (1811) in Christiania eröffnet worden, aber vorläufig gab es noch kein einziges nennenswertes Tageblatt, überhaupt keine Wochenschrift und nicht einmal eine "richtige Buch-Die lyrische Begeisterung für alles Norwegische war groß, das poetische Bermögen flein. henrik Wergeland, deffen Denkmal sich nun in der Nähe der Universität und des neuen Theaters in einer schattigen Parkanlage Christianias erhebt, gab 1830 bie erste Dichtung von Bebeutung, bas Epos "Die Schöpfung, ber Mensch und ber Messias" heraus, das Welhaven scharf fritisierte. Es entspann sich ein heftiger Streit, wobei Wergeland bas spezifisch Norwegische betonte; er wollte an die alten nationalen Überlieferungen wieder anknüpfen, die Besonderheit seiner Bolksart gegenüber ber banischen gewahrt und gepflegt wissen. Johann Sebastian Welhaven (1807-1873) antwortete auf den patriotischen Überschwang mit bosen Sonetten über "Norwegens Dämmerung" (1834), die auf die Kleinlichkeit der Menschen und Zustände scharf hinwiesen und ihm natürlich viel Feindschaft seitens der kompakten Majorität zu= Als Wergeland (1845), erst 37 Jahre alt, in Dürftigkeit an der Schwindsucht starb, genoß freilich Welhaven in höherem Maße die Gunft der Kritik, weil er den Anschluß an die banische (und letten Endes an die europäische) Geistesrichtung aufrecht zu erhalten trachtete, aber die heranwachsende jungere Generation, zu ber Ibsen und Björnson gehörten, verehrte in Wergeland ihren Gegenüber bem toleranteren Standpunkt der älteren Afabfinder. Dichterschule murbe nun das Streng-Nationale in den Vordergrund

gestellt. Es ging dabei, wie fast stets bei literarischen Zwistigkeiten, nicht ohne Erbitterung und Ungerechtigkeit ab. Erst mährend seines zweiten Aufenthaltes in Christiania trat Ibsen mit Welhaven in näheren persönlichen Verkehr; dieser war inzwischen seinerseits ein Bertreter ber sogenannten "Sulbre"lyrik geworden, benutte bie von Asbjörnson und Moe 1842 herausgegebenen "Norwegischen Volksmärchen" fleißig und bereicherte, ohne in extremen Nationalismus zu verfallen, die bis dahin rein banische Schriftsprache (glücklicher noch als Wergeland) mit geeigneten Worten der norwegischen Volks= Später verglich man in Norwegen Ibsen häufig mit sprache. Welhaven, Björnson mit Wergeland, nicht mit allzuviel Recht. Das Theater in Christiania gehörte ber bänenfreundlichen Richtung, in Bergen sollte die erfte echt norwegische Bühne erstarken. Bis bahin hatte Bergen bloß als Handelsplat mitgezählt, obschon die Regsamkeit seiner Bewohner in Norwegen sprichwörtlich ist. Christiania, die Hauptstadt, war ber Sitz ber Behörden, des Parlaments, der Universität und des Theaters. Selbst dieser geistige und politische Mittelpunkt des Landes wies damals kaum 40 000 Einwohner auf, ungleich kleinlicher noch waren die Verhältnisse in Bergen. künftlerischen Anregungen, wie sie lebhafter Verkehr Mitstrebender ober auf anderen Feldern Bedeutsamer bietet, fehlte es sicherlich. Die Bühne galt es ja erst zu schaffen. So gesehen bedeutet Ibsen im Bergen von 1852 in der Tat so viel als Pegasus im Joch. Danach fühlte er sich wohl auch bort und noch in Christiania. ben Jahren seiner Theaterwirksamkeit ist er öfter als schneibiger Journalist ausgezogen, bald seine Direktionstätigkeit und seine Stücke verteidigend, bald die Leistungen der Gegner auf das schärfste rezensierend, er, ber später feine Zeile mehr für Zeitungen schreiben Jahr um Jahr lieferte er in Bergen seiner Verpflichtung wollte. gemäß sein Stud, bas zum bestellten Termin, bem Stiftungstag bes Theaters (2. Januar 1850), da sein mußte, aber man merkt ben Zwang, unter bem er stand, wenn er sich gelegentlich mit Neubearbeitungen älterer Versuche behalf. Ibsen war nie eine leicht= flüssige Natur, ein Geschwindschreiber, der alljährlich ein oder gar mehrere Stücke hinausschleubern kann, weil es eben oft nur Schleuberarbeit ist. Bloß zwei von den fünf in Bergen aufgeführten Werken sind ernstlich erwähnenswert und auch sie wären ohne die bald folgenden, bahnbrechenden, wirklichen Leistungen des gereiften Dichters vergessen.

Bergen gilt als Seehafen, jedoch vom Meere sieht man dort nichts, denn eine lange, eintönige Hügelkette von "Schären", vorsgelagerten Inseln, schließt den Hafen gegen die offene See so vollskändig ab, daß in dieser stillen Bucht kaum etwas von der Majestät und Mächtigkeit der empörten Salzstut zu merken wäre. Es ist als ob in dieser Atmosphäre eine gleiche Schärenkette auch den Geist des Dichters von der Berührung mit den mächtigen Strömungen des Jahrhunderts abgesperrt, ihn entsernt gehalten hätte von allem, was ihm frische Nahrung zuzusühren vermochte: wie dem Hafen von Bergen die grandiose Folie des offenen Meeres, so fehlt den Bergenser Dramen Ibsens der gewaltige Hintergrund großer Ideen, der gerade ihn später so sehr auszeichnet.

Schauspiele "Johannisnacht" Dem ziemlich harmlosen ("Sankthansnatten"), einer Dlärchenkomöbie in brei Aften, bie er von feiner Auslandsreise zurückgebracht hatte, blieb, als es am 2. Januar 1853 in Szene ging, ber Erfolg und infolgebeffen bis heute auch ber Druck versagt. Die Aufführung konnte bloß einmal wiederholt werden. Die häufig betonte Anlehnung an Shakespeares "Sommernachtstraum" beschränkt sich auf ein paar äußerliche Motive, die allenfalls auch aus Raimunds Zauberstücken herstammen könnten. In dieser ersten Komödie der Liebe werden (wie in "Olaf Liljekrans") nicht für einander geeignete Verlobte bestimmt, sich zu trennen und besser zusagende Verbindungen einzugehen. hier bereits die eingebildete Romantik der Prosaischen verspottet. Die Ironie, mit der Ibsen vorschnelle Treuegelöbnisse so oft noch barstellen sollte, kam schon ba zutage. Für 1854 begnügte sich der bestellte Theaterdichter mit einer Überarbeitung des "Hünengrabes", das nur noch einmal am 15. Februar 1856 gespielt wurde. 2. Januar 1855 trat er mit bem historischen Drama in Prosa "Die Herrin von Östrot" (Fru Inger til Österaab) vor sein von nationaler Begeisterung entflammtes Publikum, das vermutlich die Reden gegen die Dänenherrschaft von 1528 in die Gegenwart über= Zwei Stellen aus Hettners Abhandlung burfte man für dieses Werk ins Feld führen. Wenn Ibsen mit der Überlieferung auf das Freieste umsprang, mochte ihn hettners Ausruf ermutigen: "Was geht uns benn in der Poesie die Geschichte als Geschichte Verliert sie benn nicht in dem Augenblicke, ba sie in das Reich der Boesie eintritt, alle eigenen und selbständigen Rechte?",

wenn er die inneren Vorgänge liebevoller ausmalte, als die äußeren Geschehnisse, stand ihm das Wort zur Seite: "Die historische Tragödie ist nun einmal wesentlich psychologische Tragödie," wenn er aber durch eine unwahrscheinliche häufung von Migverständnissen und Zufällen sich die dauernde Wirkung verdarb, dann hätte ihn davon die nachbrücklich betonte Ansicht Hettners abhalten follen: "Es ist das Grundgesetz aller tragischen Dichtung, nirgends findet in ihr ber Zufall Spielraum." Die Nichtbeachtung biefer Warnung hat es verschuldet, daß "Frau Inger auf Östrot" trop aller sonstigen Vorzüge vor schärferer Kritik nicht bestehen kann. Gine Verwechslungskomödie (wie "Der Bund ber Jugend") kann allenfalls auf beständigem Sichmißverstehen der Handelnden basieren, in der Tragödie wirken diese zahlreichen Verwechslungen und Irrungen mit finsterstem Hintergrund zwar aufregend, aber um so verstimmender, je deutlicher man bemerkt, wie nötig ber Dichter biese Requisiten hat, um die Handlung vorwärts zu schieben und künstlich herbeigeführte Kom= Im 14. Kapitel seiner "Poetik" meint plikationen zu erzielen. Aristoteles: "Wenn die Unglückstat im Kreise der Freundschaft erfolgt, wie wenn ber Bruber ben Bruber, ber Sohn ben Bater, bie Mutter den Sohn, der Sohn die Mutter tötet oder zu töten, ober sonst zu verberben im Begriffe steht - bas find bie Stoffe, bie man zu suchen hat." (Übersetzung von Th. Gomperz.) läßt auch jene Fälle zu, wo "bie betreffenden Personen bas Schreckliche zwar vollbringen, es jedoch ohne Bewußtsein vollbringen und erst nachträglich des Freundschaftsverhältnisses inne werden", indessen wurde im griechischen Drama doch zumeist durch rechtzeitige Er= kennung die Tat verhindert und der Weise von Stagira selbst nennt bies den vorzüglichsten von den vier Fällen. Vor allem aber verlangt auch Aristoteles Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit vom Dichter, dies jedoch mangelt ben entscheidenden Vorgängen in der "Herrin von Östrot". Gin wahrer Rattenkönig von zum Teil recht schwach motivierten Mißverständnissen bildet die Vorbedingung der spannenden Geschehnisse.

Hier noch mehr als beim "Hünengrab" drängt sich überdies eine sehr charakteristische, schon im "Catilina" bemerkbare Eigenart des Poeten vor, die Vorliebe für das Geheimnisvolle, die ihn geslegentlich verleitet, seinem Publikum geradezu Rätsel aufzugeben. Er stellt uns Personen gegenüber, deren gegenseitiges Verhältnis

3000

lange im Unklaren bleibt; spät und zögernd erfolgt die Entwirrung ber Fäben, es dauert bis zum vierten Aft, ehe die Berdeutlichung eintritt. Darauf beruht das Kalte und Unheimliche mancher seiner Werke zum guten Teil, benn wir vermögen nicht mit komplizierten Charafteren, deren Beweggründe wir nicht kennen, deren Tun daher unbegriffen vorüberzieht, lebhaft mitzuempfinden. Es ift da, als ob wir in einem Bahncoupé mit lauter uns fremden, einander jedoch bekannten Leuten zusammenfahren, die ihre Privatangelegenheiten verhandeln; wir mögen bei längerer Reisedauer allmählich ziemlich beutlichen Einblick in die Beziehungen der Sprechenden gewinnen, obzwar manches unklar bleibt. In der "Herrin von Östrot" waltet bie Spannung ber Dramen ber französischen Romantifer, man fühlt sich gelegentlich an Victor Hugo gemahnt. Als Schicksalstragodie hingegen barf ein Stuck nicht bezeichnet werben, in welchem die Helbin nur die Frucht ihrer Taten erntet. Das wahre Problem ber Tragodie ift vielmehr jenem des "Hamlet", wie Goethe ihn auffaßt, aufs engste mahlvermandt: eine große Tat auf eine Seele ge= legt, die ihr nicht gewachsen ift. Frau Inger bringt es trot aller überlegenen Klugheit vor zaghaft-peinlichem Abwägen des Kür und Wider nicht zum Handeln, ja in der Angst um den fern von ihr aufwachsenden, außer der Ehe geborenen Sohn begeht fie eine Torheit um die andere. "Wehe dem, der eine große Tat zu vollbringen hat," stöhnt fie auf. Dann wieder klagt fie: "Hat Gott recht gehandelt? — Mich zum Weibe zu bilden und eine Mannestat auf meine Schultern zu laben!?" Als heranblühende Jungfrau leistete Inger Ottisbatter ben Racheschwur an ber Bahre Knut Alfsons mit, da erfüllte nur die Liebe zu ihrem Lande ihr Berg. Der schöne Graf Sture hat es gewendet, nur ihm und bem Sohne aus dieser freien Verbindung gilt von nun ab ihr Sehnen. Die Sache Nor= wegens gab fie preis, ja fie gewährte einem banischen Großen ohne Neigung ihre hand, um ihr Geheimnis zu retten. In ber fürchterlichen Schlußszene fühlt fie es wohl, daß sie feig mar ihr Leben Wie Stule magte sie es nie, alle Brucken abzubrechen, bis auf eine, und dort zu stehen oder zu fallen, wie Beer Gnnt verspielte sie badurch ihr Leben. Sie hat ihre Sendung verraten, um ihr Glück zu retten und darüber alles verloren. Der spätere Vor= kämpfer der Frauenemanzipation vertritt hier noch die Ansicht, ein ähnliches Schicksal sei Frauenlos.

Darum erfüllt sich an Eline, Frau Ingers jüngstem Kinde, dem Gbenbild ihrer Mädchentage, das gleiche Geschick. Wir wissen jett, daß damals Ibsens Neigung ber ganz jugendlichen, munteren Henrikke Holft galt, der die Gedichte "Feldblumen und Topfpflanze", "An meine Aurikel", "Dit einer Rose", "Gine Vogelweise" Wie dies harmlose Geschöpfchen aber Ibsen zur gewidmet waren. Eline hätte anregen sollen, ift nicht bloß John Paulsen unbegreiflich. Henriffe heiratete den Großkaufmann Tresselt und fagte, als Ibsen 1885 wieder nach Bergen kam und sie fragte, ob sie nicht irgend eine Spur von sich und diesem Jugendverhältnis in seinen Stücken wiedergefunden, das könnte doch nur Frau Strohmann mit den vielen Kindern und dem ewigen Strickzeug sein. Diese prächtige Antwort in ihrer humorvollen Selbstpersiflage gibt ein höchst sym= pathisches Bild der alten Dame, die bei Ibsens Tod noch am Leben Sie selbst hat sich offenbar nie für Eline gehalten. Scham über die Mutter, deren schlimmste Schuld sie gar nicht kennt, nur für Norwegens Freiheit glübend, wird Eline in sehr fein ge= führten Szenen, den besten des Stückes, dem Zauber des vielgewandten Nile Lykke so sehr untertan, daß ihre Kammerture sich dem schlauen Dänen auftut. Und nun bekennt sie: "Ich liebe dich, weil jeder deiner Blicke ein Königsgebot ist. das dies befiehlt." Der Ibsen der Bergenser Jahre läßt dem Weibe jedes Ziel als nichtig hinschwinden, sobald der Glutstrahl der Leidenschaft zum Manne das jungfräuliche Herz entzündet. Zugleich aber teilt er den Glauben des durch Elinens Liebe verwandelten Nils Lykke: "Ein Weib ist das Mächtigste auf Erben, und in seiner Hand liegt es, einen Mann dahin zu leiten, wo Gott der Herr ihn haben will." Rils Lykke, der in diesem Auftritt an den Herzog Otto von Meran in Grillparzers "Treuem Diener" erinnert (obwohl Ibsen bies vielverkannte Drama nie gelefen), gibt ben Schlüffel zur Gemütsftimmung ber "Frau vom Meere", wenn er das unbezwingliche Sehnen in die Ferne "zu wissen, was jenseits des Meeres sei". Idee, nicht der Einzelwille, sondern Fügung, sei es des Zufalls, sei es des Schicksals, entscheide, taucht auf, wenn der Ritter meint: "Es gibt ein Ding in der Welt, das die Gedanken eines Menschen zerrütten könnte, wenn wir darüber grübeln wollten, und das ist der Gedanke, wie es gekommen wäre, wenn alles sich so ober so gefügt." Für ihn ift es zu spät. Die Schuld der unabschüttelbaren

Bergangenheit muß sein Glück zerstören; auch dieser Gedanke aus dem "Catilina" kehrt hier wieder. Der Mann, um dessentwillen Lucia stard, kann nie Elinens Gatte werden. Es läge nahe, bei dieser doppelten Selbsthingabe Lucias wie Elinens an Lykke parodistisch von erblicher Belastung mütterlicherseits zu wizeln, allein es liegt etwas Tieseres dahinter. Im freudlosen Haus aufgewachsen, bei einer Mutter, die in ihnen nur die Kinder eines aufgezwungenen Gatten erblickte und schon die älteste, Merete, kalt in eine nicht minder frostige She getrieben, haben Lucia und Cline ein um so stärkeres Bedürfnis nach Zuneigung. Sie sind leichter selbst durch erheuchelte Liebe zu täuschen, weil jede Liebe ihnen fremd blieb. Sie suchen eine Zustuchtsstätte am Herzen des Geliebten. Liebe, die sie erfaßt, muß zur schrankenlosen Leidenschaft werden und ebenso rasch das Außerste gewähren, wie einst bei der Mutter.

Bortrefflich ift bie Milieu-Schilderung gelungen. Die dumpf= lastende, trübe Stimmung, die auf einen hoffnungslosen Ausgang hinlenkt, wird geschickt bas ganze Stück hindurch festgehalten. ichwere, atembeklemmende Luft weht uns stets entgegen. fzene im letten Aft ist der Höhepunkt des Dramas. In dem verzweifelnden Monolog nach der (mit Recht hinter die Szene verlegten) Tat, spricht Frau Inger die Grundidee der Tragodie aus: "Das war die Meinung mit mir, ich sollte Gottes bes herrn Wahrzeichen über bas Reich tragen. Aber ich ging meinen eigenen Weg, bafür mußte ich so viel und so lange leiden." Sie trachtete nach ihrem Gluck und verleugnete darüber ihren Beruf, dafür muß fie bugen, eine nordische Jungfrau von Orleans, die ihre Helbentaten ebenso ungetan ließ, wie Beer Gnnt die Werke, die er hatte üben sollen. Wir werden biesem Gebankengang in anderer Wendung bei Julian Apostata wieder begegnen. Die frevelnde Frage ber Herrin von Oftrot: "Wer fiegt, Gott ober ich?" beantwortet fich wie in "Raiser und Galiläer". Inger opfert ihre Bestimmung durch Sten Stures Schönheit verführt, wie Julian durch den Besit Helenas; Sture verließ sie, wie Helena ben Gatten verrät. Aber wie Julian noch ein Motiv beeinflußt, die Sehnsucht nach ber Kaiserkrone, so hegte Inger ins geheim ben Wunsch, Königsmutter zu werben. Auch bies wirft bazu mit, daß sie die Töchter um des Sohnes willen vernachlässigt. Wie Julian in Makrina bas rechte Weib, hätte Inger in Olaf Staftavl ben rechten Mann gefunden, mit dem burchs Leben gehend,

-411

sie ihren Beruf erfüllt hätte. Es ist eine tieftragische Idee, daß eine Mutter, die ihrem Sohne alles opfert (die Töchter ihrer liebesleeren She, wie die Freiheit ihres Volkes), als sie, um ihn zu retten, schließlich vor dem Morde nicht zurückschreckt, den töten läßt, für den sie alles dahingab. Dies flößt Respekt vor dem jungen Dichter ein, aber seine noch ungewandte Kraft weiß den Stoff technisch nicht zu bewältigen, so vortrefflich ihm auch schon die Charakteristik der Hauptsiguren, vor allem der Frau Inger und Elinens gelingt. Die epigrammatisch geistvollen Repliken an entscheidenden Stellen übersraschen, sind aber doch mehr Theater als der seither gerade durch Ibsen geschaffene moderne Bühnenstil verträgt.

Das Christiania-Theater lehnte bas Stud ab, bei bem aukerst geringen Vorrat an norwegischen historischen Dramen gewiß mit Unrecht, während das Theater in Trondhjem es 1857 gab. Ibsen selbst konnte dies Schmerzenskind am 11. April 1859 im "Norwegischen Theater" Christianias aufführen und nach einer Neubearbeitung, die er Ende 1874 herausgab, gelangte es am 20. März 1875 jum 25 jährigen Dichter-Jubilaum im Chriftiania-Theater jur Darstellung. 1863 schon lassen sich Aufführungen durch schwedische Wandertruppen nachweisen, am 27. Oktober 1877 kam es im könig= lichen bramatischen Theater zu Stockholm, 1880 in Helfingfors, im November 1895 im Dagmartheater Ropenhagens zur Aufführung. An vier Bühnen Berlins wurde es gespielt. Am 13. Dezember 1878 im Nationaltheater, im November 1888 im Volkstheater, am 14. November 1899 auf der deutschen Volksbühne erfolglos, hin= gegen vom 5. September 1906 bis Jahresschluß 24 mal im Schiller-Gine 1907 in Wien geplante Studentenvorstellung kam nicht zu stande. Am 22. Januar 1902 wurde das Drama im Nationaltheater in Christiania wieder aufgenommen und zehnmal in ber Saison gespielt. Die beutsche Übersetzung erschien 1877, die englische 1890, die russische 1893, die französische 1903. charakteristisch ist auch die frühe Vorliebe für finstere, unheimliche Nachtstücke. Ibsen fühlte, die Natur selber habe ihn zur Betrachtung ihrer düsteren Seite gewählt. So heißt es im Gedicht "Lichtscheu":

> "Ja, vollbring' ich einmal etwas Großes, So wird's eine Tat der Nacht."

Aber gleichsam als hätte er sich von den Greueln der blutigen Tragödie erholen wollen, schuf er zunächst sein hellstes, sonnigstes Werk: "Das Fest auf Solhaug". Dies Schauspiel hatte am 2. Januar 1856 folden Erfolg, daß die leicht beweglichen Bergenfer bem Autor nach ber Darstellung ein Ständchen brachten. 13. März 1856 wurde es im Christiania-Theater gegeben. 4. November 1857 spielte das königliche Theater in Stockholm das Stud, die erste Arbeit Ibsens, die außerhalb Norwegens aufgeführt Ebenso war die Darstellung am 6. November 1861 im wurde. Rafinotheater in Ropenhagen die erfte Ibsen-Aufführung in Dane-Auch später murbe "Gilbet paa Solhaug" in Standinavien wieberholt aufgenommen. Als das Wiener Burgtheater es am 22. November 1891 brachte, mutete bieser Spätling ber Romantik die Hörer allerdings frembartig an, ohne boch ber geanberten Zeit= strömung zu mißfallen. Im April 1897 folgte das deutsche Theater in München, im Oftober 1899 bie rasch eingegangene beutsche Volks= buhne in Berlin und seither mehrere größere Buhnen, so wurde bas Stud in der Saison 1903/4 elfmal, barunter viermal in Mann= heim (als Novität) gegeben. Am 7. Januar 1905 erfolgte die Premiere im Karlsruher Hoftheater, am 31. Oktober 1906 im Am 20. September 1905 brachte Züricher Stadttheater. Berliner Hofoper "Das Fest auf Solhaug" unter Beibehaltung des Textes von Wilhelm Stenhammar als Oper komponiert. beutsche Übersetzung erschien erst 1888, eine russische 1896, eine französische 1903, eine englische 1907. Es ist ein liebenswürdiges Stuck von feinem Reiz, wenn auch nicht von großer Originalität.

Den Mann, ber die ältere Schwester versührte, dann die jüngere lieb gewann, stellte Ibsen schon im "Catilina" dar und Nils Lykke in der "Herrin von Östrot" ist der Geliebte Elinens wie er der Lucias war; so brauchte Ibsen nicht erst das Drama des Dänen Henrik Hertz "Svend Dyrings Hus" zu benützen, um zu jener anderen Variation des Problems zu gelangen, die sich in dem Verhältnis des Sängers Gudmund Alfson zu den Schwestern Margit und Signe zeigt. Er zog fort mit unausgesprochener Liebe zu Margit im Herzen und entscheidet sich, nach sieben Jahren heimkehrend, von beiden begehrt, gleich den Helben in Karl Gutzows Schauspiel "Ein weißes Blatt" und in Arthur Fitgers Tragödie "Die Here", nicht für die kluge, kräftige, dämonische Margit, sondern für die zarte, liebevolle Signe. Bei Ibsen freilich brach Margit das Versprechen, das sie und Signe dem Scheidenden gegeben, "Zusammenzuhalten

gleichwie Geschwister", und wurde, ba sie sich von Gubmund ver= gessen glaubt, des reichen Bengt Hausfrau. Margit ist das Vorbild jener Ibsenschen Frauen, die sich ohne Liebe werben ließen, um erst in der She entsetzt verstehen zu lernen, was sie getan. Alving in ben "Gespenstern", Ellida in ber "Frau vom Meere", Hebba Gabler: jeder dieser brei so grundverschiedenen Charaftere erscheint in Frau Margit bereits vorgebildet, am schärfsten tritt ihre Ahnlichkeit mit der wilden Sedda hervor, bei welcher der selbst bitterer gewordene Dichter die unsympathischen Züge freilich nachbrücklicher herausmeißelte als in dieser Zeit der Vorahnung jungen Liebesglücks. Auch Maja Rubek bietet eine Variante solchen Er-Bu betonen ist jedenfalls, wie Ibsen schon 1855 seine lebnisses. Dramen zu einbringlichen Plaidoners gegen bie sogenannten "Ber= nunftheiraten" zuspitt, wobei bas "Fest auf Solhaug" gegen "Frau Inger" noch an sinnenfälliger Beweiskraft gewinnt, ba bei Siane und Gudmund das selige Aufblühen inniger Liebe entzückt. bings, nicht die Fährlichkeiten, mit benen die tiefe Reigung ber beiden ringen muß, geben bem Stud Interesse, sondern die vortreffliche Charafterzeichnung Margits. Neben ihr erscheint das etwas konventionell geratene Liebespaar von blasser Farbe; die individuelle Bestimmtheit dieser Figur nimmt uns gefangen. Es ist bezeichnend für des Poeten Beranlagung, wie selbst hier, wo er die freudige, heitere Seite des Lebens siegen läßt, die duftere Gestalt des Weibes, bas um ein verlorenes Leben trauert, fast gegen den Willen des Dichters in den Vorbergrund rückt. Mit dieser Rolle steht und fällt das Stück.

Seit drei Jahren waltet Margit als Bengts freudloses Weib. Ihm ist sie das stolzeste Prunkstück in seinem Schatz; weil alle mich um dich beneiden, "eben darum," meint er, "mag ich dich ja so gut leiden." Er kaufte sie sich, um mit einem Besitzum zu prahlen, wie es nur der reiche Bengt würdig bezahlen konnte; ergrimmen andere darüber, dann ist ihm erst recht wohl. Reine Frau, der es nicht genügt, als seltene Sache Hochschätzung zu sinden, die als Person, als Mensch geschätzt und geliebt zu sein beansprucht, verzmöchte diesen Gatten ohne Widerwillen zu ertragen. Bengt ist zudem bedeutend älter als Margit, was er dadurch zu verbergen sucht, daß er ihrer Leitung in allen Dingen folgt, ein Kunstgriff, mit dessen Hilfe dem Jüngeren die Rolle des Älteren aufgedrängt

wird, während der Altere durch seine Unterwürfigkeit fast als der Jüngere erscheint. Hier kann auch dies nichts helsen, da Margit den Gemahl tatsächlich an Klugheit weit überragt, also kein Gesschenk empfängt, sondern nur was ihr gebührt.

Mit einem jener Griffe, welche ben werbenden Meister zeigen, läßt Ibsen das Stück an dem Tage spielen, wo sich Margits Hochzeit zum dritten Male jährt. Da muß sie gedenken, wie es ward und wie es hätte werden können. Ihren Gemahl nur zu sehen, preßt ihr Herz zusammen:

"Sprach er zu mir, saß er mir nah, Ich tam vor Marter von Sinnen."

Vergessen dieses täglich erneuten Jammers suchend, singt sie ein Lied Gudmunds. Und sie durchzuckt's, wie sehr es auf ihre Lage passe. Wie Klein-Kirsten dem Bergkönig folgte, der ihr den filbernen Gürtel umlegte und güldne Ringe spendete, so tat auch sie:

"Das Tal hat Vögel und Blumenpracht, Im Berg da ift Gold und ewige Nacht."

Einst lockte es sie aus der Dürftigkeit zu dem schimmernden Glanze des Überflusses magnetisch hin, jest will sie die Schwester davor bewahren, sich durch Knut Gaeslings "Geschmeid und Güter und Wälder" verblenden zu lassen. Nun besitzt sie ja das Erstrebte, aber ihr Herz hungert:

"Weh mir, ich selbst bin in Bergkönigs Haus; Und keiner kommt und erlöst mich baraus."

Da tritt Gubmund vor sie hin und sie hofft von neuem. Er, ben sie nie wiederzusehen glaubte, erscheint ihr wie ein ausgestandener Toter; weshalb sollte es nicht auch ihr gelingen, ihre Gruft zu sprengen, mit ihm, zwei Neuerweckte, endlich Vereinte ein Leben voll jubelnder Freiheitslust zu gewinnen? Dies beeinflußt sie wie Irenens Wiederauftauchen Rubek. Ein rührend zarter Zug ist es (und Ibsen erinnert da an Hebbel, diesen rauhen Dichtern stehen auch ergreisend schlichte Stimmungsbilder zu Gebote), wenn Margit, ihre veränderte Semütslage in die Außenwelt hinausverlegend, spricht: "Wie mild dieser Sommertag ist! Es ist so hell hier innen. So lieblich schien die Sonne nicht seit drei Jahren." Um so erschütternder wirkt dann das Trügen dieses letzten Hoffnungsstrahls; Submund erwählt das Kind Signe und die Verlassene,

unabänderlich ihrem trostlosen Geschick Preisgegebene, schreit verszweifelnd auf:

"Mit mir ift es aus, ber Berg ift verschloffen, Rein Sonnenschein mehr, alle Sterne erloschen."

Ihr ist's wie einem Blinden, dem für kurze Frist das Licht zurückgegeben war und der die alte Nacht nun noch weit bitterer fühlt. Während sie mit solcher entsetzlichen Gemütserregung kämpft, naht ihr halbtrunken der verhaßte Mann, an den eigene Schuld sie unlösbar festschmiedete.

Diese Szene gehört, troß einigen Unebenheiten, zu benen, die nur große Dichter schaffen. Wie Margit durch den weinfröhlichen Schwachkopf all das nahegerückt wird, was ihr Grauen einflößt, wie gerade er es ausspricht, Sudmund hätte sie zum Weibe begehrt, wäre sie frei, wie Margits Hand dabei mit dem schrecklichsten Entschlusse ringend sich um das Siftsläschchen zusammenkrampft, wie er sie mit dem Bilde der Zukunft martert, dis sie die Phiole über seinem Becher leert. Und nun, als er danach greift, versagt ihr doch der Mut: "Trink" nicht mehr heut' nacht!" Er, selbstgefällig lächelnd: "Si, wartest du vielleicht auf mich?" Er blinzelt ihr zu: "Seh' nur, ich komm' bald nach." Wie sie setzt das Gefühl der Schmach überwältigt und sie ihm nun erst entschlossen zuruft: "Dein Becher ist gefüllt. Da steht er": das ist mit der Gewalt des echten Tragikers geschaut und begründet, ein Weib erwehrt sich halb gezwungen des Äußersten mit äußersten Mitteln.

Doch bamals zog Ibsen noch nicht die letzten Konsequenzen, Bengt fällt im Kampf gegen Knut, den unwillsommenen Freier Signes, Margit sühnt, den Bund der Liebenden segnend und selbst den Nonnenschleier wählend, ihre Gedankenschuld. Vorher freilich wird nochmals störend, wie in der Burg von Östrot, mit einem tragischen Mißverständnis gespielt, indem der todbringende Becher dem ahnungslosen jungen Paare entgegenblinkt. In engem Zussammenhang mit der Idee des Stückes bleibt hingegen die hineinzgewebte Geschichte der Königin, die mit Sudmunds Feind, dem Kanzler Audun, ihrer Pflicht vergaß; die Herz und Sinn vergiftenden Folgen der Ehe ohne Liebe treten so neuerdings ans Licht.

Auch ist es ein sehr glücklicher Zug, wenn Gudmund, der gesächtet vom Hofe weichen mußte, weil er das Liebesspiel jener beiden durchschaute, ohne Signes Dazwischentreten mit Margit in gleiche

Schuld verfallen möchte. So schmal ist die Scheibe zwischen zwei entgegengesetten Lebensentwicklungen, so unberechtigt ber Pharifaerhochmut unerprobten Tugendstolzes, der beim Kammerherrn Brats= berg und den Damen aus den "Stüten ber Gefellschaft" bestraft Margit zeigte zwar verhältnismäßig schnell eine bösartige Neigung, von dem Gifte Gebrauch zu machen, allein ihre Lage ist in der Tat eine in jeder Art marternde. Sie darf auf Signe eifersüchtig sein, denn liebt Gudmund in dieser nicht gerade ihr Ebenbild, den jung gebliebenen Teil ihres Selbst? Sie wie Frau Inger, wie Lucia, wie Eline wird übrigens unbeschadet ihrer überragenden Klugheit vor allem burch männliche Schönheit gewonnen, die ihr heißes Blut entflammt. Ibsen hielt sich nicht an die kon= ventionelle Lüge, er hatte den Mut, die Wahrheit kundzutun, daß beide Geschlechter in diesem Punkt ihre Wahl nach gleichen Gin-Auch Frau Margit wird nicht als brücken zu treffen pflegen. schuldloses Opfer idealisiert. Sie wählte den geistig unbedeutenden Prot, weil sie schon 25 Jahre zählte und er unter ihren Freiern ber güterreichste mar. Jebenfalls ist die Frau nicht die gütereichste, bie dem im Kampf für ihre Schwester Gefallenen fein Wort des Bedauerns nachsendet. Der törichte Tölpel hat im Grunde im Leben wie im Sterben kein anderes Glück erfahren, als die mahre Gesinnung seines egoistischen Weibes nicht zu durchschauen. "Fest auf Solhaug" feiert die Reigungsehe als einzig echte. mutet reizvoll an, gleich einer nordischen Sommernacht, in ber bie Kinsternis das siegende Licht doch nie ganzlich zu verdunkeln mag. Wie in der vorhergegangenen Tragödie ist auch die Handlung dieses Schauspiels in wenig Stunden zusammengebrängt. In ber "Herrin von Östrot" bleibt es Nacht, am Ausgang des "Festes auf Solhaug" fluten die Strahlen der aufgehenden Sonne herein. Freilich mussen erft buftere Schatten verscheucht werden, ehe Gubmund jubeln barf:

> "Signe, mein Weib — der Morgen bricht an, Der Tag unserer jungen Liebe begann."

Als sich der 2. Januar abermals (1857) jährte, ging mit geteiltem Beifall "Olaf Liljekrans" über die Bühne. Dies Schausspiel erlebte nur eine Wiederholung, am 4. Januar 1857, erfuhr dagegen noch im selben Jahre die Shre, travestiert zu werden, zusgleich mit dem "Fest auf Solhaug", eine Sitte, die sich bei Ibsens Werken seither förmlich eingebürgert hat. Gedruckt wurde es erst

\_177100Va

spät in den Gesamtausgaben. Darum scheint hier (wie sonst nur noch beim "Hünengrab") eine knappe Inhaltsangabe geboten. seiner Entstehung weist bies Stud bis in bie erste Fruhzeit bes Dichters zurück. Die ersten zwei Akte eines geplanten Schauspieles "Das Schneehuhn im Justebal" wurde schon 1850, burch Fayes "Norwegische Volkssagen" angeregt, niedergeschrieben. sollte vier Afte haben und noch den Autornamen Brynjolf Bjarme tragen, unter bem auch ber "Gunenhugel" aufgeführt murbe. blieb liegen und wurde mehrere Jahre später umgearbeitet und unter einem neuen Namen vollendet. Daraus erklärt sich ber scheinbare Rückschritt, ja fast sollte man annehmen, die feinsten Stellen des Ganzen, einzelne Auftritte des Schlufaftes, die früher Gesagtes zu ironisieren scheinen, seien die einzig wesentlichen Butaten gegenüber der allzu jugendlichen ersten Fassung. Gelegentlich (1859 und 1861) bachte Ibsen an die Verwendung des Themas als Operntegt, wozu es gut getaugt hatte.

Der nur mäßig begüterte Olaf soll nach bem Willen seiner Mutter Kirstin burch eine Heirat mit ber Bauerntochter Ingeborg seinen Glücksumständen aufhelfen. Ingeborgs Vater Urne ist für die ehrenvolle Verbindung mit dem abeligen Hause sehr eingenommen, und auch bei seinem Kinde ist der Chrgeiz stärker als die Neigung zu dem armen Knecht Hemming. Allein von der Verlobung heimkehrend, trifft Olaf in abgeschiedener Bergeinsamkeit auf Alfhild, die Tochter des halbtollen Spielmannes Thorgjerd. Bei ihr lernt er fühlen, was Liebe sei. Von da an ein seltsam geteiltes Leben führend, das an neueste wissenschaftliche Theorien von der Spaltung bes Bewußtseins mahnt, verschwindet Olaf kurz vor seiner Vermählungsfeier von seinem Stammgute. Wenn bas Stud einsett, begegnen einander auf öber Berghalbe das klagende Gefolge Frau Kirstins, die ausgezogen, ben Sohn zu suchen, und das jubelnbe Hochzeitsgeleite, mit dem Jngeborg und ihr Bater über das Gebirge zur Vermählung manbern. Der wirksame Kontrast ber beiden Chore erinnert, nebenbei bemerkt, baran, wie in tragischer Steigerung in "Raiser und Galiläer" ber schimmernbe Festzug Julian Apostatas zu Ehren Apollos mit den gefesselten Chriften zusammenstößt, die um ihres Glaubens willen freudig Kerkerhaft und Martern auf sich nehmen. Olaf wird nach mancherlei Zwischenfällen gefunden und entschließt sich, der Mutter mit ins Tal hinab zu folgen, wenn

5000

Alfhild mitkommen darf. Den zweiten Akt füllen darauf die Be= mühungen Frau Kirstins, sich von Alfhild zu befreien, und man muß gefteben, baß sie dabei von dem überragenden Verstande, ber ihr wie Frau Inger und Margit allseits nachgerühmt wird, wenig merken läßt. In unbeholfener Weise wird wiederholt mit Miß= verständnissen gearbeitet, die wie im "Fest auf Solhaug" nur baburch ermöglicht find, daß zwei Leute, von einer dritten Person rebend, nie beren Namen aussprechen, mährend jeder eine andere Rirftin Liljefrans vermeint baber bie Schwierigfeit im Sinn hat. durch eine Che zwischen Hemming und Alfhild glücklich beseitigt, indes der Enderfolg ist, daß Ingeborg heimlich mit hemming ent= flieht ("Ich hab' ihn entführt," sagt sie neckisch), gerade bevor die aufs äußerste gebrachte Alfhild ben Wohnsitz ber Liljekrans in Brand Der lette Aufzug führt beibe Liebespaare nach einander in ein helles, blühendes Tal am Fuße der Schneeberge. Sie entzweien und vereinen sich wieder, nachdem auch ihre Sippen auf erneuter Suche nach ben rätselhaft Vermißten mit ihnen zusammentrafen. Alfhild foll als Brandstifterin auf Betreiben ber erbitterten Frau Kirstin den Tob erleiden, da errettet sie der unerwartet erscheinende Dlaf, gestütt auf den mittelalterlichen Brauch, der einem Verurteilten Ehre und Leben zurückgab, wenn ein Unbescholtener sich zur ehelichen Verbindung bereit fand. Damit soll wohl auch seine Schuld bes tatlofen Schwankens ihr gegenüber gelöscht werden. Ingeborg und hemming überliften in ähnlicher Art ben alten Bauer. Kirstin tröstet sich sehr realistisch bamit, daß Alfhild ein Gigentums= recht auf dies reiche, verlassene Tal ansprechen kann, und Arne hat inzwischen die Schattenseiten einer überfeinerten Verwandtschaft vom Standpunkte seiner berberen Gewohnheiten kennen gelernt. wird nach vielem Wirrsal allen die Zufriedenheit wiedergegeben.

Der unheilbare Mangel bes Werkes ist das haltlos schwankende, innerlich ungesestigte Zaudern Olass wie Ingeborgs; daneben schließen noch die bedenklich matt begründeten Irrungen einen Bühnenersolg aus. Wie schön ausgeführt ist es hingegen, wenn die einsam aufgewachsene Alshild den Menschen, die ihr ein Neues sind, rührend gläubig entgegentritt, um bald mit Entsetzen deren wahre Natur kennen zu lernen. Es ist das ewig wiederkehrende Bild des ohne Arg und Falsch in die Welt blickenden Idealismus, dem rauhe Tücke und niedrige Erbärmlichkeit so unerwartet kommen, daß

ber Umschlag in vergrämten Pessimismus sich überhastet voll= In ber "Wilbente" bieten Gregers Werle wie Klein-Bedwig sich zum Vergleiche. Daß Ingeborg an Schwanhild in ber "Romöbie ber Liebe" mahnt, betont auch Georg Brandes in seiner instruktiven Ginleitung. Das Problem ber rechten Che, ber Grundaktord im Schaffen Ibsens, steht in "Dlaf Liljekrans" nicht minder im Mittelpunkt als im "Fest auf Solhaug". Dlaf wie Ingeborg wollen zuerst eine konventionelle Verbindung eingehen; sie läutern sich im Verlaufe bes Dramas von biesem auf elterliche Autorität getanen Fehltritte, ja sie schließen endlich ein Bundnis zu gegenseitigem Schutze vor ber Gefahr, einander ehelichen zu muffen. glücklich gefundene humoristische Schlaglicht erhellt satirischer Schärfe bie Nacht bes elterlichen Unverstandes. begreift nur an Arnes Unbehilflichkeit gemessen, daß Frau Kirstin für klug gilt, biefem Arne, in bem Bengt feine Auferstehung feiert. Schon in der "Johannisnacht" flang das Prinzip ber inneren Wahlverwandschaft leise an, das hier schließlich die Realisten Ingeborg und Hemming, wie die Ibealisten Alfhild und Olaf zusammenführt; ähnlich löst bann dies Prinzip im Spilog Ibsens die She Rubeks, um ihn mit Frene, Maja mit Ulfheim zu vereinigen. aber tonen Zweifel an der Beständigkeit jeder Liebesneigung burch bas Stud, die wenige Jahre später in der "Komödie der Liebe" ihren schärfsten, noch in ben Dramen des Alters leife nachklingenden Ausbruck finden sollen. Auch die Frage ber Persönlichkeit wird angeregt. Frau Kirstin überlegt, Olaf habe boch "stets hohen Wert barauf gelegt, bei ben Männern bes Gaues in Achtung und Ehre zu stehen," barum werbe er eine Migachtete nicht ehelichen. Gbenso wurde Ingeborg durch ihre Scheu vor der Meinung der Leute abgehalten, sich offen für hemming zu erklären. In ber endlichen Lösung finden wir bereits die Mahnung angedeutet, die Ibsens Schaffen die Signatur geben follte: Bekenne bich zu beinem Selbst, sei nicht ber Schatten fremder Meinungen, entwickle bein Selbst, um es bann zu besitzen, werde aus einer blogen Person zu einer Perfönlichkeit. Mehr freilich als Anbeutungen des Kommenden bieten auch die Bergenser Dramen nicht. Wie gebundene und uns gebundene Rebe in ben beiben letterwähnten Schauspielen neben= einanderstehen, die gebundene jedoch überwiegt, so schwanken den Geftalten bes Dichters gleich auch seine Ibeengänge noch zwischen

herkömmlicher Gebundenheit und freierer eigener Fügung. Mas ihm diese stilleren Jahre bringen konnten, war eingeheimst. alückliche Wendung muß man es nennen, daß Ibsen im Sommer 1857 seine Stellung am Theater zu Bergen mit einer gleichen in Christiania vertauschen durfte. 1828 hatte die Hauptstadt ihr erstes ständiges Theater mit banischen Kraften erhalten, bas 1835 ab= brannte und 1837 durch das "Christiania-Theater" ersett wurde, in beffen Repertoire die Ausländer ben breitesten Raum einnahmen; zwei Drittel ber Stude waren von Franzosen, über die Ibsen schon 1857 so urteilte: "Diese in technischer Beziehung vollendeten Mach= werte, die jährlich aus ben Werkstätten ber Pariser Schriftsteller hervorgehen und die in so traurigem Maße dazu beitragen, die Virtuosität auf Kosten der Kunst zu fördern . . . mussen ja boch bie Kunst herabziehen in eine niedrigere Region — in die Region bes Effekts." 1852 entstand baneben das kleine "Norwegische Theater", zu bessen Leitung Ibsen jett mit 2400 norwegischen Kronen (= 2700 Mark) Jahresgehalt berufen wurde. war der tollfühne Versuch eines verworren gährenden Atodidakten, die Zeit von 1850 bis 1857 entspricht seinen bramatischen Lehrlingg= jahren, es folgt die Gefellenzeit in Chriftiania, die mit dem Meifter= stück der "Kronprätendenten" ihren Abschluß erreicht. Als Meister ber Dichtung bewährte sich Ibsen bann stets aufs neue.

## П.

## (Mordische Heerfahrt. — Romödie der Liebe.)

Die Bergenser Jahre Ibsens bedeuten eine Zwischenstation, ein Berlangsamen bes Tempos seiner geistigen Entwickelung. Er wagt es noch nicht aus sich herauszugehen, um gerade dadurch er selbst Schon erheben seine Werke die Forberung, bem inneren Beruf treu zu folgen, aber ihr Autor selbst hatte seinen ihm eigentümlichen Beruf noch nicht gefunden. Er ließ seinen erst leicht gefügten Dichterkahn von der Zeitströmung an die Insel der Romantik tragen und verträumte Jahre auf bem lockenden Zaubereiland. Dann schüttelt er mit einem mächtigen Ruck die Bande ab, mit benen die Fee der Insel ihn umspann; er stürzt sich wieder hinaus auf den Strom, nicht mehr, um fich halb unbewußt von diesem bahintreiben zu lassen, sondern um mit ihm, sich selbst Ziel und Richtung vor= schreibend, zu ringen und endlich neuen, noch unentbeckten Strand Fast zwei Jahrzehnte währte dieser Kampf mit den zu betreten. vaterländischen Strömungen und erst nahe ben Künfzig landet Ibsen in der zunächst von ihm selbst kaum geahnten anderen, größeren Welt.

Das Problem ber She, in "Frau Inger" auftauchend als leise mitklingender Ton, gewinnt im "Fest auf Solhaug" zuerst Gestalt; dies Thema wird nun in der "Nordischen Heerfahrt" und der "Komödie der Liebe" mit steigender Kraft behandelt. Wie entsteht eine echte She? Was ist die She und was soll sie sein? Das sind die Fragen, von denen Ibsen nicht wieder lossam. Damals schloß er selbst am 18. Juni 1858 den Shebund mit Susame Thoresen, der Tochter eines Pastors in Bergen, die er vor drei Jahren kennen gelernt. Die Braut war am 26. Juni 1836 geboren. Ibsen traf sie zum erstenmal, am 7. Januar 1856, im Pfarrhaus

bes Vaters; schon nach der zweiten Begegnung im Ballsaal richtete er im selben Monat ben "Freiersbrief" in Versen "an die Ginzige", die beim Fest nicht im schalen Jubel versinkt, der nicht der Weih= rauch hohlen Geschmeichels zu Kopf steigt, bei der er heimlichen Kummer, ein Herz "von ewig pochender Sehnsucht, dem Frieden des Lebens fremd" ahnt. Dies "junge träumende Rätsel", seine britte Bergenser Liebe, bestätigt ben Spruch, daß aller guten Dinge Fünfjährig hatte Susanne die Mutter verloren, am Hochzeitsmorgen starb ber Bater und die verschobene Trauung fand Ihre Stiefmutter Magbalene eine Woche später im stillen statt. Thoresen (1819-1903), von der drei Dramen unter Ibsens Leitung im Theater Bergens anonym gegeben worden waren, trat später als Witwe mit viel Erfolg als Novellistin auf. Frau Susanne hielt, ebenso wie ihr Gatte, innige Verbindung mit der dritten Gattin ihres Vaters aufrecht, die von ihr förmlich demonstrativ Mutter genannt wurde und die sie liebte wie Silbe Wangel Ellida. übrigens das junge Mädchen, das selbst erzählte, sie sei bei ber Erst= aufführung ber "Frau Inger" im Theater gewesen, in der kleinen Stadt den Dramaturgen, der die Stücke ihrer Mutter inszeniert, nicht schon früher gekannt und zur "Fest auf Solhaug"=Stimmung boch beigetragen haben? Ibsens Gattin wurde auch mit der Schriftstellerin Camilla Collett befreundet. Selbsttätig ist sie nie hervorgetreten, allein ihr Ginfluß auf ihren Mann scheint im stillen, besonders in der zweiten Gälfte der siebziger Jahre, sehr wirksam gewesen zu sein. Ibsens zweite Anwesenheit in Christiania, äußerlich eine Fortsetzung der bisherigen Lebensweise, da er Theaterleiter blieb, bringt innerlich eine wichtige Wandlung. Wir dürfen diese fieben Jahre als bas Stadium des beginnenden Zweifels bezeichnen, bes Zweifels an den Idealen seiner Umgebung, auch wo er sie, wie in betreff des Weibes, selber noch zu teilen geneigt war. barauf aus, sich selbst zu finden, doch erübrigt ein weiter Weg bis zur Verkörperung anderer Ziele im "Puppenheim" und in "Rosmers-Etwas zwiefpältiges, in sich Unsicheres ift beshalb ben holm". beiden nächsten Werken gemein, ein pessimistischer Ton des Wider= willens, weil das Alte nicht mehr befriedigt, und ein tropiges Suchen neuer Bahnen nach Form und Inhalt, weil alles sich er= neuern muß von Grund auf.

Bur selben Zeit, da Sebbel seine Umschöpfung bes größten

beutschen Volksepos in eine bramatisch machtvolle Trilogie vollendete, reizte auch den Nordländer derselbe Stoff und so verschieden die Art ber Durchbilbung bei beiben geriet, am Schluß begegnen fie fich in bemselben Grundgebanken, ber Überwindung bes Beidentums burch bas Christentum, ber alten, selbstherrlichen Weltanschauung burch eine neue bes pflichtvollen Dienens. "Im Namen beffen, ber am Kreuz erblich", nimmt Dietrich von Bern die Berrschaft auf sich und im Sinne berselben Lehren preßt Sigurd ber Wifing sein überschwellend herz in die Schranken ber Pflicht zurück. Ibsen schöpfte nicht aus unserem mittelalterlichen Nibelungenlied. Er wählte Form und Sprache ber isländischen Familiensagen für sein Werk, wie und weil er hauptfächlich ihnen, weit mehr als ber Wölfunga-Sage, ben Stoff entnommen; Elemente ber Larbola-Sage, ber Egils- und ber Njals-Sage flossen in seiner Phantasie zusammen und bas neue, aus diesen Bestandteilen selbsttätig gebildete Ganze ist eben so sehr sein geistiges Eigentum als "Hamlet" ober "Macbeth" Shakespeare Der Edda entstammt das so vielfach variierte Thema vom schwachen Gunther, dem Siegfried der Starke zu dem stolzen Weibe verhalf, und wie dann aus dem Streit der Frauen dem lichten Recken ber Untergang erwuchs. Ibsen nahm zum Hauptmotiv bie eigentümliche Schlußwendung der Lardöla-Saga, wo Gudrun, die vier Männer gehabt, spricht: "Ihm war ich am schlimmsten, ben ich am heißesten liebte", ein Gebanke, ber ihn an seine Furia er= Jene Saga, wo Kjartan burch seinen Better und innern mußte. Pflegebruder hall um die hand, aber nicht um das herz ber schönen Gubrun betrogen wird und Gubrun ben mit Frefna später glücklich Vermählten gerabe barum burch ihren Gatten ermorben läßt, weil sie ihn keiner anderen gönnt, spielt um das Jahr 1000, noch früher, in Erich Blutarts Tage, 930—935, sest Ibsen sein Wie in der Njalssage Hallgerde, die Frau Gunnars von Stück. Hlidarende, mit seines Freundes Njal Weibe Streit beginnt, so hier Hjördis, die Sigurd als Traum erzählt, was in der Saga Gunnars Untergang herbeiführt. Und wie Hallgerde hätte ja auch Hjördis dem Gatten die rettende Haarflechte verweigert. Ibsen lehnte sich also mehr an die späteren isländischen Sagas als an die älteren Göttermythen an und er tat Recht baran, denn gerade daburch werden die Ereignisse uns menschlich näher gerückt. Der Eindruck dieser Uberlieferungen auf ihn war ein starker, sein Leben lang

nachwirkender, obschon es viel zu weit geht, seinen Kampf um die Wahrheit auf diese Quellen zurückzuführen, in denen von Njal gesrühmt wird, daß er niemals lüge, was demnach als etwas Bessonderes betrachtet wurde, während andere es mit der Wahrheit nicht stets genau nehmen. Den dunklen schweren Ton, auf den diese Vorgänge gestimmt sind, traf Ihsen auch in der Sprache vorzüglich durch eine mit glücklichstem Gelingen alten Mustern nachgebildete, energische rauhe Redeform. In ihrer herben Kürze, wie Schwertsschlag klingend, trägt diese Ausdrucksweise ungemein dazu bei, die troßigen, schroffen Charaktere zu verdeutlichen; ein Hauch von frischer Salzluft am Meergestade weht durch diese Sprache, aus ihr spricht gesunde, selbstbewußte Kraft. Solche markige Prosa spitt das Wort zu und schärft es, indes der Jambus da zu unzeitiger Breite und Külle verleitet, wo mehr doch minder ist.

Hördis steht im Mittelpunkt der Dichtung; Frau Margit war nur eine Vorstudie zu diesem walkürenhaften Charakter. Gunnars freudloses Weib duldet am härtesten für geringe Schuld, da blieb ein Rückklang der von Ihsen bereits begonnenen, dann wieder aufz gegebenen Ausführung des Stoffes als Schicksalstragödie. Auch sonst erhielten sich manche Reste hiervon. So das Gespräch zwischen Hördis und Sigurd über die bösen Nornen, die das Schicksal weben, wo es freilich sehr unwahrscheinlich ist, daß Sigurd der Christ hierbei seinen neuen Glauben nicht verkündet. Mehr noch waren so vermutlich die letzten Worte des von Dernuls erzschlagenen Vaters der Hördis:

> "Jökuls Sproß wird Jökuls Mörder Weh bereiten allerwegen — Wem einst Jökuls Schätze eigen, Nimmer sind sie dem zum Segen!"

ursprünglich als den Verlauf der Handlung bestimmender Schicksalsfluch gedacht, weshalb Dernulf sie zweimal nach schweren Ereignissen wiederholt. Jedenfalls kann Hjördis, die im Hause des Überwinders aufgewachsene, dort stündlich an jene Tat gemahnte Tochter des Toten, kaum anders als diesem Sühnruf aus der Unterwelt gemäß handeln. Sie wurde durch ein ungeheueres Geschick abseits von den übrigen Menschen hingestellt, ja jenseits von gut und böse, denn was an anderen gut erscheint, still sich zu fügen, das wäre schlimm getan gegen das Andenken ihres Vaters. Alle Keime des Bösen

muffen nach so entsetzlichen Jugendtagen üppig in ihr wuchern, aber bewährt sie sich nicht als starke, helbenhafte Natur? Darf man ihr Trachten nach Vergeltung an Dernulf überhaupt verdammen? Nur bem Stärksten will sie sich zu eigen geben, mit dem unausgesprochenen Hintergebanken, dieser allein vermöge ihr ficher die Rache, nach ber ihr Berg lechtt, zu bereiten. Mit bem höchsten Ginsat steht fie für ihr Rachewerk ein. Aus freien Stücken begibt sie sich ber Wahl, um ohne Schwanken bem Rühnsten zu folgen: so vollständig geht sie in der Pflicht ber Blutrache auf. Darum begegnet sie Sigurd rauh, als dieser mit Gunnar auf Island erscheint; gerade weil ihr Herz zu ihm neigt, muß sie zurückhaltender sein als gegen ben ihr gleichgültigen Begleiter, benn ift Sigurd nicht ber stärkste, so barf sie nie die Seine werden und dann soll auch niemand ahnen, wie schwer es ihr gefallen, ihrem Vorsatz treu zu bleiben. näckige Entschluß, selbst um den Preis des Lebensglückes nicht von bem gesetzten Ziel abzuweichen, verdient als seltener Heroismus Freilich stellte sie andererseits die Bedingung in der Bewunderung. Annahme, nur Sigurd vermöge jenen Gisbaren zu toten, fo konne sie der Kindespflicht und bem Drang ihres Herzens zugleich genügen. Wer jedoch solch gewagtes Spiel eingeht, wer sich ber Entscheibung des Zufalls unterwirft, öffnet damit der Gewalt und der List das Gunnar erwirbt durch Betrug die Braut, doch fie selbst betrog sich durch ihren Vorsatz um den Mann ihrer Wahl. Rein blokes Migverständnis führte Sigurd und hjördis auseinander, das scheinbar Zufällige war innerlich tragisch begründet. Die verwegene Maib aus dem Riesengeschlecht und selbst von riesenhafter Stärke mit kampfesfrohen Instinkten soll still neben dem friedfertigen Gunnar auf seinem Hofe sitzen, dem fremdgebliebenen Manne, den sie, wie später Hedda Gabler, sogar in ihrem Kinde nicht zu lieben vermag. In der Tat, sie darf sich dem Abler im Räfig vergleichen, der in die Stäbe beißt. Unerträglich drückt diese Existenz auf sie; sie wollte ber Liebe wehren, barum floh die Liebe dies unselige Weib.

Als Student versuchte ich den Nachweis, der Untergang des Fürstenstammes in der "Braut von Messina" sei ohne verhängtes Schicksal, aus der inneren Unwahrhaftigkeit der Handelnden, aus dem von ihnen ausnahmslos geübten System des Versschweigens und Verheimlichens erklärbar; auch jenen beiden Dramen Ibsens, die an diese Art Tragik anklingen, läßt sich dass

selbe Grundmotiv zuweisen und es paßt gut zu Ibsens später immer bewußter hervordrängendem Kampf um die Wahrheit. Frau Inger geht an der beharrlichen Verbergung der Wahrheit unter, ebenso Hjördis, Sigurd und Gunnar. Die Untreue gegen sich selbst, von jedem von ihnen begangen, ist die Wurzel ihres unheilvollen Elends. Reines der drei fand Frieden seit jener argen Nacht; Gunnars böses Gewissen, dei Sigurd und Hjördis der quälende Gedanke, wie sie vermocht hätten, es auch anders zu fügen, verhindert dies. Still, aber unablässig, bohrt es in ihnen; in jedem Wort der ungleichen Gatten äußert sich die unerträgliche Qual und innere Unruhe, doch der anscheinend ruhige Sigurd empfindet sie kaum minder herb.

Wie die "Braut von Messina" beruht "Frau Inger von Östrot" auf einer Rette von Difverständnissen; in ber "Nordischen Beer= fahrt" bestimmen drei folgenschwere Frrungen ben Bang ber Ereignisse, allein hier erwachsen sie aus den Charakteren der Handelnden, so daß sie weit eher an Otto Ludwigs "Erbförster" erinnern, als an die fehlerhafte Technik jenes Frühwerkes. Wir wissen jest, daß Ibsen nicht bloß Goethe und Schiller, auch Hebbel und Ludwig eingehend kannte, vielleicht war er schon seit seinem ersten Dresdner Aufenthalt auf sie aufmerksam geworden, wo der "Erbförster" 1850 zuerst gegeben wurde. Weshalb Sigurd sich über Hjördis täuschen Wenn Dernulf auszieht, den kleinen Egil zu muß, sahen wir. retten, meint Thorolf migverstehend, er wolle diesen töten. bleibt es zwar auffällig, daß ber Bater bem geliebten Jüngften gegenüber nicht klarer spricht, boch liegt es in der Art des greisen Helben, wortkarg nicht mit noch Ungetanem zu prahlen, wie dem gereizten Knaben ber Rachegebanke am natürlichsten ist. Thorolfs Ermordung durch Gunnar führt die Katastrophe herbei, immerhin beschwor der Jüngling sie durch den Bruch seines Gelöbnisses, zu schweigen, herauf und Gunnar, der tatlose Zauderer, schlägt, gang diesem Charakter entsprechend, dann unbedacht im unglücklichsten Beginn und Umschwung der Handlung beruhen so Moment los. auf Frrungen, die immerhin Unbehagen wecken, weil sie doch nicht völlig überzeugen, durch eine Irrung wird auch am Schluß eine unerwartete, entscheidende Wendung herbeigeführt. Hjördis tötet Sigurd, um mit ihm nach Walhall zu ziehen, jedoch er ist Christ geworden und so muß sie ihm auch im Tode fern bleiben. ironisch-tragische Schlußeffekt wirkt mit schlagenber Kraft, aber nicht

bloß Hjördis, auch ber Zuschauer wird da überrascht; es widerspricht der dramatischen Wahrheit, daß wir von diesem entscheidenden Schritte des Helden, durch den sein Tun erst ins hellste Licht rückt, bis ans Ende nicht einmal eine Ahnung haben, ja es entspricht noch weniger der dramatischen Wahrscheinlichkeit, daß Sigurd seinem Blutsbruder, Dagny ihrem Vater von der Vekehrung zu dem "weißen Gott" mit keinem Worte Kunde geben. Der Dramatiker Ibsen sehlt manchmal selbst gegen jene Wahrhaftigkeit, welche der Dichter seinem Publikum schuldet.

Auf Sigurds Dasein und Denkart warfen die Greignisse jener Nacht, wo er das von ihm selbst heiß begehrte Weib für den innig verbundenen Freund bezwang, den Schleier männlich verhaltener, Wie Sjördis für den Vater, opferte er sich für trüber Resignation. Gunnar, glücklos murben beibe. Sjördis verkaufte fich wie Frau Margit, freilich nicht um Gold, sondern um Rache, auch Sigurd knüpfte ohne Liebe das Cheband Gleichsam um sich vor sich selbst zu sichern, jeden Gedanken an die Gattin des Freundes zu tilgen, nimmt er, alle Brücken hinter fich abbrechend, Dagny zum Weibe. Nebenfächlich wäre, daß es unklar bleibt, warum er sie raubt, ob Dernulf sie ihm denn verweigert hatte, doch bedenklich muß es stimmen, wenn Sigurd die Erzählung vom Kampfe mit Hjördis' Bären schließt: "Ich zog von Island mit einer holden Maid, wie ich geschworen." Also um seinen Sid beim Met zu halten und sich völlig von Hjördis zu lösen, führte er Dagny mit sich fort, weil fie gerade seinen Weg freuzte. In der Tat erwidert er später ber forschenden Sjördis: "Gewannst du sie lieb?" in der prachtvollen Szene, wo das Geheimnis der beiberseitigen Leibenschaft sich enthüllt: "Ich lernte sie schätzen; aber es gibt nur ein Beib, das Sigurd geliebt hat, und das ist jenes Weib, das ihm gram war vom ersten Tag, da sie sich begegneten." Ohne Neigung wählte er Dagny und "Sjördis war es, nach ber ich mich sehnte in ihren Armen." Dagny, biefe rührend milbe Frau mit dem Kindessinn, glaubt heilig an ihn und jedes feiner Worte zu ihr ift Berftellung. Roch in der letten Szene spricht er zu Hjördis: "Glaubst bu, das Leben, das meiner wartet, sei heiter? Jeden Tag Dagny nahe zu fein und eine Liebe zu heucheln, die mir das Berg beklemmt?" Aus migverstandener Freundespflicht vergiftete er sein Dasein, aber zugleich lud er schweres Unrecht gegen Hjördis, wie gegen Dagny auf

Die Nachgiebigfeit gegen Gunnar trieb er bis zum Betrug an sich. Hjördis, das war nicht edel, noch reckenhaft, und ebenso täuschte er die auf seine Liebe vertrauende Dagny. Da wie dort trog Sigurd und Gewissensbisse hierüber mögen zu seinem Entschluß, die Taufe zu nehmen, wesentlich beigetragen haben. Im Kern die edelste Natur von allen, im Drang sonberbarfter Berwickelungen von Schulb beflect, sucht er in driftlicher Hingabe an andere und für andere Sühnung. Er gönnt dem Freunde den Ruf der tapfersten Tat, wie er ihm Hjördis gönnte; wem er bas Glück seines Lebens opferte, bem kann er auch ben Ruhm seines Werkes überlassen. nicht, wenn er Dernulf sagt: "Dagny ist mir werter als Waffen und Gold"; eben weil er fühlt, er hege nicht die rechte Liebe zu ihr, betrachtet er sie mit um so mehr Mitleid und will ihr die grausame Wahrheit verhehlen. Nie würde er freilich Dagnn begegnen wie der gleichfalls getaufte Rjartan feinem Beibe Brefna, ber er, von ihr gereizt, fagt, Gubrun sei schöner als alle anderen Frauen. Bon bem Chriftentum ber Neubekehrten merkt man in jenen Sagen überhaupt nicht viel, es bleibt rein äußerlich, etwa Njal ausgenommen, dessen Tod mit Bergthora, seinem Weibe, vereint, da keines die Sohne oder den Chegatten verlassen will, die ergreifenbste Szene jener Geschichten bildet. Als Dagnn durch Sjördis bie Augen geöffnet werben, sie erkennt, wie sie stets nur eine hemmende Fessel für den Gemahl gewesen, gesteht sie (und auch da er= innert sie an Beate Rosmer) bemütig: "Ich fühl's, ich bin nicht das rechte Weib für ihn. Er hat es mir nicht eingestanden, aber so barf es nicht bleiben . . . Wir muffen uns trennen." Und biefer Frau gegenüber fand Sigurd nie den Mut zu offenem Geständnis, selbst dann nicht, als das Wiedersehen mit Hjördis zur Wahrheit "Nun weißt du alles — was nötig ift." Wie er die brängte. Freundschaft für Gunnar übertrieb, so will er in falscher Milbe Dagny das Ginbekenntnis ersparen, er habe nicht fie geliebt, und doch vermöchte, wenn überhaupt etwas, nur die harte Wahrheit Dagnys Liebe ift so tief, daß sie selbst biefen Rettung zu bringen. schwersten Schlag überwinden und noch dem reuevollen Gatten Trost spenden könnte. Die versöhnende ausgleichende Beise Sigurds, die gehaltene Ruhe, mit der er zu vermitteln strebt, entspringt nicht weltfroher, innerer Harmonie, sondern dem wehmütigen Sichbescheiden eines blutenden Herzens. In eignen, untilgbaren Harm versenkt, möchte der Wiking nach Art vornehmer Naturen anderen die Schwere des Daseins erträglicher gestalten.

An jenem wilden Frevelmut der Wikinger, ihrem robusten Gewissen, wovon Hilbe und Baumeister Solneß schwärmen, haben Sigurd wie Gunnar fein Teil, beiber Gewiffen ift minbeftens ebenso "frantlich" als das ihrer späten Nachfahren, nur Hjördis überragt an fühnem Walkürenmut die ihr nacheifernde Hilbe Wangel. nächsten kommt noch Dernulf von den Fjorden dem üblichen Bilbe bes altnordischen Recken, vielleicht deshalb, weil er keine original Ibsensche Gestalt, vielmehr lediglich der ins Dramatische übersetzte Egil Stallagrimsson ift, ber erft selbst "ber berühmteste Stalb bes 10. Jahrhunderts" war und dann Gegenstand der ("um 1200 verfaßten") Sagen auf Island wurde, wo er sein Kriegerdasein geführt. Gben dorther stammt der Anstoß zu Dernulfs Totenklage um Thorolf. "Egils Lieblingssohn Bödvar war ertrunken. Egil schloß sich ein, verweigerte die Annahme von Speise und Trank und wollte sterben. Seine Tochter Thorgerd gewann den Vater fürs Leben zurück, in= bem sie ihn zu einem Gedächtnislied auf den Sohn bewog" (Golther, Nordische Literaturgeschichte). Diese Thorgerd wurde übrigens Kjar= In der höchst wirksamen Wendung, wie der Stalbe tans Mutter. sich durch seine Kunst von der Qual befreit, im Liede über den Schmerz erhebt, von ihm losringt, erinnern Egil und Ihfen an Goethe, der wiederholt der gleichen Anschauung von der erlösenden Macht der Dichtung Ausbruck gab. Auch der jugendlich sympathische Thorolf mahnt, ohne dies Vorbild zu erreichen, an den von Goethe geschaffenen vollendeisten Typus des Knaben, der Mann werden möchte, den Reitersbursch Georg. Wie darf man Goethe der Richtung Ibsens biametral entgegengesett nennen, wo doch Göt mit ber eisernen Hand, der unbedingte Verfechter der Wahrheit, der grimmste Feind jeder Lüge, viel eher als Muster für Ibsen gelten könnte? Und nun gar Iphigenie in ihrem Unvermögen zur Täuschung die Hand zu bieten, ob fie auch durch Verstellung des Bruders wie des Freundes Leben und die eigene Freiheit erlangen könnte! Mit dem Mute der Märtyrerin bekennt sie sich zur Wahrheit, wem steht aber Goethe mit dieser bei seinem antiken Vorbild bekanntlich fehlenden, im besten Sinne modernen Wendung näher als Ibsen? Klingt es nicht aus Iphigeniens Rede: "Hat benn zur unerhörten Tat ber Mann allein das Recht?" wie eine Vorahnung neuester Gleich=

berechtigungsideen? Wie Nora meint, sie dürfe sich nicht mehr mit dem begnügen, was ihre männlichen Natgeber ihr vorerzählt, "ich muß selbst über die Dinge nachdenken und sehen, mich in ihnen zurechtzusinden," so handelt Iphigenie; nicht den Worten des Pylades, von seiner Leitung sich emanzipierend, folgt sie dem eigenen Gefühl.

Auch Gunnar zählt zu jenen Figuren, wie Goethe sie zu bilden liebte; wie Nils Lykke, steht er dem Geschlechte der Clavigo und Er vertritt symbolisch jene im Leben Weislingen nicht allzu fern. so häufigen schwachen Charaktere, welche es nicht lassen können, nach Kränzen zu langen, die ihnen zu hoch hängen, sich Aufgaben zu unterziehen, benen sie nicht gewachsen sind, und die am leichtesten, selbst bei ursprünglich eblerer Gesinnung, zu unwürdigen Mitteln herabgleiten, um zu erreichen, wonach ihre Seele dürstet, ohne daß fie Kraft befäßen, es zu erzwingen. Mit bem mächtigen Gunnar von Hlidarende der Njalssage hat er nicht viel mehr als den Namen gemein und etwa noch das übelgesinnte Weib, das jedoch dort der Freundschaft zwischen Gunnar und Njal nichts anzuhaben vermag. Er betrog Hjördis um ihr frisches Leben, und spricht er: "Groß Unrecht habe ich Dernulf zugefügt. Ch' ich es nicht wieder gut gemacht habe, finde ich nicht Frieden mit mir selbst", so hofft er eigentlich seines Schuldbewußtseins gegen die Gattin ledig zu werben, sobald Dernulf diese Che-als recht anerkannte. Doch eine nach allen Formeln vollzogene rechte Che wird deshalb lange noch keine echte Che; diese bleibt unmöglich zwischen ihm und Hjördis, benn nicht ihr innerstes Wesen fühlte er bem seinen verwandt, als er sie begehrte, wie ein Kind tappte er nach einer schönen Frucht. Ruhm und Macht luftet es sie; sein Streben ware durch ihren Besit erfüllt, besäße er sie wahrhaft. Tiefer gründend dürfen wir freilich annehmen, die volle Untätigkeit habe er sich nur widerwillig auferlegt, aus Furcht, mit neuen Taten hinter jener fälschlich angemaßten weit zurückzubleiben, wie Rubek, als er das Vertrauen zu sich (aus anderen Ursachen) verloren, sich an kein großes Kunstwerk mehr wagt. ber Episobe mit Rore tritt ber grelle Gegensat zwischen seinem nach= giebigeren, zum Vergleich geneigteren Wesen und ber harten, stolzen, rachgierig-unversöhnlichen Gattin hervor, zugleich erhellt durch Hjördis' Verfahren gegen den Bauer deutlicher die Unabanderlichkeit ihres Hasse wider Dernulf.

Derselbe Seelenschmerz, ber Sigurd mild und verföhnlich stimmt,

steigerte in ihr die ursprüngliche Wildheit bis zur Grausamkeit, so gegen Egil wie gegen Dagny, gegen Dernulf und Thorolf, ja auch gegen sich felbst. Sie liebt nichts auf Erben — Sigurd allein aus= genommen; wie dieser in der Linderung fremden Leides, sucht fie, sein wahres Gegenstück, in der Zerstörung fremden Glückes Troft für bas eigene, verborbene Dasein. Es liegt völlig in ihrem Cha= rafter, wenn sie ihr Recht auf ein Leben an Sigurds Seite mit äußerster Heftigkeit geltend macht, sobald sie erfuhr, er habe für sie geglüht und trage ihr Bild auch jest noch im Berzen. Liebe ist nicht buhlerisch, wie die weichlicher Weiber . . . Nicht als beine Gattin will ich bir folgen, benn ich habe einem andern an= gehört . . . wie eines jener starken Beiber . . . und wenn bir einst bas Totenlied gesungen wird, dann foll es Botschaft von Sigurd und Sjördis zusammen geben." Ihr ift es ernst mit biefer reineren Neigung, wie benn das höhnisch Bösartige bei ihr vor allem als Reflex ihres gebrochenen Lebens erscheint, während es das eigentliche Lebenselement jener schönen, verschwenderischen Hallgerde der Island= erzählungen ist, die allen ihren drei Gatten den Tod bringt. entsagend auf das Beil zu verzichten, vermag dies heiße Berz freilich So kommt es zwischen ihr und Sigurd, ben sie um jeden Preis erringen will, zu jenen Szenen, wo zwei Weltanschauungen fich feindlich gegenübertreten, Chriftentum gegen Beidentum ober, mobern ausgebrückt, Schopenhauer gegen Nietssche. Sigurd verneint ben Willen zum Leben, Hjördis bietet die schärffte Inkarnation des Willens zur Macht. Obwohl Sigurd fühlt, wie mahr sie spricht: "Bätten wir zwei zusammengehalten — bu wärest berühmter und ich wäre glücklicher als alle andern geworden," leistet er ihrem Aufruf: "Wir find beide frei, wenn wir felbst es wollen," feine Folge. Und wenn Hjördis meint: "Was liegt baran, ob zwei elende Leben verspielt find," so weift Sigurd einen Weg ber Vereinigung jurud, ber über seines Blutsbruders und seines Weibes Leichen führt. Er stirbt als Christ, die lette Sühnung mit dem Tode bietend, während Hjördis auf schwarzem Roß mit Odins wilder Jagb nach Walhall zieht. Jagende Pferde kehren in "Rosmersholm" wieber. Für die lette Walfüre ist kein Plat unter jenen Menschen, welche bem weißen Gott dienen wollen, weder hier, noch bort.

Sigurd verknüpfte mit Gunnar ein festeres Band, als wechsels seitige Sympathie allein. Als "Fosterbroder" hat er Blutsbrüders

schaft mit ihm getrunken; diese Klammer kann nach nordischer Aufsfassung einzig der Tod noch lösen, und jedes Opfer darf in solchem Bunde begehrt werden. Weil Gunnar zuerst das Geständnis seiner Liebe ausgesprochen, fügte sich Sigurd schweigend. Doch er tat mehr als das, er trog für den Freund. Darum darf Hjördis ihm entzgegnen: "Alle guten Gaben kann der Mann seinem völlig getreuen Freunde geben — alles, nur nicht das Weib, das er liebt." Aus weit kläglicheren Motiven wird John Gabriel Borkman seine Liebe dem falschen Freunde Hinkel opfern und von Ella Rentheim den gleichen Vorwurf erdulden müssen, zwei Leben zerstört zu haben.

Es ist interessant, eine gewisse innere Unsicherheit bes Dichters in der "Nordischen Heerfahrt" zu bemerken, die damals wohl nur instinktiv herausgefühlt werden konnte, nunmehr im Zusammenhalt mit Ibsens späterem Wirken sicherer zu konstatieren ift. scheint die Moral der Entsagung das Feld zu behaupten, bei näherer Betrachtung aber brangt fich die Empfindung auf, die Wahlverwandten seien hjördis und Sigurd, die bies erkennen, Dagnn und Gunnar, bie bies verkennen. Die kleineren Naturen legten ben größeren ihr Joch auf, sie übten die Herrschaft ber Schwachen über die Starken, allen zum Verderben. Schließlich fertigt ja der Dichter selbst die Geringen mit bitterem Sarkasmus ab, ba er sie uns an ben Leichen ber Bedeutsamen im törichten Wahn befangen zeigt, Sjördis habe Sigurd aus haß, um Gunnar ihre Liebe zu bezeugen, getötet; technisch geschieht dies wenig glücklich burch leise und für sich reden Dagnys wie Gunnars. Solche Verständnislosigkeit mußte zum un-Sigurds Beruf hieß ihn fich jum König seligen Ende hindrängen. Norwegens aufschwingen, dabei hätte ihm die starkgemute Sjördis als die rechte Gefährtin auf der Lebensreise zur Seite gestanden. In Sigurd war das Mark zu einem mächtigen und gerechten Herrscher wie Hakon. In der Che mit Dagny erschlafft seine Tatkraft und verzettelt sich auf bedeutungslosen Wikingerfahrten; ihr philiströses Ibeal ist, auch nachbem Hjördis sie aufgerüttelt, Sigurd solle "Land taufen und einen hof bauen und nie mehr in den Seefrieg ziehen". Das läßt sie sich von ihm versprechen, als der Gatte sie mit täuschenden Worten beruhigt. Dagnn zieht Sigurd hinab, wie Sjördis an Gunnars Seite sein soll, was fie nicht kann. Ibsen zeigt hier schon eine sehr pessimistische Ansicht über die Folgen der Freundschaft, ja er zweifelt bereits baran, daß Hingabe für andere höher zu be= werten sei als tropige Behauptung des eigenen Selbst. Sigurd führt die Selbstverleugnung dis zum äußersten durch, aber mit stillem Kopfschütteln sieht ihm der Dichter zu. Die charaktervolle Selbsts bezwingung verunschaulicht Dernulfs reckenhafte Kraft deutlicher als Sigurd, dessen Leben ziellos geworden, weil jene Tat und ihre Folgen ihm den Inhalt raubten.

Bleich nach ben "Kronprätendenten", bem erften Drama 3bfens, das 1875 zuerst von den Meiningern, die es im Juni 1876 auch in Berlin neunmal darstellten, dann in München und Schwerin gespielt murbe, gelangten 1876 bie "Belben auf Belgeland" an ben Hoftheatern von München (10. April), Wien (26. Oktober) mit Charlotte Wolter als Hjördis, und Dresden (27. Oktober) zur Eine Reihe Hof- und Stadttheater folgten allmählich. Aufführung. Noch jett findet es sich (unter dem Namen "Nordische Heerfahrt", der ihm damals beigelegt wurde), gelegentlich im deutschen Bühnen= repertoire, so wurde es am 20. Oftober 1898 vom Wiener Raimundtheater, im September 1904 in Elberfeld und Hannover, am 2. September 1905 in Duffelborf aufgenommen, am 3. Juni 1907 im Wiener Jubilaumstheater als studentische Festvorstellung gespielt. Auch Ellen Terry, Englands erste Kraft, reizte die Hjördis. Anfangs leuchteten diesem Drama wenig günstige Sterne. Dichter felbst war ber Stoff zunächst zugunften bes "Festes auf Solhaug" zurückgestellt worden, als er dann 1857 an die Ausführung schritt, wollte er dem heidnischen Thema durch den antiken Trimeter gerecht werden und vertrat deshalb dies Versmaß in seiner gleichzeitig veröffentlichten Abhandlung "Vom Helbenlied und seiner Bedeutung für die Kunstpoesie", in der er behauptet, "daß die norwegische Kaempevise ein so antikes Gepräge behalten." gab er biese Form zugleich mit ber ihr gemäßen Ibee einer Schicksalstragödie auf. Nun schloß er sich, wie Björnson, entschieden auch in der Sprache an die altskandinavischen Überlieferungen an, die bei ihnen fast gleichzeitig zu frischem Leben erwachend, der norwegischen Literatur eine neue Epoche eröffneten. Veröffentlicht hat Björnson "Synnöve Solbakken" bereits seit Juni 1857 in einer Zeitschrift, noch ehe Ibsens Stück im Manuskript vollenbet war, sein Schauspiel "Zwischen ben Schlachten" aber erschien erst später und hatte keinen Ginfluß auf die "Nordische Heerfahrt", wie ein Brief Ibsens an Petersen (vom August 1863) bezeugt.

Herbst 1857 reichte Ibsen sein Drama dem unter dänischen Einfluß stehenden "Christiania-Theater" ein, da sein eigenes "Norwegisches Theater" für die Darstellung nicht die erprobten Kräfte besaß. wurde angenommen, aber im März 1858 die Aufführung nachträglich abgelehnt, wogegen Ibsen, schon durch die Ablehnung der "Frau Inger" gereizt, öffentlich protestierte, so daß sich eine energische Reitungsfehde entspann. Jung-Norwegen focht gegen die bänischen Traditionen und den dänischen Direktor. Ende April erschien das Stud im Druck, und am 24. November 1858 brachte ber "Theaterinstruktor" Ibsen es bennoch an seiner bescheibenen Bühne heraus. In Drontheim (10. Februar) und Bergen (4. März 1859) wurde es sogleich, im Christiania-Theater schließlich doch am 11. April 1861 gegeben, die 100. Aufführung fand 1896 als Festworstellung am Geburtstag bes Dichters statt. Das königliche Theater in Ropenhagen holte die Zuruckweisung Beibergs, der ge= meint hatte, aus dem Laboratorium solcher Versuche könne kein Gewinn für die Bühne hervorgehen, erst am 19. Februar 1875 Am 3. November 1875 folgte das Neue Theater, ein Jahr später das königliche Theater in Stockholm, inzwischen war die beutsche, dann 1892 zu Moskau die russische, 1900 in Agram die froatische, im Januar 1903 in London die englische Bühne gewonnen worden. Englisch erschien es 1890, russisch 1892, französisch 1893. Wie fühl wurde dies echt nationale treffliche Werk aber anfangs aufgenommen, obschon zur selben Zeit Björnson als Dramatiker und Novellist norwegisches Leben unter allgemeinem Beifall zum Stoff wählte und fräftiger zugriff als seine Vorgänger. Die romanti= sierenden Bearbeitungen solcher Themen durch Dehlenschläger und Tegner hatten den Geschmack für gesunde, fräftige Kost durch ihre Süglichkeit verdorben. Man fand Stoff und Behandlung zu wild und roh, und warf zugleich dem Dichter die Vermenschlichung der Halbgötter der Wölsungasage als Verkleinerung vor. Ibsen hatte sich bemüht, den Ton der Zeit wiederzugeben, diese rauhe Belden= haftigkeit erschien jedoch den Kunstrichtern nicht ideal genug. doch! Wie sehr überragt sein Werk etwa Dehlenschlägers jett noch im Norden hochgepriesenen "Hakon Jarl", der barbarische Greueltaten ohne innere Kraft bietet. In der "Nordischen Heerfahrt" werden unlöslich verdorbene Verhältnisse zu tragischem Ausgang geführt, wie nicht anders möglich, sonst möchten wir fast geneigt

5.000

sein, Helden wie Sigurd und Gunnar zu weich für jene eherne Zeit zu nennen, so wechselt ber Maßstab ber Schätzung.

Jedenfalls mag biefe Aufnahme seines ersten ernsthaften Ber= suches, ein norwegisches Nationalbrama zu schaffen, ben Dichter mitveranlaßt haben, die geplante Ausführung der "Kronprätendenten" zu verschieben. Hatte boch auch das Kopenhagener Theater die Aufführung ber "Haermaendene paa Belgeland" (Nordische Beerfahrt) abgelehnt. Die Norwegisch-Nationalen erblickten in diesen Vorgängen eine absichtliche Zurucksetzung ber Dichter ihres Landes. Ibsen selbst sah sich so stark verlett, baß er bie Anregung zu ber am 22. November 1859 erfolgten Gründung des Vereins "Die norwegische Gesellschaft" gab, beffen Aufgabe die Förderung der heimischen Literatur und Runft, baber bie Bekampfung bes ausländischen Gin= flusses sein sollte. Zum Obmann wurde Björnson gewählt, ber 1857 Ibsens Nachfolger in Bergen geworden, inzwischen aber als Redakteur des "Abendblattes" nach Christiania zurückgekehrt war; Ibsen selbst mar Obmann-Stellvertreter. Der Verein richtete nicht viel mehr aus, als daß eine erste Kraft der banischen Schauspiel= funft, W. Wiehe, bas Chriftiania-Theater verließ. Zwei Dichter ber alten Schule, Munch und Blom, beklagten dies Ereignis in poetischen Schmerzensausbrüchen, und Ibsen antwortete (1860) mit einem ungemein scharfen "Offenen Brief" an hans Orn Blom. Im übrigen zog er sich balb aus ber Bereinsleitung zurück, und bie "Norwegische Gesellschaft" ging ein. Diese sehr persönliche Erfahrung mag sein späteres ungünstiges Urteil über Vereinigungen zur Durchsetzung gemeinschaftlicher Zwecke erheblich mitbestimmt haben.

In einer Spoche innerer Unbefriedigung reifte so der Plan zur "Romödie der Liebe" (Raerlighedens Romedie). 1858 beschäftigt den Dichter bereits das Thema, eine Handschrift aus dem Jahre 1860 trägt den Titel "Schwanhilde" und bietet zweieinhalb von den drei Aften, aber in Prosa, die Versonen führen zum Teil andere Namen, auch ein Bruder Schwanhilds tritt auf. Endlich im Sommer 1862 gelang die Umarbeitung in Versen, fünffüßigen, gereimten Jamben. Splvester 1862 erschien sas Stück als "Komödie in drei Aften" bezeichnet, allein eine Lustspielwirkung hatte es nicht. Erst am 24. November 1873 kam es in Christiania, im November 1889 in Schweden (Göteborg und Stockholm), im

Dezember 1896 am Belle-Alliance-Theater in Berlin, am 23. Juni 1897 in Paris burch das Deuvre als "Comédie amoureuse" [!], am 21. Mai 1898 am Dagmartheater in Ropenhagen, am 14. Juli 1900 in Wien und von berselben Truppe bargestellt am 15. September 1900 im "Sezessions-Theater" in Berlin zur Aufführung. Ins Deutsche wurde es 1889, ins Französische und ins Russische 1896, ins Englische 1907 übertragen. In Christiania, wo es bis 1899 bereits 77 Mal gespielt worden war, erlebte bas Stud, als es am 21. September 1905 wieder aufgenommen wurde. zehn Wochen neun Aufführungen. Anfang 1906 wurde (nach ber "Dailn Mail") in London vom New-Stage-Club gespielt. Die jüngsten beutschen Premieren fanden am 9. November 1906 in Zürich und am 25. März 1907 bei ben Kammerspielen des deutschen Theaters in Berlin statt.

Mit diesem bitteren Protest gegen alles, was man als ideal rühmte, verblüffte und verstimmte Ibsen damals auch die bisherigen Genossen. Er begann seinen reformatorischen Beruf der ihn umsgebenden Welt gegenüber zu fühlen und zu betätigen. Schon der "Offene Brief" verrät die neue Wendung; er läutet den Kampf ein, den sein Dichter gegen alles, was frank und überlebt war, begann. Ibsen vergleicht den Gegner mit einer ausgegrabenen Mumie, die sich berechtigt glaube, das Andersgewordene stolz abzulehnen, das Neue für minder wertvoll zu halten als das bankerotte Alte:

"Ein bittres Lächeln' spielt um ihren Mund, Berhöhnt die Zeit, weil sie nicht stille stund."

Blom hatte nach altbewährtem Nezept Ragnarök, die Götters dämmerung, also den Weltuntergang prophezeit, wenn die nationale Richtung siege. Darauf erwidert Ibsen:

> "Doch sei getröstet. Ragnaröf wird enden, Schon leuchtet's durch die stumme Nacht; — Wie lichte Träume hebt es rings sich sacht; Ein bess'rer Morgen läßt sich schon erkennen. Da sollst du seh'n, wie Tageslicht kann brennen, Wie morsch die Stämme, wenn der Donner kracht; — Da sollst du seh'n: der höchste aller himmel: Nicht Walhall ist's, vielmehr das junge Gimel."

Gimle bedeutet in der nordischen Göttersage "das Paradies der Menschen in der nach dem Weltuntergange neu erstandenen Welt."

Ibsen glaubt an eine neue Zeit, die kommen werde, wenn vorher diese alte Welt von Grund aus umgestürzt sei. In der Welt, wie sie den Dichter umgibt, kann Liebe und Glück nicht gedeihen, nicht weil sie an sich unmöglich, bloße Illusion wären, sondern weil unsere verkünstelte Gesellschaft beide nicht aufkommen läßt. bebeutenbsten Kritiker wußten mit dieser Tragikomödie oder Komotragödie zur Zeit ihres Erscheinens und noch lange nachher nichts rechtes anzufangen. Versuchen wir, ob jene Beschwörungsformel, welche wir anwenden, das Zauberschloß zum Aufspringen bringt. Henrik Wergelands 1813 geborene Schwester Camilla war nach dem Tode ihres Mannes, des Professors Peter Jonas Collett (1813— 1851), als Schriftstellerin hervorgetreten. Sie errang bedeutende Erfolge, im Januar 1893 murde die Vollendung ihres 80. Lebens= jahres im Norden festlich gefeiert; sie starb am 7. März 1895 (die Angabe 1891 bei Woerner und Lothar ift ein Jrrtum). Roman "Amtsmannstöchter" (1855) soll, wie seither bis ins Detail nachgewiesen wurde, großen Ginfluß auf die Entstehung bieses Werkes geübt haben. Ungleich größer jedoch war vermutlich die Einwirkung der eigenen Erfahrungen des Dramatikers über Liebe und Che. Nicht umfonst mählte er einen Boeten zum Selben, einen trotigen Charafter, der alle brüskiert, wie Ibsen selbst. liegt ungemein nahe, zu glauben, hier würden Zustände geschildert, Erfahrungen bargelegt, wie sie sich bem Dichter in ber Zeit seiner Verlobung und in den erften Jahren seiner jungen Ehe aufdrängten. Gleichwohl mögen die eigenen Erlebnisse bloß die Anregung geboten haben, den Liebesbeziehungen überhaupt schärfer kritisierend nachzu= Falk und seinen Schöpfer zu identifizieren, wie es die Klatschsucht Christianias tat, ist natürlich unbillig. Im Oktober 1870 schrieb Ibsen an Beter Hansen: "Die einzige, die bamals das Buch billigte, war meine Frau, sie ist ein Charakter, wie ich ihn just brauche, — unlogisch, aber von einem starken, poetischen Instinkt; groß ist ihre Denkungsart und beinahe zügellos ihr Haß gegen alle kleinlichen Rücksichten." Wenn er im selben Brief bemerkt, "für Hjördis habe ich dasselbe Modell benutt wie später für Schwanhild," so erscheint dies klar genug. Aber schon der äußere Unterschied ist festzuhalten, daß Falk etwa ein Dutend Jahre jünger gebacht ist, als Ibsen bei Veröffentlichung des Werkes war. Wer die große Jugendlichkeit des innerlich unfertigen Helden über= sieht, neben dem Schwanhild noch den Eindruck gereifterer Überlegenheit macht, der mißversteht das Stück.

Die "Komödie der Liebe" soll als Übergangswerk betrachtet werden; gestand boch Ibsen keine fünf Jahre später in ber Vorrebe zur zweiten Auflage selber, er habe sich burch die bazwischen liegende Zeit der Entwicklung weit von der Dichtung entfernt. Nach einem Vierteljahrhundert gelangte er sogar dahin, im Bildhauer Lyngstrand ("Frau vom Meere") die Ansichten Falks zu karikieren, freilich nur zum Teil, benn heimlich halt er auch ba an bem Glauben fest, She und Liebe seien durchaus getrennte Dinge. Und wird benn die Bedeutung der Ehe badurch verkleinert, wenn Ibsen nicht die heiße Liebe, sondern das ernste Pflichtgefühl als ihr sicherstes Fundament feiert, was in der "Frau vom Meere" wie in der "Komödie ber Liebe" geschieht? Sein Berbrechen bestand darin, an ber fable convenue von der unvergänglichen Dauer der Liebe gerüttelt zu haben und barob überfah man ganz jene allerdings felteneren Stellen, wo er der Ghe ihr gutes Recht werben läßt. Man ver= gift überhaupt zu leicht, daß dies Stück sich ausbrücklich als Romödie gibt, in der einmal die Masken gelüftet und die Schellenkappe tüchtig geschüttelt, gewisse Übertreibungen und Heucheleien ordentlich gezaust werden sollen. Freilich, es birgt Tiefen genug und einen ernsten Kern der Erkenntnis. Die leicht-fröhlichen Berse schon deuten an, wie hier die kleinen Jämmerlichkeiten des Alltags mit überlegenem humor von einem erhöhten Standort aus betrachtet werden, aber bort, wo die Situation es erfordert, erheben sie sich auch zu echtem Schwung und eine bittere Entrustung grollt manch= mal aus ihnen, tiefgeheimste Empfindungen beben ba nach.

Die Trauer über die Vergänglichkeit des Hehrsten und Schönsten spricht sich hier aus; der Höhepunkt jedes Gefühls des beutet ja schon den ersten Schritt zum Niedergang, was sich nicht mehr steigern kann, muß abnehmen. Nicht allein mit den Menschen habert der Dichter, auch mit dem allgemeinen Menschenlos des Hinschwindens und Welkens. Und über diese Schicksalstücke lehrt er sich zu erheben, indem wir mutig das karge, uns beschiedene Glück wegwerfen, uns an der Seligkeit einer Stunde, eines Frühlingstages genug sein lassen und den Rest verschmähend solche holde Erinnerung durch das graue Leben mit uns weitertragen. Diesen Grundgedanken enthielten schon 1850 die "Ballerinnerungen,

ein Lebensbruchstück in Poesie und Prosa". Dort heißt die "Ibee zum großen Drama des Menschenlebens... Uhnen, Hoffen und Enttäuschtwerden". Von einer Ballbegegnung entzückt, ruft der Zwanzigjährige aus: "Schicksal, nimm dieses Übermaß von Glück von mir. Laß diese Stunde nicht durch Verlängerung entheiligt werden." Jäger, der das Manuskript auffand, verwies mit Recht sogleich auf die "Komödie der Liebe". Vom "Segen der Entsagung" spricht 1862 auch Ibsens Aufsatz über "Die Theaterkrise".

Ganz verkehrt wäre die Auffassung, Ibsen wolle burch die Verbindung Schwanhilds mit Goldstadt schließlich post tot discrimina rerum die Konvenienzheirat und "Vernunftehe" als die Man könnte ebensogut annehmen, er wolle vor der beste preisen. Che zwischen fast Gleichaltrigen, wie Strohmann und Maren, Stüber und Elster, Lind und Anna, warnen und eine Altersdifferenz von nahezu dreißig Jahren als die wünschenswerte hinstellen! Che aus gegenseitiger Abneigung findet an Ibsen keinen Verteidiger, wohl aber hält er dauernde Hochschätzung bewährter Charaktere für eine zuverlässigere Bürgschaft als blinden Liebesrausch. Falk bekämpft die "Bernunft-Karikatur", nicht die Bernunft. Jene nur als Notbehelf geschilberte Vereinigung hat jedenfalls nichts mit materiellen Er= wägungen zu tun, benn hält Schwanhild an Falk fest, so erklärt sich Goldstadt ausdrücklich bereit, dem jungen Paar sein Vermögen zu überweisen. Der scheinbar so trockene Geschäftsmann ist kein gewöhnlicher Charafter, ja man könnte ihn ben eigentlichen Poeten in bem Landhaus am Drammensweg bei Chriftiania nennen, Falk soll erst einer werden; mit der unsteten, bald diesen, bald jenen Plan aufgreifenden Geschäftigkeit Falks kontrastiert die ruhige Geschäftlichkeit Goldstadts nicht ungunftig. Falks Leibenschaft gleicht einer hell auflohenden, bald erlöschenden Fackel, Goldstadts Neigung einer sicher wärmenden, stetigen Flamme; die eine blendet, die andere schütt. Die Liebe Falks und Schwanhilds scheitert an dem eigenen, kleingläubigen Zweifel an der Dauer und Macht ihres Falks Anschauung: "Brach nur ich die Blüte, werde Gefühles. mit dem toten Rest, was mag," entspricht seiner Künstlerneigung. Ein gährender Geift, selbst noch im Unklaren, was er will, muß sein Versuch, der falschen Liebe die wahre entgegenzusetzen, miß= lingen; was er nicht will freilich weiß er sehr genau, darum sit jeder seiner Hiebe wider die falsche Idealität der Liebe und She.

Wie sein Schöpfer erweist sich auch Falk stärker im Niederreißen als im Aufbauen.

Sind die drei Hauptfiguren eigentlich Ausnahmsmenschen, für die der Alltags-Maßstab nicht paßt, so zeigt das zweite Liebespaar, Lind und Anna, den typischen Verlauf der Neigungsehe in seiner vollen Kläglichkeit. Eine beachtenswerte Feinheit liegt darin, daß Anna als Schwanhilds Schwester, Lind als Kalks Freund anfangs eine gewisse geistige Verwandtschaft mit diesem Paar aufweisen, die sich immer mehr verliert, je weiter sie auf den gebahnten Steigen offiziellen Liebesglucks vorschreiten, um in burrfter Profa zu enden. So unerquicklich berlei ist, so notwendig war es doch, uns einmal im hellen Bühnenlicht vor Augen zu führen, wogegen man sonst gern die Augen schließt, zu zeigen, wie es in Wahrheit um uns und in uns aussieht. Dem ehrlichen Theologen Lind schwebt es als Ibeal seines Lebens vor, Geistlicher unter den norwegischen Emigranten in Amerika zu werden; Anna weiß dies und will ihm Raum aber hörte ihr Ginverständnis auf, beiber feligstes Beheimnis zu fein, zählen fie, die öffentlich Berlobten, nach Ibfens treffendem Ausbruck als Mitglieder zum "Mäßigkeitsverein ber Seligfeit", ba wird ber weite Horizont immer enger, bis beibe auf ber weiten Welt nur nach einem ausspähen, was wert, die Blicke banach zu richten: ein Amt, das seinen Mann ernährt und bessen Frau dazu. Ihr heimliches Glück stirbt an seiner lauten An-Auf die offizielle Gratulation und die nicht minder erkennung. offizielle Rührung folgt die unablässige Ginmischung aller Fernstehenden in die intimsten Angelegenheiten der Neuverlobten, womit ihnen das bischen Frühlingswonne bald gründlich verleidet wird. Bei dieser Schilderung der Leiden der Berlobten übt Ibsen die Gabe getreuer Zeichnung nach der Natur, nichts von den kleinlich= lächerlichen Vorgängen wird vergessen und ber Kontrast des Verses mit dem trivialen Inhalt zu starken komischen Wirkungen auß= Nach folden kleinen Plagen wird es schlimmer, es geht ans Leben, denn wem es mit seinen Ibealen ernft, dem sind sie ber beste Teil seiner Existenz; Lind muß sie über Bord werfen, soll ber Kahn ihn und Anna tragen. Ein heiteres Migverständnis spielt auch mit: Lind entsagt seiner Absicht eben bann, als Anna sich neuerdings bewegen ließ, ihm ungeachtet des Gezeters der weiblichen Umgebung zu folgen. Zunächst behilft man sich mit einem Kom=

5.000

promiß. Lind weicht dem Ansturm, indem er vorläufig seine Reise verschiebt — auf den Sankt-Nimmermehrstag. Wer erst so weit gebracht wurde, die Durchführung seiner Prinzipien auf gelegenere Zeiten zu vertagen, inzwischen aber sein Leben so einzurichten, wie die "kompakte Majorität" es für gut findet, ist ein verlorener Mann und wird nie wieder zu seinen Grundsägen zurudfehren. erachtet es Ibsen, der Verfechter des Entweder-Ober, dem jedes Kompromiß verhaßt, nicht für nötig, wenn der junge Theologe erst so weit halt, die einzelnen Phasen seiner Verspiegburgerung - ein schreckliches Wort für eine schreckliche Sache — zu schilbern, sondern begnügt sich, ihn und seine Erwählte am Schluß als Prachtexemplare des Philistertums wieder vorzuführen. Sie wurde jest wirklich, wie die Tante bei der Verlobung prophezeite, "so vernünftig, baß es ein Vergnügen", baher erklärt fie, von allen ibealen Schrullen geheilt, berb und beutlich: "Mein Lind bleibt hier, läßt Glauben Glauben sein!" Er schämt sich noch ein wenig vor bem kühneren Genossen hochfliegender Blane, aber er bleibt im Lande und nährt sich redlich als Lehrer an einer Mädchenschule.

In Pastor Strohmann und seiner Maren zieht die Zukunft bes jüngeren Paares in erschreckender Vorahnung über die Bühne. Dieser würdige Geistliche liefert eine ber ergötlichsten Chargen des Stückes. Ganz im Gegensatz zu Zolas "Fécondité" werben ba die Folgen sehr reichlicher Familienvermehrung in abschreckendem Lichte gezeigt, wobei wohl auch die mit wenig Grund oft verhöhnte Fruchtbarkeit von Pastorenehen mitgetroffen werden soll. Strohmann wie Sidigeigei hat einst geschwärmt für das Wahre und Gute und Schöne; ber romantische Schimmer, mit bem ihn seine Heirat wider den Willen der Brauteltern umgab, ist längst verblaßt. Im Kampf um das tägliche Brot gewann er zwar dies und auch die Butter dazu, verlor aber jeden Rest höherer Bestrebungen. Und gar sein Weib! Maren ging so vollständig in der Hauswirtschaft und ihren Sorgen auf, baß fie ihre eigene Liebesgeschichte vergeffen Sehr bezeichnend für die Auffassung des Pastors von seinem Beruf ist seine Verteidigung gegen Kalks Vorwurf, er sei zum Verräter an ber 3bee geworben:

> "Ich bin Familienvater, Chemann, — Ein Dutend fleiner Kinder hängt mir an; — Ich bin ja an mein Tagewerk gebunden.

Ich habe meinen hof und meine herben Gin ganges Kirchspiel will beraten werben."

Erst die Familie, an der er allerdings mit rührender Treue hängt, bann das für eine so stattliche Zahl von Sprößlingen ("Geht alles gut, St. Michelstag . . . das dreizehnte") erforderliche, bebeutende Ginkommen, zulett bas Amt. Was für ein Seelforger kann ein Mann sein, in bessen Gedanken diese heiligste Verpflichtung ben letten Plat einnimmt und ber ihr genügen zu können glaubt, indes er erstaunt fragt: "Wann hatt' ich Zeit für die Idee zu leben?" Der hahn fraht zu dreien Malen, aber dieser Betrus geht nicht hinweg und weint bitterlich, stolz erhobenen hauptes wandelt er umher, völlig mit sich zufrieden, darum wird auch ber junge, anbrechende Morgen von ihm nichts wissen wollen. Aus der Bergpredigt, diesem herrlichen, ewigen Schatze der Menschheit, merkte er sich bloß ben von ihm pharifäisch-sophistisch umgebeuteten Sat, man folle sein Haus nicht auf Sand bauen; davon jedoch mag er nichts hören, daß dort geschrieben steht: "Ihr könnet nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir effen? Was werden wir trinken? Womit werden wir Nach solchem Allen trachten die Beiben."

Diese wenig schmeichelhafte Darstellung des modernen Geist= lichen scheint, obwohl Ibsen dies stets leugnete, dennoch auf den Einfluß eines philosophischen Theologen hinzubeuten, auf Sören Kierkegaard, der kurz zuvor (1855) mitten im heftigen Kampf gegen die evangelische Kirche vom Tobe ereilt worden war. innerungen von C. L. Due erzählen, ber Apothekergehilfe Grimstad habe sich mit Kierkegaards Schriften beschäftigt. ben fesselnden Schilderungen von Georg Brandes und Harald Höffding war dies ein sehr merkwürdiger und eigenartiger Mann, der gerade aus tiefer, aufrichtiger Religiosität sich gedrängt fühlte, gegen Diß= bräuche und Entartung in der Kirche aufzutreten. Er verfocht eifrig bas Recht ber Individualität der Allgemeinheit gegenüber, stimmte also ganz mit Ibsens Tenbenzen überein und konnte befruchtenb auf diesen wirken. Der Geist afsimiliert ja nur, was in ber Rich= tung seines Wachstums liegt, das Frembartige stößt er balb wieber kalt aus. Deshalb können oft langwierige Studien für unsere Ent= wickelung fast bedeutungslos bleiben, während vielleicht ein kleines Buch, ein Zeitungsartikel, ein unscheinbares Erlebnis plöglich eine

Erkenntnis in uns aufleuchten lassen, sich unauslöschlich einprägen und von entscheidendem Einsluß erweisen. In der inneren Bildungssgeschichte eines jeden Charakters gibt es solche für den Forscher stets Imponderabilien bleibende Einwirkungen und selbst die äußere Bildungsgeschichte birgt derlei Geheimnisse. Eine exaktsnaturwissensschaftliche Darlegung der Art, wie ein bedeutender Mensch sich entswickelte, erweist sich schon darum als unerreichbar. Wir haben da wie oft "die Teile in der Hand, sehlt leider nur das geistige Band", dies wird nicht durch Aktenstücke, sondern durch eigene, kombinatorischsnachssühlende Kraft herbeigeschafft.

Jedenfalls ist Pastor Strohmann der Repräsentant derjenigen Geistlichkeit, gegen welche Sören Kierkegaard stritt. Ob Lind "etwas Sichres ausgemacht" sei, interessiert ihn vor allem, darüber befragt er Falf und wieder ergibt sich eines jener Migverständnisse, wie Ibsen sie in jener Periode zu häufig anwendete. So mußte Kalk erst glauben, Lind sei mit Schwanhild verlobt, während dieser von Anna sprach, freilich der beabsichtigten Irrung zuliebe ohne einen Namen zu nennen, ebenso beruht der Argwohn, Goldstadt trachte nach Annas Hand, darauf, daß er von Schwanhild redend den Ausbruck "Fräulein halm" gebraucht, was eben auf beide Schwestern Diese beiden etwas gezwungenen Quiproquos wären besser entfallen, zumal dadurch die Wirkung des wahrhaft gelungenen britten nur abgeschwächt wird. In protestantischen Ländern sind die Geistlichen oft neben ihrem Gehalt auf freiwillige Liebesgaben ber Gemeindemitglieder, in Standinavien das Opfer genannt, angewiesen; wenn nun Strohmann von der Sohe des Opfers spricht, benkt er an die zu gewärtigenden Zuschüsse zum Gehalt, während Kalk jenes Opfer im Sinne hat, welches Lind bringt, indem er sein Vaterland um solch ungewisser Zukunft willen aufgibt. Beruf und Amtsanstellung werden im Norwegischen durch das gleiche Wort (kald) ausgedrückt, so daß, wo Falk den inneren Beruf meint, Strohmann an die äußere Berufung glaubt. Endlich löft ber Beiftliche bas Rätsel mit ben würdevollen Worten:

> "Araft seines Amts soll er das Opfer nehmen, Jedoch nicht bringen."

Die sichere Ruhe bes von seinen gerechten Ansprüchen völlig überzeugten Pastors mußte als die blutigste Satire empfunden werden. Schon danach läßt sich der Sturm des Unwillens ermessen,

den das mutige Stift im pietifitisch angehandten Norwegen entfesselte, demosft das Ende 1860 geschrictene und zu Neujahr 1862 veröffentstische beste ergästende Geschich Idens "Zerje Bigen" mit Velfall begräßt worden war; tastete dies Schautpiel das alles an, was dem Philister beitig war, es wollte im einen Gebee rauben. Denn hier kommen nicht jene sirchtertlichsen Philister in Frage, denen nichtsenecht petitig, die aufgetlärten, ibeal und idenschen Bewohner untere Größfädte; in der "Romöbie der Liebe" sicht Ibsien gegen jene Pheudo-Ibsealisten, welche die Zbeale steis im Munde führen, während sie ihme indurfrache zwiederhandeln.

Den trodenen Juriften Stuber hatte Liebe einmal gum Dichter erhoht. Run fucht er in ighrelanger Dube bas beicheibene Reit fur fich und feine Jungfer Elfter gufammengutragen. Er brachte es amar gludlich babin, für 400 Rronen Jahreszulage gum Gefinnungslumpen zu werben, er buhlt um Strohmanns Freundichaft, nur um burch jenen ben ersehnten Bufchuß ju erlangen, boch verschönt ibn bie andauernde Treue fur bie Berblufte. Binchologisch trefflich und fein fatirifch laft ber Dichter fein Liebesfeuer burch bie triviale Melobie bes "lieben Augustin" neu aufflammen. Die Beise borte er bei ber erften Begegnung von feiner Braut und fo tragen ihn biefe Tone hinuber in die verlorene Jugend gu ben gludlichften Stunden feines Lebens. Ralt weiß fo menig wie Gregers Berle. baß man bem Durchichnittsmenichen mit feiner Lebenslüge fein Blud nimmt. Beit bebentlicher ift Ralts Mangel an Menichenfenntnis, wenn er in Stuber einen Bruber in Apoll fieht, ben es su retten galte; ber Aftuar ift fein Siglmar, er gesteht es ichlicht ein:

> "Ich hab' es langst gespurt Bureau und haus Die machen meine wahre heimat aus,"

and wehrt mit Recht ab, für ihn heiße bes Tages Gebot Arbeit, nicht Gesang.



sich auf eigene Füße stellen, selbst den Lebensunterhalt verdienen möchte, hätte hingegen ihre entschiedene Mißbilligung zu gewärtigen. Diese Klatschbase lädt gelegentlich den armen, von Wechselschulden geplagten Stüber ein, den Mond anzuschwärmen und begeistert sich für alles Romantische. Frau Stüber, geborene Elster, wünscht gewiß auch heute noch eine ideale Poesie, in der die Liebe über alle Geldsforgen erhaben dargestellt wird, während ihr Mann (und sie mit ihm) sich in der Praxis mit Strohmanns Beispiel ausredet:

"Ist unter die Philister der gegangen, Was will man von mir armem Kerl verlangen, Der suchen muß Beförderung zu sinden, Der eine Braut hat und ein Heim möcht' gründen."

Damit spricht ber in seiner Art ehrliche Stüber, ber gelegentslich an Jörgen Tesman erinnert, ben Grundgebanken bes Werkes nach der sozialen Seite aus. So lange der erbitterte Kampf aller gegen alle um den Erwerd wütet und jede Stunde jeden von uns zum Opfer wirtschaftlicher Katastrophen machen kann, bietet diese moderne Gesellschaft nicht den Boden, wo aus wahrer Liebe echte Schen hervorzublühen vermögen. Die größere Hälfte der Schuld, welche auf den vier uns vorgeführten Paaren lastet, dürsen wir den unglückseligen Sternen, dem entsittlichenden Sinkluß der von unsbeschränktem Erwerdstried korrumpierten Umgebung zuwälzen. Sine zur Neigungsehe ohne Hintergedanken der Versorgung führende Liebe könnte dem nicht zum Märtyrer geborenen Durchschnittsmenschen erst durch eine geänderte Gesellschaftsordnung ermöglicht werden. Was so in der "Komödie der Liebe" zwischen den Zeilen steht, scheint ebenso wichtig, als was auf den Zeilen zu lesen.

Der Nachweis, es könne eine burch das ganze Leben dauernde Liebe überhaupt nicht geben, gelingt dem Stück nicht. Wer daraus schließen wollte, She und Liebe müßten notwendig getrennte Besgriffe bleiben, würde einen Spezialfall in ungebührlicher Weise verallgemeinern. Nur zwischen Falk und Schwanhild wäre eine echte She ausgeschlossen. Für sie ist es am besten, jest zu scheiden. Nicht durch eine glückliche She, die ihn zur goldenen Mittelmäßigsteit heradzöge, durch "ein herzzerreißend Weh, ein Heldenleid" soll Falk die Kraft gewinnen, als Abler zu den höchsten Höhen zu sliegen, damit gab Schwanhild ihm, was er bedurfte und was er sich (im ersten Akt) selbst gewünscht hatte. "Kämpfe und entsage" lautet

die Losung für jeden, der nicht mit Worten wie Hilmar Tönnsen, sondern mit Taten das ideale Banner aufrecht erhalten will. Ein schöner, die Brust mit Glanz und Licht erfüllender Liebestraum wurde Falt zu teil, dem "Fieberwahn der Zeit" entsagt er und verlangt nicht länger "Siegespreise ohne Kampf", "Sabbat ohne Werktage". Für jeden, dessen Mission eine höhere, als sein Glückt zu suchen, gelten die Verse:

"Wie Grab der Weg zu Lebens Morgensphären, So ist auch Lieb' im Leben erst geweiht, Wenn sie, erlöst von Sehnen, wild Begehren, Im geist'gen heim Erinnerung sich befreit."

Für ihn muß jede Che Sklaverei sein; weil er sein Ich ber Menschheit schulbet, darf er es nicht einer Einzelnen weihen. dieser Grkenntnis, die uns an Grillparzer mahnt, reift Kalk im Ber= laufe des Dramas. Erst ein leichtgesinnter Egoist mit poetischem Anflug, ber sich berechtigt glaubt, für seinen Dichterberuf jedes Opfer von anderen zu fordern, genau so wie Strohmann dies für den Geiftlichen will, ringt er sich durch zum Priefter ber Wahrheit, zum Vorkämpfer der Menschheit, bereit, seiner Kunst selbst das schwerste Opfer, das seiner Herzensneigung, zu bringen. Nicht von anderen begehren, selber ihnen barbieten, sich für die Allgemeinheit hingeben: das wird seine neue Weisheit. Den schönsten Trieb nennt er "sich selbst zu opfern." Schon anfänglich meinte er ja, bas gerabe sei Freiheit, "mit helbenmut genügen bem Beruf", diese Treue gegen die Lebensaufgabe, die eine innere Stimme ihm stellt, bewährt er nun geläutert. So betrachtet, erscheint die "Romödie der Liebe" als ein Erziehungsbrama; der kindisch-leichtfertige Knabe, dem auch die Poesie nur ein Spiel war, reift darin zum ernsten Manne, bessen Riel der Kampf um die Wahrheit wird und der bereit ift, für dieses Ideal zu leiden. Nicht nach seinem Glück, nach seinem Ziel trachtet "Rämpf' und entsage". Falk nun.

> "Rein, so soll unser Glückstag nicht verfärben, Wie hinter Wolfen Abendglut verfahlt, Nein, uns're Sonne soll am Mittag sterben, Da sie in ihren schönsten Feuern strahlt."

Mit diesen Worten Schwanhilds ist die freiwillige Trennung ausgesprochen. In der Scheideszene weht ein hinreißender Schwung; wir verlieren gleichsam die Besinnung und möchten einstimmen in Schwanhilds Wunsch: "Daß uns're Lieb', die frohe, siegestede, Kein Siechtum zehre, kein Verfall beflecke, — Sie sterbe, wie sie lebte, jung und reich!"

Der Dichter goß poetischen Zauber in verschwenderischer Fülle über diesen Auftritt, doch müssen wir schließlich gestehen, Schwanshild entsagt ihrer Liebe nicht, um für ein Ideal zu kämpsen, auch nicht bloß in der Sorge, mit ihr belastet könnte Falk sein Pfund vergraben, seine Sängermission unerfüllt lassen, sondern ebenso sehr, weil sie den Kampf scheut, weil sie, mitangefressen von der moralischen Fäulnis rings um sich, nicht den Mut sindet, dem geliebten Wanne unter allen Umständen, selbst auf die Gesahr hin, seine Liebe einst erkalten zu sehen, dennoch zu solgen. Sie beharrt bei der anfangs von ihr geäußerten Absicht, den Bruch mit den Vorzurteilen der Welt nur dann zu wagen, wenn das Ziel auch würdig der Gesahr:

"Ein Kalifornien hinterm Buftensande, Wenn nicht, so bleibt man, wo man ift, im Lande."

In ihr lebt nicht die Stärke der Gesinnung, der Tatenmut, durch den Unmögliches möglich wird, der mit dem Herkömmlichen zu brechen wagt, auch wenn kein Sieg winkt. Jede neue Bewegung braucht Führer, die sich, jenem Römer gleich, willig dem Heil der Rommenden zum Rußen in den Abgrund stürzen; "fallt freudig, wie ich euch ein Beispiel gebe": diese Grundstimmung muß in solchen Naturen walten. Schwanhild ist die Vertreterin der halben Anläuse ohne strenge Konsequenz. Die Malerei gab sie aus Mangel an Talent auf, das Theater, weil die Tante sie zur Gouvernante geeigneter fand. In Falk gibt sie jett die Poesse des Lebens und den Poeten aus Mangel an moralischer Kraft auf. In die Wahl gestellt, mit Falk den gefährlichen Psad zu schreiten, obschon ihr dieser ehrlich gesteht, seine Liebe zu ihr könnte einst neben jener zum Ideal verblassen, oder Goldstadt zu folgen, den keine höheren Verspslichtungen hindern, vor allem

"Dafür zu wachen, baß fein Stein je brude, Bohin auch ber Erfornen Fuß mag schreiten,"

und einen "Willen, der sich gern dem andern fügt", wie "Mannesstraft, die alle Bürden trägt", verspricht, entscheidet Schwanhild für den Bewerber, dessen Lebensaufgabe es nach alter Konvention sein soll, seiner Gattin ein beglücktes Dasein zu bieten, gegen jenen, dessen Reigung sie mit der zur Freiheit teilen, wohl gar an die

Nebenbuhlerin verlieren müßte. Sie weiß es, daß sie von Falk scheiden muß, weil ihr die Willensenergie fehlt:

"Dir Frau zu sein, ward mir nicht Kraft gegeben, — Dies seh' ich ein, ich fühl' und weiß es nun. Ich konnt' der Liebe frohes Spiel dich lehren, Doch beine Seele nicht zum Ernst bekehren."

Weil sie so schwachgemut ist, wäre sie für Falk nicht die Stärkung, wie Katharina für Thomas Stockmann, sondern die Fessel, wie Aline für Halvard Solneß, wie Maja für Arnold Rubek. Allein wenn sie von neuem an den kaum verlassenen Alkären der Konvenienzkniet, begeht sie eine tief unsittliche Tat. Die Seele folgt Falk, den Leib gibt sie Goldstadt; eine solche Lösung entspringt keineszwegs dem Pflichtgefühl, sie bedeutet eine Sünde gegen den in jedem waltenden heiligen Geist, dessen Stimme Schwanhild ersticken muß. Sine Katholikin fände den Weg ins Kloster, doch auch der Protestantin stünde, wie Rita Allmers später zeigt, ähnliches frei. Schwanhild wurde sich selbst untreu, deshalb klingen, in wirksamem Kontrast zu ihrem Jubelruf am Schluß des zweiten der drei Akte:

"So nimm mich hin, Geliebter, wie ich bin! Nun sprießt das Laub, — mein Frühling hat begonnen!" ihre letzten Worte so müde und resigniert:

> "Nun bin ich fertig mit dem Freiluftsleben, Nun fällt das Laub, — nun Welt empfange mich."

Falk, der sich und seinem Beruf erst recht treu Gewordene, darf kühn den Ausdruck seiner Gesinnung dahin zusammenfassen:

"Und segelt' ich auch mein Boot in den Grund, D so war es boch selig zu fahren."

Kräftig und keck ertönend soll dieser Gesang das Drama absichließen, durch das der heuchelnde, sich selbst belügende Pseudos Ibealismus in nackter Blöße hingestellt wurde. Freilich ist die Schilderung nicht stets eine völlig unparteiische. Man mag auch unsicheres Schwanken zwischen der abwechselnden Verherrlichung der unbedingten, fessellosen Leidenschaft und der engbegrenzten häuslichen Pstichten ausstellen. Zumeist wird die Poesie der Liebe der Prosa der Sche gegenübergestellt, dabei aber die ordinäre Prosa, die sich oft hinter den poesieumssossen Dekorationen der hergebrachten Liebessbräuche birgt, ebenso übersehen wie die heimliche, stille Poesie, die in der rechten She hinter der nüchternen, prosaischen Alltäglichkeit

des Lebens zu glühen vermag. Immerhin wird Strohmann doch die Verteidigung seines Familienegoismus gegönnt:

> "Ja ich bin gierig, dumm und stumpf, es sei! Gierig für die, die Gott mir gab; im Streit Ward ich so dumm; im Drangsalseinerlei So stumpf — auf ödem Meer der Einsamkeit. Doch als mein Jugendschiff, erst ked und munter, Segel um Segel mählich tauchte unter, Da trug ein stärkrer Kiel durch Flut und Brandung Wich und mein Lebensgut zu sichrer Landung."

Der junge Dilettant Strohmann war bloß ein Anempfinder wie Hjalmar Ekdal, der Mann ist wahrhaft jener Familienversorger, für den der Photograph sich hält. Stüber erkennt, jede Liebe müsse endlich in Freundschaft enden und fügt sich geduldig. Aber der Dichter kann es nicht lassen, beide schließlich wieder zu verhöhnen; Arm in Arm stellen sie den Bund der weltlichen und kirchlichen Beamten dar, die sich gegenseitig die Macht garantieren.

In der satirischen "Romödie der Liebe" offenbart sich gerade der Romantiker Ibsen, dem man zurufen möchte: "Man merkt's, bu kommst von Heroinen." Die überlegene Geringschätzung des realen Lebens, der unbillig herbe Spott und Hohn, mit dem seine Vertreter überhäuft werden: all das ist echt romantisch. Dem Geiste der Romantik entspricht die äußere Form des Versgewandes wie die innere Form des Künstlerdramas. Was aber für den Lebenswegdes Poeten gilt, kann keineswegs allgemeine Geltung beanspruchen. Das fühlte Ibsen auch, und barum läßt er seinen Falk aussprechen, ein Dichter sei jeder, gleichviel ob Lehrer, Priester, Redner oder Handwerker, ber mit dem Ideal vor Augen wandelt und es in seine Wirksamkeit hineinträgt. Das Ideal zur Tat werden zu lassen und es so zu bewähren: daran verhindert allerdings nicht selten ber bemoralisierende Einfluß der Ghe mit einer minderwertigen Genoffin, und so ertont hier zuerst der Notruf: "Das Ewig-Weibliche zieht uns hinab." Es bleibt die ständige Tragifomodie des Lebens, im Genuß des lang Gewünschten nach der Begier vergebens zu schmachten, mit der es erstrebt wurde. Wieder ist es ein Wort Goethes, das uns die Absicht des nordischen Dramatikers am besten verdeutlicht: "Genießen macht gemein." Weil der Liebe von Sigurd und Hjördis die Vereinigung versagt war, lobert sie mit un= geschwächtem Feuer fort, mahrend die Ghe in der Tat zumeist bas

-437 Ma

Grab ber Liebe wird. Falk fühlt sich seinem Frühlingslieb Schwanhild dankbar verpflichtet, daß sie ihm den Weg der Entsagung ge= wiesen. Ohne Groll scheidend, will er durch sein Lebenswerk fünftig beweisen, wie ihn ihre kurze Hingabe ermutigt und gestählt. unsterblich im Gesang soll leben, muß im Leben untergehn." Diesen Spruch Schillers illustriert in eigenartiger Wendung der zukunfts= freudige Gegenwartspessimismus des Norwegers. Der Mangel der "Komödie der Liebe" besteht darin, daß die Verteidigung der Che gar zu schwachen Händen anvertraut ist; badurch erhält das Werk einen tendenziösen Beigeschmack. In diesem individualistisch gebachten Stück kommt die hohe, soziale Bedeutung der Ehe, ihre unvergleich= liche Wichtigkeit für die Fortentwickelung der Menschheit nicht zu ihrem Recht. Es steckt ein Teil anarchistischer Gesinnung barin, wie in den "Gespenstern". Aber es war gut, daß dies Drama voll übermütiger Lust wie voll beißender Charakteristik, mit prächtigen Versen voll ätzender Schärfe, geschrieben wurde. In der Komödie der Liebe bereitet sich die Tragödie der Ehe vor. Ihr Geschichtsschreiber sollte Ibsen werden, ber hier zum ersten Male den Boden der modernen Gesellschaft betreten. In seinem eigenen Leben bewieß der Dichter in treuer Sorgfalt für sein Weib und sein einziges Kind Sigurd, bas ihm am 23. Dezember 1859 ge schenkt worden, wie auch der größte Geist, ohne seine Mission zu verleugnen, freiwillig übernommenen Pflichten zu genügen vermag. Die Familie im weiteren Sinne hat ihn allerdings nie zu Rücksichten zwingen oder fesseln können. Die sektiererisch = religiöse Gefinnung in Skien entfernte ihn geistig noch mehr als physisch von den Seinen. Zu materieller Unterstützung war er, ber schon Bergen mit Schulben verlassen, außer Stande und so rückten Eltern und Geschwister immer mehr aus seinem Gesichtsfreis.

Falk verkündigt bereits die Lehre der "Stützen der Gesellschaft": "Das Ziel des Wirkens der Persönlichkeit Ist doch selbständig, wahr und frei zu sein."

Freilich schwebt er auch schon in Gefahr, berechtigte Individualität und verwerflichen Individualismus zu verwechseln, aber er rettet sich schließlich baraus, und burch seinen Mund spricht Ibsen selbst:

> "Krieg denn mit aller Kraft, die mich bewegt, Krieg mit der Lüge, die ihr groß gepflegt, Bis sie sich selbst nun frech als Wahrheit brüftet."

Das Stud war eine Kriegserklärung und als solche wurde es auch von der berühmten "tompakten Majorität" aufgenommen; manchmal über die Schnur hauend und sich in geistreichen Paras borien gefallend, erwarb es sich boch bas unleugbare Verdienst, auf viel Krankes in den üblichen Ansichten über Ghe und Liebe mit rügendem Finger hingewiesen zu haben. Ibsen, der den Wunsch nach einem großen, zum Dichter weihenden Leibe in früherer Jugend felbst empfunden und noch Jatgejr durch die Gabe bes Schmerzes jum Stalben werben läßt, meinte gehn Jahre fpater in einem Briefe an Gosse vom 30. April 1872: "Die Komödie der Liebe" ist eigentlich als ein Vorläufer bes Brand' zu betrachten, weil ich nämlich barin ben in unseren sozialen Verhältnissen herrschenden Gegensatz zwischen ber Wirklichkeit und ber idealen Forderung in allem, was Liebe und Ehe betrifft, geschildert habe. Das Buch erregte, als es erschien, einen rasenden Sturm der Erbitterung in Dem Gefläff ber Meute burfte ber Dichter wie fein Norwegen." Falk stolz lächelnd das kühne Wort entgegensetzen:

"3ch fchreit' empor zu Butunftsmöglichkeiten."

## Ш.

## (Die Kronprätendenten. — Das Jahr 1864.)

Kleingläubigkeit und Zweifelsucht, durch welche Rücksicht Unternehmungen voll Mark und Nachbruck aus ber Bahn gelenkt ber Handlung Namen verlieren, gehören zu den hervorstechendsten Eigentümlichkeiten bes modernen Menschen. Einem mächtigen Gefühl un= geteilt sich hingeben, in ber frohen Zuversicht, das Rechte gewollt und gewählt zu haben, fällt gerade bem Gebildeten am schwersten, weil sich ihm, vermöge seines weiteren Blickes, so viele Möglichkeiten zeigen, daß er kaum zu entscheiden magt, wo das Beste liegt. Krieg ber roheren und darum fräftigeren Naturen mit der Außen= welt führen wir in unserem Innern mit uns selbst. Sie schlagen sich luftig mit den Dingen um sich herum, wir trachten so lange die Dinge an sich zu ergründen, bis jeder in sich verworren keinen Weg mehr vor sich sieht. Das grübelnde Zergliedern eines Gemüts= zustandes weckt den Zweifel an seiner Berechtigung und Schtheit, der Zweifel aber entnervt. Der Starkgläubige schwankt und forscht nicht, er ist seiner Sache gewiß, nur der Kleingläubige mißtraut allem und Wer zu glauben vermag, braucht bas Wissen nicht, er befitt ja schon ein tragfähiges Kundament seiner Sandlungen und dies subjektive Zu-Wissen-Glauben erweist sich oft mächtiger als ein objektives Wiffen, weil es auf einem stärkeren Selbstvertrauen ruht. Der Gläubige ist eins mit sich, indes der Zweifler mit sich hadert, beshalb kann ber Glaubende seine volle Kraft wider die Feinde seiner Ideen wenden, mährend ber Zweifelnde den besten Teil seiner Gaben zur Niederhaltung des eigenen Mißtrauens zersplittern muß. Wer sich nicht unfruchtbar in sich selbst verzehren soll, bedarf eines Glaubens und offenbare sich dieser auch nur negativ im unerschütterlichen Kesthalten am Zweifel. Verloren ist, wem nichts mehr fest

steht, wer selbst an seinem Zweisel wieder zweiselt. Jedem Glauben soll ein Zweisel beigemischt sein, so dem Glauben an neue Ideen der Zweisel an den alten, jedem Zweisel aber ein Glaube, der an die Berechtigung des Zweisels. Die großen Zweisler unterscheiden sich durch diesen Glauben von den kleinen Zweislern, denen er abzeht. Glauben ist Gesundheit, Zweisel Krankheit, wie es jedoch Krankheiten gibt, die durch Ausscheidung böser Säste den Körper gefünder, widerstandssähiger machen, so besitzt auch ein durch den Zweisel am Überlieserten eroberter, eigener Glaube mehr Mark und Sehalt als nie angesochtener, überkommener Glaube. Nach strenger Selbstprüfung auf sich vertrauen, an sich glauben können, bleibt das Zeichen größter Gesundheit und höchster Leistungsfähigkeit.

Die "Komödie der Liebe" war das Werk spürender Zweiselsucht und auch von Kleingläubigkeit nicht frei, ein Jahr später schried Ihsen binnen zwei Monaten die "Kronprätendenten" nieder, das Bild starkgläubiger, siegreicher Zuversicht. Gleichwohl war dieser Dichter ein brütender Zweisler von Anfang her und blied es; eine Stelle im Gespräch zwischen Jatgezr und Skule beweist, wie sehr er sich seines eigenen Zweisels bewußt war. Die Dichternatur, die ihr Gegenbild aus sich hervortreibt, und als Ideal ausstellt, während der Poet selbst weiß, wie unerreichbar fern ihm diese Art des Seins bleibe, begegnet uns 25 Jahre früher in Grillparzers "Wehdem der lügt", wo der grämliche, tatscheue Mann in dem heiteren, frisch zusahrenden Leon ebenso wie Ihsen in Hakon die Eigenschaften verherrlicht, deren Mangel er bei sich fühlt und beklagt.

Schon im Sommer 1858 hatte Ibsen an die "Kronprätensbenten" (Rongs-Emnerne) gedacht, aber weise zögernd wartete er, bis er an jenem Punkt seiner Entwicklung stand, wo ihm die Gestaltung dieses Stoffes Herzensbedürfnis war. Das Sängersest in Bergen (Mitte Juni 1863), dem er beigewohnt und das er mit einem Festgedicht begrüßt hatte, gab den letzten äußeren Anstoß. Nach der Nücksehr entstand im Juli und August das Stück mit großer Raschheit und kam schon im Oktober 1863 in den Buchhandel. Bald erlebte es, am 17. Januar 1864, vom Dichter selbst einsstudiert, seine Erstaufführung am Christiania-Theater.

In dem jungen Hakon schuf Ibsen seine hellste Lichtgestalt, er vereint in sich die Vorzüge eines Sigurd, Falk und Lind, in Skule erhielt aber gleichzeitig das zu überwindende unsichere Schwanken

seine konzentrierteste, vollenbetste Ausprägung. Schon Frau Inger war eine solche Zweiflerin, die sich nie zur Tat aufraffen kann und weil sie alles retten will, schließlich alles verliert, Frau Margit ergriff in kleingläubiger Verzagtheit Bengts Sand; auch Sigurd wohnte kein fester Glaube an sich inne, weil Zweifel seine Zuversicht trübten, mißkannte er Sjördis' unter ber Maske ber Feindseligkeit verborgene Neigung. In der "Komödie der Liebe", wie früher in "Olaf Liljekrans", bildet das Schwankende und innerlich Haltlose, bas Unentschiedene und Unentschlossene bas gemeinsame Grund= element aller Personen (etwa Goldstadt ausgenommen); das Miasma liegt in der Luft und durch Ansteckung kommt die Krankheit auch bei scheinbar Gesunden zum offenen Ausbruch, denn wer sich so rasch ergibt wie Anna und Lind, wie Schwanhild und bis zu einem gewissen Grade selbst Falk, war nie wirklich stark, sondern täuschte sich bloß über seine Widerstandsfähigkeit. Es mußte den Autor reizen, nun eine Gestalt wie Stule zu schaffen, deren Lebenskern und Todeskeim diese moralische Schwäche und Zaghaftigkeit wäre, zugleich den Zweifel zu schildern, deffen Qualen er oft genug in der eigenen Bruft gefühlt. Wenn Stule nach Norwegens Königsfrone trachtet, erstrebt er, wie Gunnar bei Hjördis, einen ihm nicht be= stimmten Besitz, beide hegen den seiner eigenen Unkraft bewußten Chrgeiz, den verderblichsten und gefährlichsten. Wo Waffen blinken, ist Skule tapfer, wo er eine Gewissentscheidung treffen soll, erweist er sich feige. Ihm gebricht ebenso ber Mut bem Traum seiner Nächte, der Sehnsucht seines Berzens, dem lockenden Goldreif zu entsagen, wie sich seiner mit einem kuhnen Griff zu bemächtigen, ihm fehlen die hohen Königsgesinnungen Hakons, aber auch jene Energie des Bosen, welche den Bischof Nikolas Arnesson auszeichnet.

Vielsach herrscht die Meinung, es werde durch die zu große, der bloßen Spisode des Bischofs, zugewandte Aufmerksamkeit, die Sinheit des Dramas gestört, der Dichter habe durch die vollendete Durchsührung dieser Gestalt für sie so viel Interesse geweckt, daß die beiden Hauptpersonen darunter leiden müßten. Nikolas Arnesson ist jedoch so wenig eine Spisodensigur neben Håkon und Skule, als Posa neben Philipp und Carlos, als Mephisto neben Faust und Gretchen, als Jago neben Othello und Desdemona. Vischof Nikolas bietet die notwendige Ergänzung zu Håkon und Skule, erst mit ihm ist der Kreis geschlossen, erst durch ihn wird der Streit um die

Herrschaft in Norwegen symbolisch für jedes Ringen und Streben in der Welt. Der schroffste Gegensatz des durch Hakon vertretenen leuchtenden Tages ist nicht die über Skules Gemüt lagernde, unsgewiß hin- und herspielende Dämmerung, sondern jene finstere Nacht, in welche des Bischofs Sinn untertauchte.

haton repräsentiert die sichere, selbstbewußte Kraft des Selbstvertrauens, wie Nikolas die ihrer selbst kundigen Unkraft, deshalb schreitet Hakon auf geraden Wegen, wo Nikolas, will er überhaupt etwas bedeuten, frumme einschlagen muß. In Baton vereinen sich alle königlichen Gigenschaften, wie Nikolas ihrer entbehrt. baut offen und mutig auf Gottes Schut, Nikolas verläßt sich hinterlistig und feige auf des Teufels Schirm, Stule schwankt zwischen diesen Widersprüchen wie eben die Dämmerung zwischen Tag und Nacht. Als Krieger mutig wie Sakon, fehlt dem Jarl boch bessen selbstgewisse Sicherheit, wie Nikolas fühlt er, seine Kraft sei nicht so stark wie sein Ehrgeiz. "Ganze Talente kommen von Gott, halbe vom Teufel," pflegte Friedrich Hebbel zu sagen, das bewahrheitet sich hier an Stule und Nikolas. Diese unzureichenden Begabungen werden meist das Verhängnis ihrer Besitzer, weil sie ben unerfüllbaren Trieb nach dem mahrhaft Großen, die ewige Unzufriedenheit mit sich selbst bedeuten. "Stule Bordsson war Gottes Stieffind auf Erben, - das war bas Ratsel an ihm!", dahin faßt Hakon richtig das Urteil über den unglücklichen Mit= bewerber zusammen. Wie der Jarl dem Thron gerade nahe genug geboren wurde, um den Königsreif stets vor Augen schweben zu sehen, ohne daß sich biefer je auf seine Stirne niederließe, so über= ragt er auch an friegerischen und geiftigen Fähigkeiten die meisten gerade hoch genug, um sich zum Höchsten berufen zu fühlen, und boch trennt ihn eine oberste Schranke von bem schaffenskräftigen Empfinden berjenigen, welche wirklich auf der höchsten Stufe ber Menschheit stehen. Alles Unheil kommt für Stule aus diefer Quelle, mehr zu sein als er sollte, weniger als er wollte. zeigt er sich Nikolas verwandt, auch dieser, in anderem Sinne, ein Stieffind Gottes, weil seinem Geiste bie Stärke ward, die seinem Körper versagt blieb. Seine halbe, in ihrer Vereinzelung unzulängliche Begabung, wendete der Bischof dazu an, wozu sie außreicht: Boses su stiften, baburch rächt er sich bafür, daß sie zu schwach ware, um die Geschicke des Landes im guten zu lenken,

bafür, daß sein Gefühl ihn trog, "ich hätte das Reich Gottes auf Erden fördern können." Der Priester, einst ebenfalls und im gewissen Sinne noch immer Thronbewerber, ergänzt das Charaktersbild der beiden anderen Kronprätendenten, er gehört notwendig zu ihnen. Trachtet Håkon ein hohes Ziel mit gerechten Mitteln zu erreichen, so gilt Nikolas unbedenklich jedes Mittel gleich, wenn es nur zum Ziele führt; Skule zählt zu jenen Allzuvielen, deren Laufsbahn mit den Gesinnungen Håkons beginnt, um mit denen des Bischofs zu schließen. Anfangs das Unrecht scheuend geraten sie ins Schwanken, dann ins Rutschen und sausen endlich pfeilgeschwind dem Abgrund zu, verlieren in der atemlosen Jagd nach dem Glück ihren Stolz und ihre Ehre, ohne doch das zu gewinnen, was sie so sehr lockt: das sind die Leute des bösen Gewissens und ihnen reiht sich Herzog Skule an.

Bischof Nikolas verschwindet nicht vorzeitig aus dem Stück, wenn er stirbt, sobald er dem Herzog mit der Nachricht von dem Geheimnis des Pfarrers Trond und der Vernichtung jenes Schreibens, das die Lösung barg, das tötliche Gift ins Ohr träufelte. Damit ward Stule zum Abfall von dem jungen Herrscher reif, sein Schwanken zwischen Tag und Nacht insoweit beendet, als er sich offen zum Gegenkönig erklärt. Nun übernimmt er selbst bie Vertretung des bösen Prinzips und Nikolas hätte von da ab keine Existenzberechtigung im fünstlerischen Organismus des Dramas, gerade weil er keine Episobenfigur, sondern der Repräsentant einer Weltanschauung ist, welche in dieser Tragödie mit der gegenteiligen Lebensauffassung im Kampfe liegt. Ließe sich die "Nordische Heerfahrt" durch die Formel Schopenhauer gegen Nietsiche charakterisieren, so heißt in den "Ronprätendenten" hakon gegen Nikolas und Skule so viel als Altruismus gegen Egoismus. Bleibt die Ich-Sucht des Herzogs unrestektiert, naiv, so ruht jene bes Bischofs auf der Basis philosophischen Nachbenkens. Nikolas' Resultate stimmen genau mit der neuesten Modephilosophie überein, er könnte als Nietiche-Schüler strenger Observanz gelten, wenn diese Figur nicht ein Vierteljahr= hundert vor dem Bekanntwerden des glänzenden Stilisten geschaffen ware. "Es gibt weder Gutes noch Boses, weder Oben noch Unten, weder hoch noch Niedrig. Diese Worte müßt ihr vergessen," lehrt ber Bischof; die Geschichte von dem Sohne, der Vater, Mutter, Weib und Kinder von dem rettenden Felsen in die Flut schleudert,

um sich nur eine Stunde Leben zu erlaufen, nennt er "die Saga eines jeden weisen Mannes." Wirft Stule erschrocken ein: "Aber das Recht," so erwidert Nikolas: "Der Sohn hatte das Recht. Er hatte Kraft und Lust zum Leben, folge deiner Lust und nüße deine Gaben — das Recht hat jedermann." Und heiteren Gemütes, wie es denen ziemt, die verjährte Vorurteile überwanden, verkündet er die fröhliche Wissenschaft von der Umwertung aller Werte. "Ich befinde mich im Stande der Unschuld; ich kenne keinen Unterschied zwischen gut und böse." Man könnte in Versuchung geraten, den nordischen Vriester für Nietssches Inspirator zu halten, böten sich nicht altberühmte Charaktere der Weltliteratur zum Vergleiche dar.

Richard III. war wie für Franz Moor auch für Nikolas Arnesson bas offenkundige Vorbild, daneben steuerte Jago wie für den Haffan im "Fiesto" auch hier einige Züge bei. "Die Kronprätenbenten" erinnern ja sonst noch mehrfach an Shakespeares Sistorien, benen man sie an tragischer Bucht und literarischer Bebeutsamkeit getroft als gleichwertig zur Seite stellen barf, so in ber weit ausgedehnten Zeit der Handlung, die mindestens fünf Jahre umfaßt. dem ersten und zweiten Akt liegen ein bis zwei Jahre, im dritten Aft sind es an drei Jahre seit der Huchzeit und die folgenden Kriegsereignisse benötigen wohl auch ein Jahr. Dabei ist bie Zeit jedoch möglichst ideal gehalten und gegen den historischen Verlauf, der die Epoche von 1218 bis 1240 umspannte, stark konzentriert. Häufigere Szenenwechsel sind unentbehrlich, aber sie werden mit Maß verwendet nur bort, wo es sein muß. Der Monolog des jungen Materialisten Franz: "Ich habe große Rechte, über die Natur ungehalten zu sein, und bei meiner Ehre! ich will sie geltend machen," entspricht der Grundstimmung des Bischofs. "Ich habe nichts verbrochen, ich bin es, gegen ben Unrecht verübt murde, ich bin der Kläger!" ruft Nikolas Arnesson nicht ohne eine Art von Berechtigung aus. Ohne sich über die Qualität seiner Taten zu täuschen, faßt er sie als Notwehr, als Rache für seine Benach= teiligung burch das Geschick auf: "Der Himmel war wider mich und erntete Schaden als Lohn." In wessen Leben gab es nicht Momente, wo er geneigt war, wie Franz Moor, mit der Natur zu habern: "Wer hat ihr Vollmacht gegeben, jenem dieses zu verleihen und mir vorzuenthalten? Warum ging sie so parteilich zu Werke?" Nikolas wollte ein Kriegshäuptling sein und hatte Furcht. An sich

wirkt ein Feigling lächerlich, Nikolas aber war "kraftlos von ber Geburt an" als halbmann in bie Welt gesandt. Das Bewuftsein mangelnder Körperstärke, die Unmöglichkeit im Waffensviel zu bestehen, treibt ihn in die Flucht. Doch ber Sohn ber Starken, benen bas ein fröhliches Wagestück ift, was für ben Schwächling sicheren Untergang bedeutet, trifft ihn, dem die Natur versagte, mas sie jenen so reichlich zumaß. "Sverre war's, ber es zuerst bemerkte; er erzählte es laut und mit Spott und von dem Tag an lachte jeder Mann im Beere, wenn Nifolas Arneffon in Kriegsfleidern einherging," Waffenruhm und Frauenhuld, die beiden Bole seines Strebens, seiner glühenden Begier, versagen fich bem Krüppel, beffen ein elendes, im Reim vernichtetes Leben harrt. Wer ein solches Dasein und seine trostlose Zukunft nicht unwillig abschütteln soll, muß entweder mit seltenem Märtyrermut in der aufopfernosten Liebe für jene, welchen er nicht gleich zu sein mag, in der Förderung fremden Wohles, der Linderung fremden Wehes still fich resignierend Ersat suchen oder das Weh, das in seinem Innern wühlt, auch ben anderen zu bereiten trachten, seinen Zorn in ihrem Jammer fühlen, sein lettes Gluck in ber Schabenfreube über Beides konnte im 13. Jahrhundert fremdes Miggeschick finden. der Priester am ehesten. Zum Engel ober zum Teufel muß ein folder Mensch werben, da sich jeder Mittelweg vor ihm verschließt; oft mag die Entscheidung barüber auf einer Nabelspige balancieren. Nikolas nimmt das geiftliche Gewand aus haß gegen die Glücklichen, ja aus haß gegen einen Söheren, gegen ben Böchsten, als beffen schuldloses Opfer er sich fühlt. Der Herr ber himmel hat ihn verhöhnt, da er Triebe in ihn pflanzte und zugleich ihre Befriedigung versagte. Nikolas vergilt Hohn mit Hohn. Er scheint den Mächtigen ber Erbe zu bienen und tut ihnen heimlich Schaben, so auch bem Mächtigsten, beffen Kleid er trägt. Er begeht Felonie an Gott und boch auch Belzebub prellen. Vielleicht stießen Sverres Hohnworte Nikolas auf ben Bollenpfab, benn Sverre wird König; foll der Verhöhnte sich willig vor dem Beschimpfer beugen, der den Doppelt schwer laftet nun bie ihm versagten Thron gewann? Erinnerung an ben erfahrenen Spott auf Nikolas; stets besorgte er ja, König Sverre möchte ihm die entehrende Grabrede halten. Der Bischof will die verweigerte Achtung erzwingen, lieber gefürchtet als verlacht "Ich haßte nur, weil ich nicht lieben konnte." werben.

Er wurde dann ein gäher Haffer, Sverre bleibt das Ziel seines Ingrimms auch noch in Sakon, dem Enkel des beglückteren Rebenbuhlers. Mit derselben heftigen Inbrunft, mit der er einst lieben wollte, wandelt er nun die Wege heißhungriger Rache am Geschick. Kein Bedenken hält ihn zurück. Selbst den Bruch des Beichtgeheim= nisses scheut er nicht, wie sich an Ingebjörg erweist. Er tut bas Bose mit Lust um des Bosen willen. Ihm wohnt, so lange er diesen Mut der Sunde bewahrt, eine biabolische Größe inne, seine Konseguenz der Verderbtheit sichert ihm staunende Bewunderung. Er gab sich als Vasall bem Reich ber Hölle zu eigen und als Würbenträger dieses Weltstaates taucht er gespenstisch am Schluß wieder Dazwischen liegt die Nacht seines Todes, ein Charaktergemälbe ersten Ranges, eine Meisterleiftung, die hinter Richards Traum und Franz Moors Sterbeangst nicht zurückleibt. Einen Augenblick scheint es, als sollte kühner, titanisch sich gegen sein Schicksal aufbäumender Trot den himmel verschmähen und bewuften Willens zur Solle fahren. Dann aber wird ber Bischof in der letten Stunde klein und schwach, gleich Franz Moor. Der 80 jährige Greis will nicht sterben. Wie Kardinal Beaufort auf seinem Totenbett den König Heinrich VI. begrüßt:

> "Bist du der Tod, ich geb' dir Englands Schäte, So du mich leben läßt und ohne Pein,"

beschwört auch Nikolas seinen Arzt um drei Tage, um einen Tag, nur um ein paar Stunden Frist. Ghe er aus der Welt geht, will er sein Meisterstück ber Schurkerei vollbringen, Bakon und Skule für immer entzweien, danach bedarf er jedoch Zeit, um sich zu reinen, nochmals Absolution auch für diese Tat zu empfangen. jemand Treue bewahrt, möchte er jett sogar den Satan übervorteilen, ein weißer Schwan werben. Die Feigheit des Körpers übt schließlich ihre Rückwirkung auf ben Geist und Nikolas' trotiger Sinn Es bietet ein eigenartig fesselndes Schauwird schwach und zaghaft. spiel, wie die Lust am Bösen und die Kurcht vor dem Jenseits in ihm ringen. Um Zwist und Haber, auch wenn er nicht mehr schüren und hegen kann, zu verewigen, findet er ein, wie er meint, untrugliches Mittel, das ihn tropdem trügen wird, ein perpetuum mobile, aber er verliert in diesen letten Stunden sich selbst, er wird klein und friecht vor den stets verleugneten höheren Mächten. Allerdings ist dies andererseits nur konsequent, er log sich durchs Leben und

möchte sich nun auch in den himmel lugen. Bon Norwegen meint er: "Sier darf kein Riese sein, benn ich mar nie ein Riese," ben rechten, tropigen Stolz im Untergang konnte ja blog ein Riese offen-Wohl überkommt den Bischof noch einmal der Grimm gegen "die da oben", welche von dem bei der Geburt an seinem richtigen Erbteil von Kraft Berfürzten forbern, "was fie ein Recht haben, von dem zu begehren, der die volle Kraft für sein Lebenswerk empfangen." Dies klingt an Frau Ingers Rlage an: "Hat Gott der Herr ein Recht hierzu? — Mich zum Weibe zu schaffen und bann eine Mannestat auf meine Schultern zu burben." Batons Zuruf: "Dentt an Guer Seelenheil und bemütigt Guch", entgegnet Nikolas Arnesson stolz abweisend: "Die Tat eines Menschen ist seine Seele und meine Tat soll auf Erben fortleben." Doch er scheibet nicht in dieser großartigen Anklagestimmung, vielmehr ruft er nach Sira Viljam und den Kirchengebeten; in dem Moment seines letten Bubenftuckes sucht er zugleich die Verzeihung des himmels zu erlangen. Auf kleinliche heimtücke blieb er stets beichränkt, barum fehlt seinem Sterben jene Burbe, welche auch seinem Leben mangelte. Seinem Gibschwur, den Brief des Pfarrers Trond in Stules Sand zu legen, entzieht er sich burch ben Sophistenstreich, die Bedingung wörtlich zu erfüllen, zugleich aber liftig die Vernichtung des Schriftstücks burch den Bergog selbst zu veranlassen. Es ist von vackendster Wirkung, wenn darauf der ahnungslose Skule verzweifelnd drängt: "Den Brief! den Brief!" und ber Sterbende satanisch lächelnd mit den hohnvollen Worten scheidet: "Der war es, den Ihr verbranntet. guter Herzog."

Nie wird der Herzog Gewißheit erlangen, ob Hakon wirklich Sverres Enkel oder ein untergeschobenes Kind sei. Zu stark jedoch weckte er des Königs Argwohn durch seine Zetteleien mit dem Vischof, er kann nicht mehr zurück. Der offene Bruch erfolgt, der Bürgerkrieg beginnt. Der stets schwankende Skule war jetz zur Entsicheidung gezwungen, wollte er nicht all sein Ansehen verlieren. Diese Charakterzeichnung führt Ibsen mit der seinsten Künstlerschaft aus. Das Käderwerk einer Seele wurde selten so klar, die Psychoslogie der Unentschlossenheit kaum je trefflicher veranschaulicht als an Jarl Skule, dem Manne, der nie wagt, "alle Brücken bis auf eine abzubrechen, diese allein zu verteidigen und dort zu fallen oder zu siegen", vielmehr "für den Notfall jeden Weg offen wissen"

to be the de

möchte. Stule wird stets begehren ohne zu erreichen wie Nikolas, fehlt diesem die Kraft bes Körpers, so mangelt jenem die Kraft bes Rein Übermaß von Bildung hält ihn zurückt wie Hamlet, Stule hat auch keine Rache zu nehmen wie der Danen= prinz oder Nikolas, in ihm wühlt lediglich der unruhige Ehrgeiz, ben es bruckt, jemand über sich zu sehen und ben zugleich ber Zweifel martert, ob er sich auf ber Sohe wurde behaupten konnen. Auch wenn er sich endlich zum König ausrufen läßt, wird ihn, ben Zweifler par excellence, stets diese Ungewißheit guälen, "aber es ist besser auf dem Königssit oben zu siten und an sich selbst zu zweifeln, als unten in der Menge zu stehen und an dem zu zweifeln, ber oben fist." Selbst zu biesem matten Aufschwung erhebt sich Stule erst als alternder Mann, der viele Könige kommen und gehen sah, ohne den Mut, seinen Ansprüchen Nachbruck zu verleihen. Ursprünglich war des Jarls Natur gerade und pflichtbewußt, allein Chrgeiz und Zweifel unterminieren den Turm seiner Chre so voll= ständig, daß er schließlich in Trümmer sinkt; als Gegenkönig gebraucht Stule ohne Bedenken jedes, selbst bas verabscheuteste Mittel.

Und nun die bitterste Fronie des Dichters: einem Schattenbild nachjagend, weist Stule das wirkliche Glud von sich, obwohl es zweimal vernehmlich an seine Türe pocht. "Ich war jung und opferte meine fuße, heimliche Liebe, um in ein mächtiges Geschlecht hineinzuheiraten." Die verlassene Ingebjörg bleibt ihm bennoch er= geben und zugleich führt diese Ghe Ragnhild an seine Seite, beren Neigung für ihn ebenso heiß als unbeachtet ift. In ben "Stugen ber Gesellschaft" steht Betty gang so neben Konful Bernick; Borkman vergeht sich an Ella wie Stule an Ingebjörg. Der herzog würdigte sein Weib nie der Beachtung, so erfährt er nicht vor der Todes= stunde, wie sie an ihm hing. Dies lette Zwiegespräch birgt die schlimmste Verurteilung seines Tuns: "Und bu, Ragnhilb, mein Weib, du, an ber ich mich so schwer vergangen, du schmiegst bich warm und weich an mich, in der Stunde der höchsten Not, du kannst zittern und beben für das Leben des Mannes, der nie einen Sonnenstrahl auf beinen Weg geworfen hat." Darauf sie: "Du bich vergangen! D Stule, sprich nicht so; glaubst du, ich würde mich jemals unterfangen, mit bir ins Gericht zu gehen? mmer zu gering für bich gewesen, mein hoher Gemahl, es kann keine Schuld ruhen auf irgend einer Tat, die du geübt hast." Und

Stule, bessen Klage immer war, er habe nicht einen Menschen, mit bem er besprechen könnte, was ihm am Herzen nagt, fragt erschüttert: "So fest hast du an mich geglaubt, Ragnhild?" "Bom ersten Tag an, da ich dich sah." Stule meinte einst, Haben habe Margarethe zur Gemahlin auserwählt, "weil es klug war, die Tochter des mächtigsten Mannes im Neich zu erküren" und doch werde sie das Licht seines Lebens sein, denn über dem König walte ein Glücksstern, zu spät erkennt er, Ragnhild hätte ihm dasselbe zu dieten vermocht. Stule ist Gottes Stiefkind, nicht weil ihm die Gaben versagt blieben, die Hakon zuströmen, auch ihm wurden sie, weil ihm der helle Königsblick sehlt, die Natur eines jeden Dinges zu erkennen und zu gebrauchen. Die günstigen Gelegenheiten bieten sich den Meisten, allein bloß die lichten Sonntagskinder wissen sie zu ergreifen.

Nicht in frohem Siegerbewußtsein, noch in ernster Entschlossen= heit, in einem Verzweiflungsrausch, zur Selbstbetäubung entfaltet ber Herzog das Banner der Rebellion. So mächtig ergriff ihn Bakons großer Königsgebanke, — baß er alles aufbietet, um ihn zu vereiteln, nur weil es nicht sein Gebanke war. Gang im Sinne bes Bischofs will Stule Saton hindern, solche fühne und fegens= reiche Ideen auszuführen, weil ihm berlei Ideen nie kamen. Je bemütiger er sich innerlich vor des Nebenbuhlers Ideenflug beugt, besto leibenschaftlicher fühlt er sich zu äußerem Widerstand aufgestachelt. Den Gegenkönig Stule begleitet stets die Empfindung, seine Sache sei die ungerechte, selbst ber Erfolg, an bem eine kleine Natur sich aufrichten und rasch von Mißtrauen gegen sich zur Selbstüberschätzung vorschreiten wurde, vermag dies nicht zu andern. Sakons Rönigsgedanken hat ihn von deffen Rönigsberuf überzeugt, so sieht er bloß eine Rettung: biefen Gebanken für seinen eigenen auszugeben. Mit solcher Sünde wider die Wahrheit vergiftet Stule die Seele seines Sohnes Beter, der Stüte, die sich ihm endlich darbietet. Rein gab ihm Ingebjörg sein Kind und ließ ihn schwören, er wolle es nicht Schaben nehmen lassen an seiner Seele. Versprechen brach König Stule sogleich, hinterging ben Sohn, der unbedingt auf ihn baut; so erwachsen die Frevel Beters gegen alles, was anderen heilig gilt, und fallen seinem Vater als Schulb Beter glaubt an Stule so fest wie Baton an feinen Beruf, aber ihm fehlt die sichere Klugheit, um die rechten Mittel an=

Die Stule zu fehr zweifelt und erwägt, so Beter, fein auwenden. Widerspiel, zu wenig. Ift Stule der Skeptiker, so ist Beter ber Mit bewußter Überlegung handeln Sakon und Nikolas, trefflich und schändlich, wie es jedem seine Geburt auferlegt. Beter kommt in verhängnisvoller Stunde, aber nicht zu fpät. wandte der himmel dem Brätendenten eine große, unverdiente Gnade zu und wieder verkehrt Stule felbst bas ihm zugedachte Seil in Unheil. Sein Trachten nach ber Krone gibt lediglich ben äußeren Anlaß zu seinem Ende, die Schuld zu sühnen, ben eblen Charakter seines Sohnes zerstört zu haben, geht Stule in den Tod. letten Stunde jedoch erhebt er sich burch mächtigen Gedankenschwung hoch über sein von kleinem Ehrgeiz erfülltes Leben, ja auch über Safon; freudig geben Stule und Beter ihr Leben hin, fühnend und befreiend wirkt ihr Sterben. Wie herrlich sticht dies vom Ende des Bischofs ab. Die große Lehre von "Rosmersholm", die verfrüppelt freilich auch für "Hebda Gabler" gilt, wird bereits hier nachbrucksvoll hervorgehoben: ber stolzeste Augenblick bes Lebens ift ein freier Tob.

Die beiben Könige erscheinen durch die völlig abweichende Art, wie sie sich bei gleichartigen Anlässen benehmen, am schärfsten charakterisiert. Besonders deutlich geschieht dies sofort in der ersten Szene, wo Skule abwehrend meint, besser sei es, den heiligen Olaf jett nicht an ihn zu mahnen, während Hakon die gleiche Aufforderung, den Schutz des himmels zu erstehen, mit der Begründung ablehnt: "Das tut nicht not. Seiner din ich gewiß." Schon dies würde genügen, um den Gegensatz zwischen sicherem Vertrauen und furchtsamem Zweisel klarzulegen, aber Ibsen ging weiter. Situation für Situation setzt er das Gehaben der beiden Gegner in Parallele und stets schlägt der Vergleich zugunsten des jungen Königs aus.

Wie Stule sich von Ingebjörg schieb, so verstößt Hakon seine Geliebte Kanga, wie jener Ragnhild, wählt bieser Margarethe als Semahlin, zur Mehrung seiner Macht, zur Festigung seiner Stellung. Beiden wird dasselbe neidenswerte Los, die aus kalter Politik erstorene Sattin hängt mit ganzer Seele an ihnen. Skule sieht bis ans Ende seiner Bahn über diese Neigung hinweg. Hakon schätzt und erwidert bald die Liebe seines Weibes. Beide zeigten sich bereit, dem Königsmantel jedes Opfer stillen Glückes zu bringen, allein Skule will bloß die Macht erringen, Hakon ein stolzes Königs-werk in Tat umsehen.

Durch Vegard Väradals (und also durch des Bischofs) argen Rat verführt, sandte er Inga von sich, denn "ein König darf niemand um sich haben, der ihm allzu teuer ist" und Sakon will lieber die Mutter entbehren, als seinen Pflichten nicht voll nachkommen. Das historische Motiv, Inga sei bloß die Geliebte, nicht die Ge= mahlin ihres Gatten gewesen, weshalb ihre Anwesenheit am Königs= hof beständig an hakons zweifelhaftes Thronrecht mahnen mußte, konnte Ibsen nicht brauchen, ba soust Skules Ansprüche im Steigen wären; deshalb ließ er dies ganz bei Seite. Skules Abfall erschüttert zum erstenmal hakons felsenfestes Vertrauen, der von Gott Erforene zu sein, dem zu tropen dem himmel tropen heiße. fragt er sich, weshalb der Himmel ihn so hart strafe, und erkennt seine Schuld gegen Inga, die er von sich stieß, wie gegen Margarethe, die ihm bloß äußerlich nahestand, da sie ihm bloß als kluge Rat= Baton geriet burch sein unbegrenztes Selbstvertrauen geberin galt. in Gefahr, sich zu verhärten, er meinte in keimendem Casarenwahn, bem bann Julian verfällt, Mut, Kraft und Scharffinn, wo immer im Lande sie fich fänden, seien "Gaben, die Gott ben Menschen zum Gebrauch für mich verliehen hat." Mit Stules Empörung tritt beim Ranig eine zur Gefundung führende Krisis ein. Erkenntnis, auch er sei nicht frei von Fehl und Irrtum, stimmt ihn milber, verföhnlicher. Mit dem Geständnis: "Margarethe — meine Mutter — ich habe schwer gefündigt", schließt er beide eng an sich, und nun erst, wo er für seinen herrschergebanken bas Lebensgluck anderer nicht kalt dahingeben will, glaubt er wieder auf den einen König im himmel trauen zu dürfen.

Wie Hakon gegen Gattin und Mutter, fehlte Skule gegen Gattin und Tochter; wie Hakon den Glauben an sich selbst durch das feste Zutrauen der beiden Frauen zurückempfängt, hätte auch Skule aus demselben Quell Kraft und Stärke schöpfen können. Gerade er bedurfte eines Genossen, "der mir ohne eigenen Willen gehorcht — der unerschütterlich an mich glaubt, der im guten und im bösen innerlich zu mir hält, der nur dafür lebt, mein Leben zu erhellen und zu erwärmen, der sterben muß, wenn ich falle." Das wäre, wie er in richtiger Selbsterkenntnis zu Jatgejr sagt, die rettende Stüße für ihn gewesen. Ingebjörg wie Ragnhild hätten dies vermocht, an beiden schritt er achtlos vorüber, auch nach des Skalben Mahnung. Ragnhilds Liebe merkt der Jarl nicht und als

Ingebjörg nach zwanzig Jahren ihm naht, wie Inga dem König, um ihm ihr letztes Eigentum, den Sohn, zu opfern, nimmt er diesen jauchzend auf, sie mag unbeachtet wieder scheiden.

Beibe Nebenbuhler verharten sich im Rampf um die Krone, aber während Sakon im Ungluck in sich gehend bas Rechte lediglich mit rechten Mitteln verwirklichen will, strebt Stule, immer tiefer finkend, sich ben Goldreif um jeden Breis zu mahren. seine Tochter erinnert Jatgejr ihn vergeblich; er zürnte bloß, baß sie kein Knabe war, darum wandte sich ihr Herz wohl auch leichter Håfon zu. In dem Enkelsohn erblickt Stule nur den Erben Wiber jedes menschliche Gefühl befiehlt er, das Königskind zu töten, wo immer es sei, selbst vor dem Altar oder im Arm So zwingt er ben Gegner, ber ihn eben noch verder Königin. gebens mahnte, Margarethens zu gedenken, die gleiche Acht über sein haupt zu verhängen. Doch nimmt hakon geweihten Boben aus, obichon Stule fogar zum Afnlbruch firchenschänderisch auf-Der junge helb vergißt nie mehr, wie vorbem, daß fein Weib Stules Kind ift; er mußte biefen verdammen, will Margarethe nach solchem Tun nicht mehr länger sein eigen bleiben, so zeigt er sich, obzwar mit bitterstem Seelenschmerz, bereit, sie ziehen Allein ihr Glaube an ihn wankt nicht, "mein Gemahl und hoher herr, du richtest gerecht." Man muß dabei bebenken, baß Stule dies Kind nie geliebt hat, daß er felbst es von sich ent= fernte: nur dann wird die Königin hier erträglich und, indem sie zu Elgefäter den Bater schützt, am Schlusse gerechtfertigt. hält für recht getan, was für seinen herrlichen Bater geschieht, so mird er zum kirchenräuberischen Unhold. Såkon rechtfertigt fein Glück durch seine Gesinnung, er verdient das in ihn gesetzte Bertrauen, benn aus ihm spricht die Wahrheit; Stule schändet sein Gluck burch Migbrauch, zu seinem Unheil glaubt Beter dem Bater, benn aus diesem rebet die Lüge.

Als bei dem Straßenkampf in Oslo einer der "Birkebeiner" den erschlageneu "Wolfsbalg" plündern will, tadelt ihn Dagfinn, Håkons Vertrauter, Skule hingegen versprach seinen Kriegern, jeder solle "Waffen und Kleider, Gold und Silber", sogar die Würde des Feindes erben, den er tötet. Von Grauen erfaßt vor einem Krieg, wo Bruder den Bruder mordet, ruft Håkon, bereit, selbst auf seinen Königsgedanken zu verzichten, wird nur dem Lande Frieden: "Laßt

uns das Reich teilen!", aber "Alles oder nichts" rast Skule, "Haut ein, tötet sie!" Zum erstenmal ertönt hier Brands Schlachtruf und die Stimme des Unrechts stößt ihn aus. Skule denkt jetzt einzig daran, den Sohn zum Herrscher über ganz Norwegen zu erhöhen. Auch Hakon ist Bater, doch blieb in seinem Herzen neben der Liebe zu seinem Erben Raum für das Mitleid mit seinem Volke. Mit bösartiger Fronie sendet der Himmel Skule seine Gabe so, daß sie für ihn zur Versuchung wird. Der Herzog hatte ja vor dem Abfall nicht mehr begehrt als das halbe Reich, auch der Segenkönig nähme den Vorschlag an, hätte er nicht eben Peter gefunden — und mit dem Königsgedanken getäuscht.

Die aufflammende Wut in ber Schlacht war bloß Strohfeuer, ben Geschlagenen befiel die alte Mutlosigkeit, verschärft durch das quälende Gefühl des Betruges an seinem Sohne. Ein so schwacher Mann ward König Stule, daß er sich vor aller Blicken verbirgt. Das um seines Ehrgeizes willen geflossene Blut, die Schatten ber Toten ängstigen ihn und stets martert ihn ber Bergleich mit bem Gegner. Er fame nie über Sakons Leiche hinweg, wie dieser später symbolisch über die seine schreitet, keinen treueren Rächer hätte der Gefallene als des Siegers eigenes Herz. Der entsetliche Anblick bes gänzlich verwilberten Beter heilt endlich Stules frankes Gemüt und leitet ihn auf ben Weg ber Entsagung. Als ber Herzog blinden Glauben verlangte, übersah er die fürchterliche Verantwortlichkeit bessen, ber ein solches blind gehorchendes Werkzeug mißleitet. "Der Glaube an mich hat ihn zu bem gemacht, ber er jest ift." Nur durch freiwilligen Tod kann er Peters Seele und die eigene retten und zugleich seinen Fehl an Sakon milbern, "indem ich ihn von einer Königspflicht befreie, die ihn von dem Teuersten scheiden mußte, was er hat;" Margarethe könnte nicht bei bem Manne bleiben, der die Acht wider ihren Bater vollstreckte.

Auf dem Todesgange kommt bei Skule eine selbst bei Hakon nur halb angedeutete Überzeugung zum Durchbruch, durch welche dies Drama sich hoch über einen bloß genealogisch begründeten Thronstreit erhebt, wie er sogar Shakespeares Historien zugrunde liegt. Seiner Schwester Sigrid, die vom Parteienstreit fern blieb, weil sie ihr Land mehr liebte als ihren Bruder, trägt der Prätenbent auf, dem König zu melden, "daß ich jetzt in meiner letzten Stunde noch nicht weiß, ob er der Königsgeborene ist; eins jedoch weiß ich unerschütterlich: er ist der, den Gottt erkoren hat." Nicht vor dem formal zweiselhaften Thron- und Erbrecht beugt sich Stule, weil Hakon es verdient, Herr zu heißen, steht der Besiegte mit rührender Bitte zuletzt: "Gott! ich din ein armer Mann; ich habe nichts zu geben als mein Leben, aber nimm es hin und rette Hakons großen Königsgedanken." Wie der Skalde Jatgejr für ihn, stirbt Skule für das Lebenswerk des Gegners, für das er nicht zu leben vermochte; damit sindet die Tragödie vom versehlten Beruf einen großartigen Abschluß: Skule, der erstrebte, was ihm versagt war, will nun, daß ein anderer vollende, was er nicht vermochte.

In Stule und Saton verkörpern sich allgemeine Prinzipien, wenn der ältere Mann dem großen Ginigungsgedanken des Jünglings gegenüber machiavellistisch-realpolitische Prinzipien verficht, wonach die Zersplitterung des Staates in sich befehdende Teile dem Ginfluß und Ansehen des Königstums am zuträglichsten sei. Der damit ausgesprochene Gegensat einer volksfreundlichen, die allgemeinen Interessen in den Vordergrund stellenden und einer volksfeindlichen, Sonderinteressen pflegenden Politik ist gewiß kein bloß nordischer. Dieser Gegensatz beckt sich so ziemlich mit den historischen Überlieferungen, nach benen Stule die aristokratisch-firchliche Herrschaft, bie Oligarchie vertrat, während Hakon, ber noch am Ende seiner Regierung Grönland (1261) und Island (1262) erwarb, sich mehr auf die breite Masse stütte. Sakon ließ übrigens die französischen Nitterepen überseten, durch welche die isländischen Kamilienerzählungen bann verbrängt wurden. Stule wollte Berricher sein, um Macht zu besitzen, hakon um sie zum besten bes Landes zu gebrauchen. Klingt es nicht wie ein symbolisches Bekenntnis und wie eine Huldigung, wenn im November 1905 der Dänenprinz Karl als erwählter König Norwegens nach ber unblutigen Trennung von Schweden den Namen Baton annimmt? Ronige, wie Stule, gab es viele, Baton mahnt nur an einen, bem freilich sein Glücksstern mangelte, an ben unvergessenen Volkskaiser Josef. "Königliche Geburt erzeugt königliche Pflichten," sagt hakon, der größte unter den drei Thronbewerbern, nicht weil er ber glücklichste ware, sonbern weil er mit klarbewußter Tatfraft weit höheren Zielen als persönlichem Ansehen nachstrebt. In Björnsons "Zwischen ben Schlachten" spricht Gistein Bedanken aus: "König! der sei König, der etwas ist, um dessent= wegen er König sein will." Das interessante Stückhen spielt um

1170, Eistein ist der verkleidete König Sverre. So ließ Björnson den Großvater eine Anschauung äußern, die recht wohl als der Reim jener Gesinnung angesehen werden darf, die dann der Enkel in Ibsens Drama zeigte. Dafür sindet Lars Högstad in Björnsons Novelle "Die Sisenbahn und der Kirchhof" (Jernbanen og Kirkesgaarden, 1866) in höchster Bedrängnis in seiner geringgeachteten Frau den treuesten Freund, den er nun erst schäßen lernt, wie Skule in Ragnhild.

Håfon überragt Stule, benn er weiß, was er will, aber er kann auch, was er will, und baburch überragt er Nikolas. ber Mann ber harten Güte, streng, wo es nottut, milb, wo bies frommt, geht keineswegs als Nachtwandler einen Weg, ohne zu wissen, wohin der führt. Er faßt die Tragweite seiner Gebanken vollkommen. Die Forderungen der Zeit vertritt er mit so starkem Bewußtsein, daß er bei der entscheibenden Auseinandersetzung dem Herzog vorwirft: "Die Zeit ist über Euch hinausgewachsen und Ihr versteht sie nicht mehr." Mit leuchtenden Augen beschreibt er hierauf, welche Tat "Norwegens König jetzt vollbringen muß": die burch frische Mißgunst und ben alten haß geschiebenen Stämme zu einem Bolt einigen, bas fühlt und weiß, es sei eins. Der Saton der letzten Afte ist unstreitig größer als jener der ersten, zu dieser vollen Höhe richtet er sich jedoch erst empor, als ihm das Glück treulos zu werden begann. Die Definition bes Bischofs, wonach ber glucklichste Mann ber größte sei, paßt in keinem Bunkte auf ben jungen König. Steht dieser am Ziel, dann wird er nicht durch ben Jubel des Volkes überrascht erfahren, daß er ein großes Werk vollbrachte; weil er die Größe und Schwere seiner Aufgabe kennend, mit festem Entschluß ans Werk schritt, um ein in seinem Geist lebendiges Neues zu verwirklichen, darum vermochte er es siegreich zu vollenden. Nikolas Arnesson war der unglücklichste, denn stets wußte er nur zu klar, sowohl was er wolle, als daß er dies nicht könne; so kam er zu ber irrigen Meinung, wer unbewußt bas Richtige ergreife, sei der Größte, wie er ja wirklich der Glücklichste sein mag. Der Größte ist freilich berjenige, welcher bie Forberungen seiner Zeit erfüllt; je klarer er sie aber erfaßt, besto eher kann er fie verwirklichen. Hakon tut wie Harald Harfagar: "Er warf die alte Geschichte über ben Haufen und schuf eine neue," und er ward im rechten Augenblick an den rechten Plat gestellt, wo er dies voll=

bringen konnte. Der größte Mann ift jener, welcher seine Zeit begreift, weiß, was sie verlangt, wie auch, was sie bedarf, und sein Leben baran fest, diese jest erforderliche Entwicklung heraufzuführen. Gewährt ihm Schicksalsgunst noch die Gnade, seine Blane ausführen zu dürfen, gleich Hakon, dann wird er auch der glücklichste Mann, indes die Zeit, wenn er seine Begabung wie Stule und Nikolas bazu verwendet, ihrem Zuge sich zu widerseten, achtlos über ihn hinwegschreitet. Stule war ein Stiefkind Gottes, benn mit einem leichten fatalistischem Zuge zeigt sich an ihm, manchen Menschen die scheinbar erfreulichsten Gaben zu Trübsal und Leid ausschlagen, mährend glücklichen Sonntagskindern gleich Sakon selbst widrige Fügungen schließlich zum besten gereichen, heitere Selbstgewißheit ihnen als das fostlichste Gut beschert wurde. Unzutreffend ist es hakon und Skule durch ben Gegensat Alabbins und Nureddins in Dehlenschlägers im Norden noch hundert Jahre nach seinem Erscheinen zu hoch eingeschätztem bramatischen Gebicht "Alabbin ober bie Wunderlampe" angeregt zu sehen. von Haus aus ein sehr unbedeutender Junge, der in ziemlich kindischer Weise ohne jedes eigene Hinzutun von Feen mit Schönheit, Stärke und allen sonstigen Gaben ausgestattet wird, ein Glückspilz ohne höheres Streben, der endlich in momentanem Unglück ein wenig eigenes Verdienst erlangt, Nuredbin ein trockener und tückischer Bücherwurm, der sich von seiner Bedeutung nur allzu überzeugt Was Dehlenschläger gewollt haben mag, hat Ibsen gekonnt. hält. Eine Abhängigkeit von bem sechzig Jahre früher erschienenen weit schwächeren Werk ist aber nicht zu konstatieren. "Es gibt Männer, bie geschaffen sind, um zu leben, und Männer, die geschaffen sind, um zu fterben," spricht ber Gegenkönig in seiner Todesstunde. fühlt, daß er zu benen zählt, die fallen müssen, und seine Schwester Sigrid, selbst ein Opfer jener zahllosen, von blindem Ehrgeiz ent= fachten Bürgerfriege, stärft seinen Entschluß, dies bittere Sterben auf sich zu nehmen. Ein Anklang an die calvinistische Präde= stinationslehre tönt da mit, der Tropfen schottischen Blutes wirkt in dieser mustisch=religiösen Vorstellungswelt nach. Ibsen selbst hatte sich in den 35 Jahren seines Erdwallens oft andern, insbesondere Björnson gegenüber, dem alle Herzen sich zuwandten, als der Buruckgesette, gefühlt, Zweifel an seinem Beruf war in ihm wach geworden. Er konnte eine Seelenstimmung schildern, die ihm nicht fremd geblieben. Gerade der große Wurf, den er nach so vielen tastenden Versuchen nun mit diesem glänzenden Drama getan, mußte die Schatten des Mißtrauens gegen sich selbst verscheuchen, und 1866 konnte er mit voller Überzeugung wie Hakon an seinen König schreiben, er müsse ein Lebenswerk erfüllen "an das ich unerschütterlich glaube und von dem ich weiß, daß Gott es mir auferlegt hat."

Die Biographen sind burch ihr Wissen um die literarische Rivalität zwischen Björnson und Ibsen, die ja beständig fortbauerte, ohne persönliche Feindschaft zu bedeuten, zu sehr verleitet mard, eigene Lebensbekenntnisse in den "Aronprätendenten" aufzuspuren. Man hat sogar behauptet, Ibsen habe sich selbst in Stule, bem energielosen Ehrgeizling, ben erfolgreicheren Björnson in Sakon verförpert, eine Ansicht, die bem Dichter boch gar zu viel Selbstgeringschätzung zumutet. Gewiß sprachen Ergebniffe ber Selbstbeobachtung mit, die ja für den Forscher wie für den Dichter die hauptsächlichste Quelle psychologischer Erfahrungen bietet, aber bloß als mitschwingende Tone. Ift es überhaupt richtig, daß Sakon stets und in allem vom Blude begunftigt, Sfule vom Unheil verfolgt fei? Wir saben ichon, daß auch dem Jarl viele gute Gaben zuteil wurden, ohne daß er verstünde, sie recht zu nügen. Såkon ist ein Nachgeborener, der bloß den Namen des Baters, nicht bessen Königtum erbt, eine feindliche Partei herrscht, Inge ift König. Unter den ungünstigsten Umständen tritt der Knabe so ins Leben. Seine Geburt muß zu= nächst verheimlicht werden. Aber Inge stirbt und Sakon wird zum König gewählt, das bedeutet nach Stules Ansicht boch glückliche Es wäre so, wenn Inges Ableben rechtzeitig erfolgte, allein es geschieht vorzeitig. Hakon ist ein Knabe und sechs Jahre steht er unter der Vormundschaft seines Nebenbuhlers Stule, des Bruber Inges. Der Anfang des Dramas zeigt uns, wie ungemein schwer es dem Jüngling wird, die Krone, die er angeblich doch schon besitzt, zu erringen. Die Mutter muß die Probe des glühenden Gifens bestehen, Sakon selbst sich nochmals ben Wechselfällen einer Wahl unterziehen und dann noch Aufstände Sigurd Ribbungs und anderer Unzufriedener auf langen Rriegsfahrten bekämpfen. Endlich im Besit der Macht, erlebte ber junge Rönig den Abfall bes Mannes, den er zum Herzog gemacht, dem fast bas halbe Land gehört. Im blutigen Bürgerfrieg siegte anfangs ber Gegenkönig.

Heißt all bies vom Glück auffallend begünstigt sein? Ift es nicht vielmehr die Geschichte eines armen, bedrängten Königssohnes, ber Jahrzehntelang um sein Erbe ringen muß? Aber ist Hakon über= haupt der Königssproß? Auch da darf man sagen, wäre Hakon ein Bauernsohn, so bliebe es sein kaum vermeibliches Schicksal, durch einen Zufall entbeckt und sodann bestimmt entihront zu werden. Wer aber hält das Schicksal eines "falschen Demetrius" für ein Glück? Und ist Hakon, wie fast sicher, Sverres Enkel, bedeutet es bann Glud, bag Stule Grund erhalt, hieran zu zweifeln? führt geradezu die Empörung des Herzogs herbei, denn Skule ist, wie bei der Königswahl, selbst jest noch entschlossen, sich zu fügen, ob auch mit knirschendem Sinn, wenn hakon das größere Recht auf den Thron besitzt. Solange ihm Hakon seinen Königsgedanken nicht dargelegt hat, ist Skule moralisch genommen kaum im Unrecht. Darin freilich zeigt er sich wieder als Stieffind Gottes, daß er bavon erfährt, als es für ihn fast schon zu spät ist, vom Zwist mit håkon zurückzutreten. Es ist Skules Verhängnis, die Tat, vor der er immer zurückschrecken, in dem Augenblick zu tun, wo er sie mehr als je zuvor als Unrecht fühlt, während den Gegner der Gedanke an das Werk, das ihm obliegt, stütt. Håkon unterscheidet sich von Stule nicht badurch, daß er stets Blück, jener stets Unglück hatte, sondern durch den festen Glauben an sein Glück. "So unerschütter= lich wie die Zuversicht bei Häkon wohnt, so unerschütterlich wohnt bei mir ber Zweifel," fagt ber Herzog mit Recht. Wenn Stule meint, hätte Nikolas gesprochen, so wäre damit der Zweifel in des Königs Bruft gepflanzt worden, dann schließt er von sich auf Hakon und irrt daher. Der junge Fürst ist von seiner Sendung so durch= brungen, daß er in den beweislosen Behauptungen des Bischofs nur eine niedrige Intrigue, darin daß dieser den Brief nicht geöffnet, das Zeugnis dafür gesehen hätte, Nikolas selbst habe an Hakons unechte Geburt nicht geglaubt. Hakon hat den Glauben an sich, aber er hat auch die Kähigkeit für sich, das macht ihn unüberwindbar.

Die Tragikomödie vom Mann im Schatten, dem alles, was anderen zum Lob gereichen würde, als Tadel angerechnet wird, der dort scheitert, wo gleiche, ja geringere Begabung mühelos das Ziel erreicht: sie spielt zwar nicht selten und gäbe ein gutes poetisches Motiv, das Ibsen durch seine Schicksale nahegerückt war, aber man soll sie nicht in den "Kronprätendenten" suchen. Skule war Gottes

Stieffind auf Erben, wie Julian Apostata. Erst die Gebanken, die in "Raiser und Galiläer" ausgesprochen werben, hellen biese ältere Schöpfung völlig auf. Stule verkennt ben Beruf, zu bem die Vorfehung ihn bestimmte, wie Sakon ihn erkennt. Er follte Sakons Bannerträger und treuester Helfer sein, und es war ihm leicht gemacht; würde boch sein eigner Entel einft König bes geeinten Norwegen. Stule weiß, daß Sakon ihm überlegen ift. Noch ehe er ben Königsgedanken vernommen, spricht er es aus: "Ich bin ein Königs= arm, kann sein auch ein Königshaupt — aber er ist der ganze Tropbem bäumt sich ber Herzog gegen ben Erforenen bes Himmels auf und nun vollzieht sich an ihm bas Los ber großen Verleugner, der "Ecffeine unter bem Zorn ber Notwendigkeit". Hafons Königsgedanke siegt gleichwohl und Stules vergeblicher Wiberstand hat nur dazu gebient, die Fülle der Königsmacht, die Sakon sonst erft nach bem natürlichen Abscheiben seines Schwieger= vaters und größten Bafallen erlangt hätte, jest schon in ben Sanden Die Frauen in ben "Kronprätendenten" des Siegers zu legen. opfern sich bemütig ben Männern, die Männer aber sollen sich für ben Gedanken opfern, bem zu bienen sie berufen find, opfern, indem fie für ihn leben. Deffen weigert sich Stule aus kleiner Gitelkeit und individualistischem Ehrgeis, barum erliegt er, mahrend Sakons soziales Pflichtbewußtsein, in einer ftarten Individualität verkörpert, siegreich bleibt.

Bulthaupt hat für kein Stück Ibsens wärmeres Lob als für dieses; er sagt von den "Kronprätendenten", daß sie "ein Geniezeugnis ersten Ranges und meines Erachtens eines der hervorzagendsten Dramen der Weltliteratur sind und bleiben werden." Dagegen behauptet Woerner, sie erzielten troß aller Vorzüge doch keine Bühnenwirkung. Das traf jedenfalls in Norwegen nicht zu, wo Ibsen nach Woerners eigenem Bericht "dennoch über den gezseiertsten nordischen Romantiker der fünfziger Jahre, Andreas Munch, einen vernichtenden Sieg davontrug". Munch (1811—1884) hatte in "König Sverres Jugend", mit welchem Stück das Christianiatheater am 4. Oktober 1837 (wie Halvorsen berichtet) eröffnet wurde, das erste norwegische historische Drama geschrieben; sein "Herzog Stule" war auch schon im Winter 1858/59 begonnen, erschien jedoch erst 1864 im Buchhandel und wurde vom 5. dis 10. März 1865 breimal in Christiania gespielt. Freilich verging Jahr um Jahr

nach biesem Erfolg Ibsens und außerhalb Norwegens blieb sein Drama unbekannt, bis "Brand" und "Peer Gnnt" bem Dichter Berühmtheit verschafft hatten. Dann erst gelangte es, ein Jahr nach bem "Bund ber Jugend", bem sich die Hofbühne zuerst öffnete, am königlichen Theater in Kopenhagen am 11. Januar 1871 zur Aufführung, kam, wie erwähnt, darauf 1875 nach Deutschland und wurde hier nach längerer Lause rasch hintereinander von den Hofbühnen in Wien (11. April) und Berlin (30. Mai 1891) dargestellt, wo es lange im Repertoire verblieb. 1879 und 1898 wurde es in Theatern Stockholms gespielt. Seit 10. Oftober 1900 er= lebte es in Christianias Nationaltheater 21 Vorstellungen. Schillertheater in Berlin gab "Die Kronprätendenten" in der Spielzeit 1901/2 zwölf Mal, Brünn 1903/4 vier Mal, das Neue Theater in Berlin brachte sie unter Direktor Reinhardt am 7. Oktober 1904 und spielte sie 23 Mal in ber Saison. Am 8. September 1906 fand die Premiere im Stuttgarter Hoftheater statt, am 30. November 1906 in Zürich. Die englische Ausgabe erschien 1890, die französische 1893, die russische 1896, die kroatische 1899; ind Tschechische übersetzte sie Brchlickn. Diese Tragodie übt auf der Szene packende Wirfung. Reinesfalls trägt Verworrenheit im Aufbau die Schuld, wenn sie nicht noch häufiger gegeben wird. Allerdings hat Ibsen, so frei er mit der Chronologie verfuhr, zuviel historisches Detail mitgeführt, das uns Nicht=Norwegern zum Ballast wird. Um meisten zu tadeln wäre der breite Raum, den die unhistorische Kigur des hier erlag Ibsen in ber Tat ber Skalben Jatgejr einnimmt. romantischen Versuchung, den Dichterberuf in einer dem Gang der Sandlung unnüt störenden Weise zu feiern. Kein Dramatiker barf unser Interesse für eine Persönlichkeit so start erregen, die er noch im selben Halbakt wieder verschwinden läßt. Die Ginführung Beters im gleichen vierten Aft ift hingegen für ben Gebanken bes Studes notwendig und technisch ein glücklicher Behelf zur Auffrischung der Gbenso ist es nur scheinbar ein Fehler, daß der dritte Spannung. Nach der mächtigen Sterbeszene des Bischofs, Alft geteilt wurde. bem schauspielerischen Söhepunkt des Abends, murde die Auseinanderfetung zwischen gaton und Stule abfallen, falls fie fich unmittelbar Eine Steigerung ist ba nicht mehr zu erzielen, und was nicht wächst, muß abnehmen. Es ist ein Gebot guter bramatischer Technik, wie es die größten Dramatiker befolgten, zunächst eine minder

wichtige, ruhige Szene — Margarethe an der Wiege ihres Kleinen - einzuschalten, gerade damit nun ein neues Wachstum bes Interesses möglich ift und ber Streit um ben Königsgebanken, ber Ibee nach ber Sobepunkt bes Studes, nachbrudliche Aufmerksamkeit Auch die vielen Monologe Stules verdienen feine Rüge. findet. Die "Komödie ber Liebe" fam (bis auf vier fehr furze Zwischen= reben Falks) ohne Monolog aus, ebenso wie die späteren Gesell= Schaftsbramen. Zum Wesen bes Zweiflers und Grüblers, ber sich selbst zerfasert, gehört bas häufige Selbstgespräch auf ber Bühne wie Aftschlüsse von scharfer, zugespitzter, epigrammatischer Wirkung find faum zu benken. Die "Kronpratenbenten" leiden im Ausland nur notwendig unter der völligen Unbekanntschaft mit der norwegischen Geschichte, die jede Orientierung erschwert. Es stört uns burchaus nicht, wenn hakon, ber (1223) zur Zeit seiner zweiten Königswahl 19 Jahre zählte, beiläufig im selben Alter vorgeführt wird, während dem 28 jährigen Stule etwa zwei Jahrzehnte zu= gelegt erscheinen, es stört uns nicht, weil wir es gar nicht wissen. Wohl aber stört es, wenn kurzweg Namen berühmter nordischer herrscher genannt werden, die auf der Buhne imponieren sollen, es stört, gerade weil wir nichts von ihnen wissen. Dadurch erwecken "Die Kronprätenbenten" einen frembartigen Ginbruck, ber wie alles zu weit Abliegende im Drama die Wirkung schmälert. Gleichwohl ist das Drama so stark, daß es sich stets ehrenvoll behaupten wird. Für Norwegen verdient es den Rang des Nationalbramas, wie "Tell", "Der Bring von homburg", "Rönig Ottofar" für beutsche Stämme.

Hanne geschmiedet wurde er bann wie Prometheus von der Zeit und dem Schicksal; zu schlackenlosem Gold läutert sich das Erzseines Charafters im Feuer des Mißgeschickes, das den Helden stählt wie es den Schwächling verzehrt. In jenen Jahren war das Schicksal eifrig daran, auch aus dem Dichter den Mann zu hämmern, dessen die Zeit bedurfte. Im Sommer 1862 ging das "norwegische Theater" der Hauptstadt zugrunde, ein ziemlich prefärer Posten als äscheitscher Konsulent am "Christiania-Theater" hielt den brotlos Gewordenen notdürftig über Wasser. Auch diese Bühne war in soscheichen Verhältnissen, daß Ibsen sehr wenig Gehalt erhielt. Sein Gesuch um eine Dichterpension, wie sie in Dänemark mehrere Schriftsteller bezogen und in Norwegen, wo 1860 Andreas Munch

als erster eine Dichtergage erhielt, damals Björnson bewilligt bekam, nachdem er zwei Jahre lang Reisestipendien genossen, fand kein Gehör. Ibsen mußte für 2000 Kronen Schulden aufnehmen, er kam der kläglichsten Misere nahe, so daß seine Freunde sich bemühten, ihm ein geringes Einkommen als — Zollbeamter zu verschaffen. Inzwischen erhielt er 1862 und 1863 kleine Reiseunterstützungen zur Sammlung von Volksliedern und Volkssagen im Innern Norzwegens. Es ging ihm sehr schlecht, einmal soll er zu jener Zeit siederkrank mit Selbstmordideen aus seiner Wohnung gestohen sein. In solchem Slend entstand sein hoffnungsreichstes Werk.

Stärker als biefe perfonlichen Rummerniffe, über bie ihm ein schwer genug erlangtes Reisestipendium (12. September 1863), gerade als er die "Kronprätendenten" vollendet hatte, hinweghalf, beeinflußten ihn bann die politischen Greignisse. Der banische Krieg wurde für seine dichterische Fortentwicklung von einschneidendster Bedeutung. Als Deutsche erfüllt es uns mit freudigem Stolze, zwei deutsche Herzogtümer brohender Entnationalisierung entrissen zu haben, und wir Österreicher freuen uns an diesen Waffentaten, wenn auch nicht an ihren Ergebnissen, unseren vollen Anteil zu besiten; auf Standinavien jedoch mußte bieser Feldzug etwa so wirken, wie bei uns das Scheitern der Erhebung von 1848. Darum batiert Ola Hansson das Aufkommen des Realismus und Naturalismus in Schweben und Norwegen von 1864. Man erörterte nämlich im Norben vorher eifrig die Ibee eines Groß-Standinavien, bachte baran, die drei Reiche wieder wie zur Zeit der Calmarer Union zu einem zu verschmelzen, mindestens nach außen bin un= bedingt zu Schutz und Trut zusammenzustehen. Ibsen gehörte mit Leib und Seele dieser Bewegung an, ber die Volksstimmung fich zuneigte, mit der die Politiker sich sehr ernsthaft beschäftigten und an der gemeinsame Studentenkongresse sich berauschten. Vermutlich hatten die Zeitungsberichte über die erste solche 1845 zu Rovenhagen stattgehabte Zusammenkunft, wobei ber schöne Orla Lehmann die Kongrefteilnehmer durch seine feurige Rebe elektrisierte, auf den 17 jährigen Apothekerlehrling in Grimstad tiefen Gindruck gemacht; vielleicht knüpft ber großskandinavische Ibealismus Ibsens an jene Die norwegisch=nationale Richtung war bamit Zeitungsblätter an. zunächst nicht in Widerspruch, wie es im Jahrzehnt nach dem Krieg wurde, wo Björnson mit der Bauernpartei gegen den Zusammenhang mit Schweben agitierte, während Ibsen sich deshalb mehr ben städtischen Konservativen näherte, die für die Union eintraten, was schon bei seiner Abneigung gegen alles Bäuerische erklärlich ist.

Man wollte schon vor 1864 als durchaus gleichwertig dastehen, auf keinem, auch nicht auf literarischem Gebiet bloß ins Schlepptau bes früheren Beschützers genommen werden. So hatte Norwegen nach bem Rieler Frieden in der Konvention von Moß (14. August 1814) auch Schweben gegenüber seine Unabhängigkeit zu wahren gewußt und gerade bei der völligen Lösung der schwedischenorwegischen Union, bei der friedlichen Revolution von 1905 tauchte sofort wieder die Ibee auf, eben die Scheidung biefes ungleichen Zweibundes folle die Grundlage eines großskandinavischen Dreibundes abgeben, aber bei voller Gleichberechtigung aller beteiligten Staaten; nur unter geistiger Kührung bes voranstrebenden Norwegen setzten bie extremnorwegischen Chauvinisten hinzu. Jahrzehnte lang glaubte Ibsen an diese Ibee, in den "Kronprätendenten" verherrlichte er sie in deutlichen Anspielungen, um so nachhaltiger und bitterer mußte die schmähliche Enttäuschung sein. Wie oft war den zunächst gefährdeten Danen Waffenbrüderschaft geloht worden. Nun schlug die Stunde bes Das fleine Land sollte ber Abermacht zweier Großstaaten allein standhalten, benn jest, wo die Zeit trieb, zur Tat zu schreiten, waren die mutigen Freunde verschwunden. Da rief henrik Ibsen Wiederholt schon hatte er sich als Enrifer mit zu den Waffen. 1859/60 entstand, wie erwähnt, der Zyklus "Auf Erfolg versucht. bem Hochgebirge", ber auch als Zeugnis ber inneren Loslösung bes Dichters von ben Menschen gerade in ber Zeit, wo er am meisten geselligen Verkehr pflog, beachtenswert ist, barauf bas Lieb vom braven Mann "Terje Bigen", das viel Wirkung machte und als bramatisch bewegtes Rezitationsstück gern verwendet wird. hymnus der Familienliebe hätte eigentlich viele Mißbeutungen der "Romödie ber Liebe" verhindern durfen. Im Dezember 1863 schrieb er eines feiner besten Gedichte: "Gin Bruber in Rot". Flammende Entrüftung quillt darin herb empor. Mit schönen Phrasen sei man auf Festen freigebig gewesen, nun bleibe das Brudervolf in Sorge und Not allein. Als giftiger Judaskuß gelten ihm die uneingelösten Versprechungen. Das verratene, den stärkeren Gegnern preisgegebene Dänemark erhebt laute Unklage:

"Im Sturmhauch, ber vom banischen Meer Weht Norwegs Küsten zu, Aufschreckend braust die Frage her: Mein Bruder, wo bliebest du? Ich stritt einen Lebenskamps für den Nord, Mein Heim bedt als Grab mich zu; Vergebens über Belt und Fjord Späht' ich nach beinen Schiffen sort, Mein Bruder, wo bliebest du?"

Gine kühne Tat, Teilnahme am Rampf forderte der Dichter von seiner Heimat. Es war vergeblich, sein Ruf verhallte wie die Stimme des Predigers in der Wüste. So schied er denn von seinem Lande mit den Empfindungen Valentins gegen Gretchen:

"Da bu bich fprachst ber Ehre los, Gabst mir ben schlimmsten Berzensstoß."

Der nüchterne Politiker mag sich sagen, das Eingreifen der Skandinavier hätte wenig an den Ereignissen geändert, der Poet mußte die Hilfeleistung als Gebot der nationalen Ehre betrachten.

Am 2. April 1864 fand eine kleine Abschiedsfeier statt, die jener literarische Kreis der sogenannten "Holländer" veranstaltete, in dem Ibsen mit Botten-Hansen und anderen während der sieben Jahre seines zweiten Aufenthaltes in der Hauptstadt viel verkehrt hatte und in dem er sich sogar recht redelustig gezeigt haben soll. Unmittelbar danach verließ er Christiania, um, ein freiwillig Versbannter, jenes unstete Wanderleben auf sich zu nehmen, von dem er als Greis erst dauernd nach Norwegen heimkehren sollte. Zu den 1600 Kronen vom Staat hatte Björnson noch 2400 Kronen für ihn gesammelt; seine zurückgelassene Habe wurde 1866 zur Schuldendeckung versteigert.

"Ich schleuberte einen Sturmglodenschlag übers Land hinaus, doch es wurde nicht Tag. Mein Werk zu Ende, ich stieg an Bord Und dampste fort von dem teuren Nord,"

beginnt das Gedicht "Des Glaubens Grund", sein bitterer Abschiedssgruß an die Heimat. Die Reisegesellschaft spricht von den trot alledem nach Dänemark geeilten Freiwilligen und ihren wilden Streichen; nur eine alte Dame zeigt sich gefaßt, obwohl ihr einziger Sohn mitbedroht scheint. An ihrer Zuversicht will sich des Dichters Glaube an sein Volk neu emporranken, da erfährt er den Grund ihrer Ruhe, mit ätzender Satire heißt es: "Ihr Sohn war Soldat im norwegischen Heer." Diese eine Zeile in ihrer sachlichen Kürze

wirkt wie ein Dolchstoß, beißender konnte kein Spott sein. Ingrimm und hohn seither in Ibsens Dramen so häufig vorwalten. so ist die psychologische Begründung in dieser schwersten Enttäuschung zu suchen, die ihm zu teil ward, als er unvorsichtig genug noch ein= mal an einen idealen Aufschwung geglaubt hatte. Seine nationale Gesinnung, sein Vertrauen auf die Menschen, soweit es überhaupt vorhanden war, erlitt damals einen argen Stoß, eine Welt versank und alle seine späteren Werke stellen sich als Früchte der schreckensvollen Klarheit dar, mit der er nun so manchen Nikolas, viele Stules und nicht einen Hakon um sich erblickte. In den beiden Gedichten "Ein Bruder in Rot" und "Des Glaubens Grund" birgt sich bereits der mißtrauischeironische Entrüstungspessimist Ibsen der modernen Zeit= und Streitbramen, der gleich Bischof Nikolas nur haßt, weil er nicht lieben fonnte. Am 16. September 1864 schrieb er aus Rom an Björnson: "Lügen und Träume — bas war also Auf mich werden jedenfalls die Ereignisse der letzten Zeit einen großen Einfluß ausüben" und am 28. Januar 1865 an denselben: "Ich kann mich von den traurigen Gedanken an die heimatlichen Berhältnisse nicht losreißen und habe es mährend der ganzen Reise Wäre ich noch länger in Berlin geblieben," (wo er nicht können. ben Siegesjubel mit anhören mußte) "ich weiß nicht, ob ich ba nicht ben Berftand verloren hatte." Sein Troft ist nur: "Gin Staats= verband kann vernichtet werden, aber eine Nation nicht." Wenn Ibsen später so häufig ben Staat angreift, ihn als ben Fluch des Individuums bezeichnet, so meint er eigentlich die mehr ober minder autoritären Staatsformen, die sich vornehmlich mit dem materiellen Ergehen der Bevölkerung beschäftigen und die ideellen Interessen geringschäßen, wie die damalige bäuerliche Parlamentsmehrheit seiner "Die Staatsgewalten," sagte er im Juni 1865, "glauben sich nur dazu berufen, das Gedeihen des Staatsverbandes zu fördern," wesentlicher aber sei es für das Leben der Nation, ihre Pflicht im Dienste der Rultur, der Wissenschaft, der Kunft, der Literatur zu All dies vermißte er, politisch wie kulturell enttäuscht, daheim. Das Jahr 1864 bedeutet den wichtigsten Wendepunkt in Ibsens Leben und Schaffen.

## IV.

## (Brand.)

Seit Goethes Aufenthalt in Rom galt die italienische Reise als ausschlaggebendes Ergebnis für jeden deutschen Dichter, obwohl schon Grillparzer und Hebbel burch die Berührung mit dem frisch pulsierenden Leben von Paris viel stärker und poetisch anregender beeinflußt wurden, als durch die tote Residenz der Päpste. und Alexander Kielland, nach Ibsen und Björnson die hervorragendsten norwegischen Schriftsteller, wandten sich auch, als sie Reisestipendien erhielten, nach Paris, der Norweger Arne Garborg und ber Schwebe August Strindberg wählten dann Berlin, um neue Eindrücke zu empfangen, ja Ibsen selbst sendet seinen jungen Maler Oswald in ben "Gespenstern" an die Seine. Wenn er dennoch zunächst (für vier Jahre) Rom, später Dresben und München den Vorzug gab, so scheint dies, obwohl Erwägungen der Billigkeit sehr mitspielten, charakteristisch für sein nunmehriges Bestreben, sich nach Tunlichkeit abzuschließen, sich zu isolieren, allem anderen abgewandt einzig seinem Schaffen zu leben, seine Stoffe ungestört im Innern langsam reifen zu lassen. Nicht aus lebhaftem Verkehr mit der lauten Umwelt, aus einfamer Denkarbeit eines die Dinge philosophisch von fern Betrachtenden erwuchsen seine Dramen. dem Hochgebirge des Gedankens weilend, blickt er hinab auf die wimmelnde Welt tief unter ihm. Darum aber blieb trot aller außerordentlichen Kraft ber Anschauung gelegentlich ein weltferner, wachsfigurenartiger Zug haften; das Befremdende, Unheimliche erflärt sich manchmal als Unlebendiges. Auch das mustische Element in bes Dichters Natur mußte sich nach ber geheimnisreichen ewigen Stadt sehnen und vielleicht vermochte ihn deshalb in der ersten Hälfte der achtziger Jahre das zur modernen Hauptstadt hastig sich

umgestaltende Rom, als er es zum britten Mal aufsuchte, nicht bauernd zu fesseln. Noch ein für Ibsen sehr wichtiges Moment tried ihn nach der Siedenhügelstadt: sein tieser Drang nach Schönheit. Sine 1878/79 angelegte Sammlung altitalienischer Gemälde hielt er für seinen kostbarsten Besit. Das von seinen Figuren so oft gehegte Verlangen nach Schönheit, nach helleren, fernen Landen teilte der Dichter mit ihnen, darum eilte der Nordländer freudig nach dem sonnigen Süden. Über Kopenhagen, Berlin, Wien, Triest und Benedig sührte ihn die Reise. Vor der "tragischen Muse" im Vatikan ging ihm auf, "was die griechische Tragödie gewesen ist". Der Poet in Ibsen wurde zuwörderst von Rom weit weniger beeinssusst als der Mensch, eben dort schus er zwei dramatische Gedichte von stark norwegischer Färdung; im "Brand" und "Peer Gynt" hält der Dichter Abrechnung mit der Heimat.

Beide Werke sind nicht bloß mystisch angehaucht, wie in den "Kronprätendenten" die Gegenüberstellung von Glücksstern und Schicksalsgunst anklingt, sondern tief in den dunklen See der Sumbolif getaucht. Der Schöpfer dieser bedeutsamen, welt= umspannenden Bilder war wieder zum ungewiß Suchenden und Mit den "Kronprätendenten" hatte er dem Ringenden geworden. zweifelnden Verneinen der "Komödie der Liebe" vertrauensvoll sich aufschwingendes Bejahen entgegengestellt. Dort feierte er ben Sieg bes Großen, den Triumph der Idee und bekannte sich zum Glauben an alles überdauernde und überwindende Liebe. Dann brachte ber Krieg von 1864 trostlose Verbitterung, das mühsam sich abgerungene Zutrauen entschwand. Im Frühling 1865 erschien in einem banischen Tageblatt "Abraham Lincolns Mord", basjenige Gedicht Ibsens, das in feinem hohnvoll-wütenden Grimm von einem modernen Anarchisten ber Tat herrühren könnte. Unter Hinweis auf Düppel und andere Schlachtfelber scheint ber Dichter nicht ganz abgeneigt, ähnliche Attentate als gerechte Vergeltung zu begrüßen, weil daburch das "System" umgebracht und Gericht gehalten werbe "an der Zeitlüge lettem Tag". Erst mit den Schlußworten der "Stüten ber Gesellschaft" fand sich ber Glaube an eine bessere Zukunft abermals ein, der auch das "Puppenheim", die "Gespenster", ben "Bolksfeind" beseelt. Die "Wilbente" zeigt seinen neuerlichen Verlust, nur teilweise wird er in "Rosmersholm" und ber "Frau vom Meere" zurückerkämpft, um in "Debba Gabler" und vor allem

in "Baumeister Solneß" neuen bangen Zweifeln gegenüber neuerlich an Boden zu verlieren, in "Alein Epolf" zur Resignation zu werben, die in den letzten Dramen einen immer stärkeren Zusatz von Bitterskeit erhält. Zu dem frohen, zuversichtlichem Hoffen der "Kronsprätendenten" kam es nie wieder. In allen Werken der zweiten Lebenshälfte gewann die Stimmung der "Komödie der Liebe" die die Oberhand, der tastende, forschende Zweisel; aber gerade als Dichter des Zweisels wurde Ihsen der Repräsentant einer Zeit, der nichts mehr unerschütterlich feststeht. Ihsen geleitet uns auf dem oft trostlosen Zug durch die Wüste; wie Woses erblickt er schließlich das gelobte Land, betreten darf er es nicht mehr.

Im Sommer 1865 schrieb Ibsen zu Ariccia den "Brand" als bramatisches Gebicht; zuerst hatte er diesen Stoff als Epos begonnen, die 1600 Verse des Fragmentes blieben lange verschollen, werden nun aber por Weihnachten 1907 veröffentlicht, nachdem ein bitteres Gedicht "Un die Dritschuldigen", das diese epische Dichtung einleiten sollte, Ende 1906 publiziert wurde. Es ist bekannt, daß norwegische Reiseeindrücke für die Szenerie maßgebend waren. Der Abstieg ins Fortuntal gewährte (Anfang Juli 1862) das Bild, das Brands erstes Gejpräch mit Gerb und sein Monolog wiedergibt. Dies ist mehr als äußerliche Deforation, denn Brand selbst erklärt sein rauhes Wesen dadurch, daß er dem unwirtlichen Norden des Landes entstamme. Bei Bellesntt fand Ibsen die Pfarrerfamilie im Haus bicht unterm Felsenhang, die für ben britten Aft bie Stimmung gab. In Lom faß die alte Bäuerin, Rönnaug Staff, die mit ihrem Testament für Brands Mutter zum Urbild wurde. Das Modell zur Agnes war eine junge Norwegerin, Thea Bruun, die Ibsen in Italien traf und die dort starb, eine rührende, fromme, von Aufopferung erfüllte Kranke. Ihr Bruder, Christopher Bruun, der die Todgeweihte begleitete, war Theologe, wurde später Pastor in Christiania, erneute bort den Verkehr mit Ibsen, den er während bessen langer Arankheit wiederholt besuchte und dem er dann die Grabrede hielt. Nach Paulsen wurden Bruuns "geistiger Physiognomie einige Züge des Brand entlehnt". Am 15. März 1866 erschien das Werk zu Kopenhagen im Verlag Gylbendal (Hegel), der, 1770 gegründet, eine Art nordischer Cotta wurde und mit dem Björnson, der stets hilfsbereite, den Freund in Verbindung gebracht hatte. Zwanzig Monate später folgt "Beer Gynt". Diese beiben Tragodien des

menschlichen Lebens gehören zusammen, wie Avers- und Reversseite berselben Münze. Dem modernen Faust, Pfarrer Brand, gab Ibsen viel von seiner eigenen Persönlichkeit. "Brand bin ich selbst in meinen besten Augenblicken, ganz wie ich durch Selbstanatomie viele Züge, sowohl in Peer Gynt, wie in Stensgård, ans Licht geförbert habe," schrieb er einige Jahre später. Die Forderung: "Alles oder nichts" stellt der Held durchaus im Sinne seines Schöpfers; zugleich aber suchte Ibsen eine von ihm selbst gefühlte Einseitigkeit seines Wesens im "Brand" zu überwinden. Er sieht über ihn hinweg, wie über seinen späten Nachsahren Gregers Werle in der "Wilbente". Dem Priester fehlt der warme, besebende Hauch einer Seele, die Menschen menschlich zu lieben vermag:

"Das, was die Welt als Lieb' versicht, Das will ich nicht und kenn' ich nicht. Doch Gottes Liebe kenn' ich gleich, Und die ist weder mild, noch weich."

Daraus folgt eine allzu schroffe Vertretung seiner Prinzipien, allein deshalb darf der Schluß keineswegs dahin gedeutet werden, Brands Streben, seine Sache rein zu erhalten, wurde verurteilt. Dem Giferer fehlt jene Gabe, von welcher ber Apostel meint, ohne sie sei auch ein Berge versetzender Glaube nicht ausreichend. Brand besitzt wie Bakon ben Glauben an sein Prinzip und die Tatkraft, es durchzuführen, aber während der junge König sich zu voller Sohe erhebt, als er seiner entschlossenen Härte liebende Milde beigesellt, bleibt der Pfarrer auf der ersten Entwicklungsstufe Sakons stehen. Schwächliche Gute fördert fein großes Unternehmen, doch rauher Barte allein, gelingt fein bauerndes Werk. Die rechte Seelenverfassung für Reformatoren bildet eine harte Bute. Brand scheitert an übergroßer Barte, wie Johannes Rosmer, Priester gleich ihm, an übergroßer Weichheit des Gemütes. Beibe wollen Abelsmenschen erwecken, Brand durch Freimachen ihres Willens, Rosmer burch Abelung ihrer Sinne mittels der Freude. Christen im kirchlichen Sinne find beibe nicht; der milbe fanfte Rosmer endet auch außerlich in bewußtem Gegensatz zur Religion als Selbstmörder, der finstere Brand wird im Tode weich und unterwirft sich willig dem Verhängnis.

Brand war nahe baran, zum Priester der Giskirche zu werden, durch grausame Schroffheit in fürchterliche Vereinsamung hinein-

getrieben, nachdem er alle von sich weggebrängt, die ihm Gefolg= schaft geleistet hätten, falls er mit warmer, aus dem Berzen quellender Begeisterung die Maffe zu feffeln verstand. Sein Kopf jedoch pflegt den kalten Fanatismus des Denkers für sein Prinzip und für diesen Enthusiasmus des Verstandes fehlt der Menge das Organ; die lodernde Glut des Schwärmers kann sie bezaubern, aber nicht der trockene, kategorische Imperativ der Pflicht, als bessen Verkörperung Brand sich barstellt. Zweimal gewinnt er die Volks= stimme für sich; als er (mit einem leichten Anklang an Wilhelm Tell) das Boot losbindet, der Wut emporter Wellen tropt, um bem verzweifelnden Kindesmörder geiftlichen Troft zu bringen und als er in donnernder Strafpredigt die neue Kirche verkündigt, wo Glauben und Leben eins sein soll, sein Pfarramt niederlegt und seine Dörfler auffordert, ihm sofort zum Kampf auf Leben und Tod zu folgen. Dies find aber keine Taten ber fühlen Bernunft, es ift bas feurige Beginnen eines zuversichtlichen Schwärmers.

Brand hegt benselben Mangel wie sein Schöpfer, der selbst in Gefahr schwebte, ein Dichter ber Giskirche zu werden; er stellt (auch hierin Kantianer) die sittliche Forderung als drohendes Schreckgespenst hin und bewirkt badurch Zittern, statt hinneigung. faßt sein Prinzip so kalt und starr auf, daß es jeden fröstelt.. "Alles ober nichts" mögen Krieger im Schlachtgetummel ihrem Felbherrn nachjauchzen; spricht Brand es aus, so erstickt ber jubelnde Zuruf in ber Rehle, benn seine finstere Entschlossenheit ängstigt mehr als sie erhebt. Er hat der Liebe nicht und felbst, wo er sie fühlt, wie gegen Agnes, vermag er sie nicht recht zu zeigen; dies brückt auf ihn als Erbfehler, als Schuld. Aus einer liebeleeren Che entsprossen, wie Gregers Merle, gebricht es ihm an dem, was im Elternhaus nie vorhanden Liebe, sagt er zu Agnes, habe er nie gekannt, "nicht Bater, noch Mutter entzündete sie." Dieses erste Milieu, die Umwelt. in die er hineingeboren mard, bestimmt seinen Charakter, ist sein Geschick und wird sein Verhängnis. Den armen Käthnerssohn im Sinn, nahm die Mutter tropbem, Grofvaters Rat befolgend, den andern mit dem "welken Leib", der ihr schönes Heiratsgut verdoppeln Als der erhoffte Wohlstand ausbleibt, wird sie aus Angst, auch das zu verlieren, wofür sie ihre Reigung opferte, zur gierig zusammenscharrenden Geizigen; dem Golde bringt fie die Mann und Kind verweigerte Liebe entgegen. Brands Mutter konnte wie

Frau Inger und Hjördis den Gatten selbst im Sprößling nicht lieben, wie dann Hedda Gabler das werdende Wesen in ihrem Schoße haßt, weil es Jörgen Tesman zugehört. Ühnlich vermag Ellida, so lange ihr Wangel fremd bleibt, dessen Kindern nicht Mutter zu sein, sobald sie aber mit dem Satten eins wurde, wendet sie sich den Stieftöchtern freundlich zu; umgekehrt schließen Peer Innts Mutter und Helene Alving sich ihren Söhnen um so inniger an, je weiter sie sich von ihren Gatten entsernt fühlen.

Brand wie Peer Gynt, Stensgård, Oswald Alving, Erhard Borkman werden durch die desolaten Verhältnisse im Elternhause was sie sind. Die tief in die Seele schneidende Erzählung "Herbstadend war's, der Vater tot" enthüllt uns, von welcher entseslichen Erinnerung des Priesters Geist sich nie befreien kann. Er sah die Mutter hyänengleich das Sterbelager durchsuchen, ohne Scheu vor dem Toten den Leichnam liedlos hin- und herstoßend, um verdorgenes Geld zu finden; damals verlor sie des Sohnes Herz, aber auch er büste in jener Stunde die Fähigkeit echter, geduldiger Menschenliebe ein. In seinem Innern ging etwas in Stücke und der unheilvolle Riß klafft durch sein ganzes ferneres Leben.

Die "schwindeltiefen Nachträtsel" der Bererbung in geistiger und leiblicher Beziehung, mit denen sich jede wissenschaftliche Weltanschauung auseinandersetzen muß, werden im "Brand" mit schauberndem Ernst aufgeworfen. Neben der hypothetisch hingestellten direkten Bererbung des Triebes zum Bösen, gelangt in dieser philosophischen Dichtung die unbestreitbare, sozusagen indirekte Vererbung durch die geistige Atmosphäre des Elternhauses und erste enischeidende Jugend-Aus der Bütte des Selbstmörders erinnerungen zur Erörterung. iretend, erwägt Brand den Eindruck der Schreckenstat auf die beiden überlebenden Kinder, den untilgbaren Fleck, der ihrer Seele durch dies grauenhafte Erreignis eingeätt worden sei und ihre ganze Zukunft maßgebend beeinflussen könne. Es ist die Grundstimmung des modernen Menschen, vor allem er selbst zu sein, sein Ich so rein und vollständig als nur möglich auszuprägen. Ihjens freudige Sympathien führen ihn auf diese Seite, allein daneben herrscht in ihm mit fast gleicher Stärke, so gern er ihn auch loswerden möchte, der sehr berechtigte Zweifel, ob es denn ein solches selbstherrliches Ich überhaupt gäbe oder ob es lediglich als Produkt der von Geburt mitgegebenen physischen Beschaffenheit, sowie der psychischen Ginwirkungen von Vor- und Umwelt, bemnach als ein täuschender Schein aufzufassen sei. Aus solchen Gründen lehnt Bischof Nikolas die Verantwortung für sein Tun ab. Brand, der Eisenharte, schaudert bei dem Gedanken an die Verantwortung, die das Leben und vor allem die Fortpflanzung des Lebens mit sich führe! Er kann den Leichtsinn nicht fassen, der sich dagegen verschließt:

"Welcher Schuldberg sich emporturmt Bon bem tleinen Worte: Leben."

Staunend sieht er, wie die andern an diesen Abgrund ohne Bewußtsein der Gefahr vorübertanzen. Damit wird kunstvoll die Stimmung für die anschließende Szene vorbereitet, die im Zusammenstressen Brands mit seiner Mutter die auf ihn vererbte Sünde im Geschlecht enthüllt und ihre Vedeutsamkeit für seine Charakterbildung dartut. Brands Eltern kannten nur ein Ziel: Habe und Besitz. Seine konzentrierte Willensenergie ist eine ererbte. Auch er vermag zäh dem gewählten Ziel zuzustreben, jedoch sein Ziel ist ein anderes.

Wie jede Tat in weiten Kreisen Nachwirkungen hervorruft, nichts isoliert bleibt, alles Lebendige in Schuld und Buße mitseinander verknüpft ist, zeigt sich im Schicksal der tollen Gerd. Ihr Vater war der abgewiesene Freier von Brands Mutter, der aus Verzweislung unter die Zigeuner ging. Gerds Leben ist ohne ihr Zutun verspielt von Anbeginn und sie wieder bringt schließlich ohne Absicht dem Sohne jener Frau den Tod, die ihres Vaters düsteres Los und damit auch ihre unselige Existenz verschuldete. Mystisch verschlingen sich so Tat und Sühne im fortdauernden Geschlecht dis zum Untergang. Vrands Kindheit vergistete das entsetzliche Bild jener Sterbenacht. Die Mutter wurde für ihn ein Gegenstand des Abscheus und vergalt ihrerseits seine Abneigung redlich:

"Als Knabe schon bot ich dir Trot,, Du warft nicht Mutter, ich nicht Sohn."

Um der Frau, die ihn geboren, trot ihrer Vergehungen den Himmel zu erschließen, mußte der Sohn Geistlicher werden und mit echt tragischer Ironie wird jett gezeigt, wie diese unnatürliche Mutter sich durch jene Tat, welche ihr die Absolution unter allen Umständen sichern sollte, selbst die Zuchtrute band. Man fühlt sich da an Anzengrubers "Meineidbauer" leise gemahnt. Gerade ihr Sohn verweigert ihr das heilbringende Sakrament, entzieht es ihr,

trothem sie neun Zehntel des ungerecht erworbenen Gutes fahren lassen will, um nur die Seele zu retten. Unerschütterlich beharrt er auf seiner Forderung "Alles oder nichts", und während der Propst sich zuverlässig mit solcher Buße begnügt hätte, sendet er sie lieber mit aller Schuld auf ihrem Haupt, ungebeichtet, ohn' Nachtsmahl ins Gericht, ehe er einen Schritt von seinem Prinzip abwiche. Sie scheidet mit den Worten: "Gott ist so hart nicht wie mein Sohn," doch hierin könnte sie sich irren.

Brand will neue Menschen schaffen, dazu muß vor allem die alte Lügensaat gänzlich ausgereutet sein; mit finsterer Strenge gegen sich und andere strebt er diesem Ziele nach, und weil er (freilich) auf seine Art) die Menschheit liebt, haßt er die Menschen. Gleich ansfangs offenbart sich sein Charakter im Kontrast mit dem Bauer, klar und scharf, eckig und spitskantig, einer schonungsloser Feind aller Halbheit, besonders jener heute so weit verbreiteten des richtigen "Kirchengastes", der gläubig, weil das so herkömmlich, indes seine Lippen sich zur Religion bekennen, im Herzen und im Handeln von dem materialistischen Grundsatz geleitet wird:

"Man hat doch nur dies eine Leben; — Geht das, was bleibt dir bann zurud?"

Es fehlt die Stärke der Überzeugung. Zeichen und Wunder, "dergleichen gibt's nicht heutzutage", darum ein Narr, wer seine Haut, sei es wosür immer, auf das Spiel sest. Dit Recht schüttelt Brand solche widerwärtige schlappe Halbheit energisch von sich ab:

"Bieh heim. Dein Sein geht Tobesweg, Du fennst nicht Gott und Gott nicht bich."

Er muß einsehen, wie wenig Verwandtschaft seinem Gotte mit zenem der Menge zukomme; diese sucht einen mit halber Buße begütigten, gutmütigen Alten, einen mild Verzeihenden, er holt sich sein Ideal aus dem Pentateuch, der Herr sein Gott ist ein eiservoller Gott, der da heimsucht die Schuld der Väter an den Kindern und Kindeskindern. Wie bei evangelischen Siserern nicht selten, treibt auch Brand der Jorn über die Entartung und Verwaschenheit des kirchlichen Lebens, zum grimmigen Nationalgott der Juden zurück, ohne daß er sich dessen bewußt würde. Wo er und der Propsi in Zwist geraten, gebührt keinem von beiden das Prädikat christlich. Der eine vertritt die offizielle Staatskirche, fühlt sich als Regierungsbeamter, dazu berusen, im Sinne jener, die ihm sein Brot geben,

Sitte und Ton zu regeln, ben ihm innerlich zuwideren Dob im Baum zu halten; im anderen lebt der Geift der alten Propheten, mit entschlossener herber Schärfe will er die verirrten Menschen zu rechtem opfermutigen Glauben zurückführen, burch unnachgiebige, mitleidslose Barte im Sinne des Alten Testamentes, dient er seinem In seiner letten Stunde erkennt Brand seinen einseitigen Irrtum und bekehrt fich von seinem Gott bes Gerichtes zum echten Christus-Ibeal. Die Dichtung wendet sich auch gegen jene sittlich bedenkliche Auslegung des protestantischen Brinzips von der Recht= fertigung burch ben Glauben, die in kirchlich matten Zeiten leicht überhand nimmt und sich gern auf Luther selbst beruft, als genüge das feste Vertrauen auf die Erlösung durch den stellvertretenden Opfertod des Heilands, um ohne eigene Leistung bloß durch die Gnade zur Seligkeit einzugehen. Der bittere Kreuzestod soll vielmehr ein Vorbild der eigenen hingabe sein. So will es Brand. Im Innern eines jeden muß der Kampf ausgefochten werden:

> "Da foll der Willensgeier sterben, Der neue Mensch geboren werden."

Dies verwirklicht er an sich selbst, aber er vergißt, daß wir nur dazu berechtigt find, bei uns selbst die höchsten Forderungen mit schonungsloser Entschlossenheit durchzuführen und dadurch ein Beispiel zu geben, jedoch anderen gegenüber tropdem begreifende Milde des Urteils walten laffen sollten. Brand fann nach ererbter rauher Charafteranlage sein Ibeal nicht anders fassen, doch sein Ibeal ist eben darum nicht das Söchste. Er muß so jein nach dem Geset, nach dem er angetreten, und kann sich selber nicht entflichen. was ihm widerfuhr, erkennt er sterbend als Folge dieser vererbten Tendenz. Allein die Art, wie Brand die verhängnisschwere Erb= schaft trug, hat die Sünde getilgt. Jener deus caritatis, welcher schließlich als einzig wahrer proklamiert wird, ist zwar nicht der unerbittlich finstere Gott Brands, noch weniger jedoch der herr, wie ihn schlaffe, leichtgefinnte Seelen denken und der Propst lehrt; ein starker Gott, liebt er selbst nur, was stark und gerade, jedem ehrlichen Strebenden, ob dieser auch den rechten Pfad verfehlte, öffnet er gern die Vaterarme, aber die feige Halbheit, die sich mit seiner Gnade entschuldigt, wird keine Gnade finden. Auch auf Ibsens Welt= gebieter paßt, was Goethe die Engel im "Fauft" verfünden läßt: "Wer immer strebend sich bemuht, den können wir erlösen."

Diese neuerliche Goethe-Analogie bleibt nicht vereinzelt; Brand benft, sofern er die Einzelindividualität vom Althergebrachten freimachen will, eigenen Willen fordert, doch wohl im Sinne des Olympiers von Weimar, ber sang: "Höchstes Glück ber Erbenkinder ift nur die Persönlichkeit." Darin besteht die Kardinalforderung Brands, wie Ibsens, der die Menschen zu ihrem Glück zwingen möchte: "Das, was du bist, sei voll und ganz", dann sei, was immer du bift, gleichviel, ob ein Stlave ber Luft ober einer, ber Erlösuna sucht. Schwächliches Schwanken, unentschiedenes Liebäugeln nach beiben Seiten gilt ihm als Verberblichstes, wie es bas Das Kompromiß, wozu bas praktische Leben beständig nötigt, den Ausgleich, den Geift des Affordes hält der Dichter des "Brand" für bas Gefährlichste. Mit bem Teufel kann man nicht verhandeln, wer ihm erft Zugeständnisse macht, den holt er bald völlig. "Volk, des Ausgleichs Geist ist Satan", ruft der held aus, und auch sonst sind Brands Meinungen zumeist mit den damaligen Ansichten Ihsens identisch. Freilich fehlt ihm die rechte Liebe, durch bie allein der Sieg errungen wird, doch dieser Mangel fällt nicht Auch für ihn selber gilt sein treffendes Wort: ihm zur Last.

> "Daß du nicht kannft, wird bir erlassen, Doch nimmermehr, daß du nicht willst."

In diesen zwei Versen erscheint das zürnende Grundmotiv und die rechte Lehre der Dichtung in nuce wiedergegeben. Wolle was du kannst und mehr als du kannst, erhebe dich durch dein stolzes Wollen über dein beschränktes Können, dadurch erweiterst du die Schranken deiner Existenz und leistest das Höchste, was du vermagst.

Jeder einzelne ist in der Welt mit einer Aufgabe betraut, der voll nachzusommen seine Verpflichtung bildet, allen gemeinsam aber ist die Arbeit, die Welt erst zu schaffen. Wenn Goethe tadelnd fragt: "Was machst du die Welt? Sie ist schon gemacht!" so muß eine wahrhaft moderne Lebensauffassung erwidern: Nein, die Welt will erst werden, vorläusig ist nicht viel mehr da als der Rohstoff, an dem die Olenschheit seit Jahrtausenden arbeitet und noch weitere Jahrtausende arbeiten wird, die endlich durch zielbewußte Anstrengungen der zur Herrschaft über die Natur berusenen Erdsbewohner die Welt wird. Der Entwicklungsgedanke gewinnt erst dann seine volle Bedeutung, wenn man ihn zu dieser Idee erweitert, wonach im Menschen die Kähigkeit liegt, sich vom Sklaven zum

Herren ber Natur emporzuarbeiten, die Welt umgestaltend neuzuschaffen nach seinem Bilde. Nie zufrieden, stets weiter und höher zu streben, sich vom Menschen zum Übermenschen (aber nicht in Nietzsches Sinn) emporzubilden, durch die Schwere der an sich gestellten Forderungen seine Fähigkeit ihnen nachzukommen, allmählich zu erhöhen: das ist der Weg, den es zu schreiten gilt. Nicht Brand selbst, Agnes hat einen Moment prophetischen Schauens, wo sie dies instinktiv begreift. "Diese Welt sollst du gestalten." Ihr die rechte Form zu geben, darin besteht die welthistorische Aufgabe der Menscheheit. In diesem Geiste können wir den Ausspruch Fichtes aufnehmen: "Die Welt ist nichts als das Material unserer Pflichterfüllung." So erfaßt sie auch Brand; er will, wie er der Menge zuruft, mit ihr zusammen "läutern, erheben, befreien", endlich

"Prägen neu vernutten Stempel, Wölben unfer Reich jum Tempel."

Darum wirft er die harte, aber gerechte Losung in den Streit gegen die Matten:

"Über bessen Werk ist bas Urteil gefällt, Der halb es übt oder sich verstellt."

Halb übt es der gewandte Propst, dem es so klug gelingt, seine Hirtenpflicht mit den läßlicheren Lehren des Tages zu vereinen, der sich in jede Form schmiegen kann, weil er keine eigene besitt, und der eben deshalb nichts so haßt, als rauhkantige Ecken, die abzuschleifen sind, Persönlichkeiten, wo es nur fügsame Gemeinde= glieder geben soll. Nicht umfonst nennt er diese: "D meine Kinder, meine Schafe." Auf ben Berbeninstinkt rechnet er ja gang besonders bei seiner patriarchalischen, am Ende auf die Lehre: "Kämmt alle mit demselben Kamm" hinauslaufenden Tyrannei. Als Ziel ber Methode preift er es für jedermann, den gleich langen Schritt, benselben Takt im Fuß zu verwirklichen; Freiheit wolle er und der Staat, den er vertrete, nicht, wohl aber volle Gleichheit in der Unterordnung unter die Vorschriften der geistlichen und weltlichen Dieser verschlimmerten Auflage des Bastor Strohmann scheint das für den Mittagstisch bestimmte Kalb ("In Bahrheit, Sie, ein köstlich Tier") fast ebenso wichtig als die Einweihung der neuen Kirche. Daß Brand den Bau aus eigenen Mitteln errichtet habe, ohne die Absicht, dafür Belohnung vom Staat und Beförderung zu finden, geht über den Horizont des Propstes.

Dieser nachgiebige Vermittler, bereit, selbst ben offenkundigen Aufruhr zu vergeben, lassen die Abtrünnigen sich nur in die alte Bahn gurudlenken, burfte bas Borbild bes in fo vielen Romanen Riellands auftretenden Propstes Sparre geworden sein. Wie Kielland übrigens im "Johannisfest" einen Pastor seiner Vaterstadt Stavanger als "Morten Kruse" porträtiert haben foll, empfing Ibsen, wenn gleich in minberem Mage, burch einen Seelforger feines Beimats= ortes Stien, die Anregung zu seiner Dichtung. Lammers trat 1856 aus ber Staatsfirche aus, legte, obwohl vermögenslos und Familienvater, sein reichbotiertes Amt nieder und stiftete eine freie apostolisch= dristliche Gemeinde, ju ber Ibsens Schwester Bedwig gehörte; gewiß beeinflußte ihn (wie Ibsen) babei Rierkegaards Feldzug. Als fehr interessant sei eine Außerung Ibsens an seinen Biographen Benrif Jaeger hier verzeichnet: "Rierfegaard war zu fehr ein Stubenagitator, Lammers bagegen war gerade ein folder Freiluftagitator. wie Brand es ist." In seiner Abschiedspredigt hatte Lammers sich mit ganz verwandter Schärfe ausgesprochen, wie Brand, ba er seiner Mutter ben geistlichen Trost verweigert.

Ibsen behandelt den Stoff jedoch weniger in bezug auf religiöse Bewegungen (meinte er doch selbst barüber zu Georg Brandes, er hatte ebensogut einen Dann ber Wiffenschaft jum Belden mahlen können), als um die Willensschwäche seiner Landsleute zu geißeln, ihnen ganz in Shakespeares Sinn einen Spiegel vorzuhalten. Propst und Bogt follen Typen sein, ebenso wie Schulmeister und Rufter, beshalb besitzt keiner von ihnen einen eigenen Namen, der auch Brands Mutter fehlt. Als Gegenteil der freien Bersönlichkeit ver= treten sie nicht sich, nur ihr Amt, darum bleiben ihnen individuelle Büge versagt, mit benen Ibsen fonst so freigebig umgeht. bem zuvörderst als Kontrasifigur für Brand dienenden Propst tritt der Vogt als Vertreter des bon sens, des gesunden Menschen= verstandes hervor. Voll Amtseifer, jedoch als echter Bureaufrat nur soweit sein Distrift in Frage kommt, bereit, was in seiner Macht steht für die Hebung der materiellen Lage der ihm anvertrauten Bevölkerung zu tun, ein Mann, den an sich kein Vorwurf trifft, ja, ber Lob verdient, bloß daß sein Blick nicht über das Nächstliegende hinausreicht. Leben und Ibee zu vereinigen, wie Brand will, scheint ihm unmöglich. Er ist ein Anhänger ber doppelten Buchführung in Gewissenssachen; im Leben richte bich nach der Mehrheit und

strebe nur nach praktischen Interessen, abends, nach getanem Tage= werk, mub und matt, mag dich die Poesie in eine bessere Welt hinüberträumen, da diene sie als erfrischendes und erhebendes Bad, also Materialist in der Wirklichkeit, Ibealist in der Runft. verdienstliches leistete er für die Gegend durch Weg- und Brückenbauten, Schaffung neuer Erwerbszweige, nur will es ihm nicht in ben Ropf, daß dies alles lediglich die Vorbedingungen für die höhere Lebensarbeit seien. Er betrachtet seine Aufgabe bort schon als er= füllt, wo sie für Brand erst anfängt. Bei bessen Ansichten wird es ihm recht ungemütlich, er sieht in ihm eine Art hepkaplan und ware fehr erfreut, ben unbequemen Ruhestörer los zu werben. Der Bogt ist ber sogenannte "praktische Mensch", ber wackere Hausvater, in seinem Sinne sogar ber Aufopferung fähig, bei ber Feuersbrunst fein Leben wagend, um die Aften zu retten, wohlwollend und hilfs= bereit, aber kein Freund ber Weltverbesserer, der strengen Verfechter einer Idee; er selbst scheut ja vor einer seinen Absichten förderlichen Lüge, wie der vom heringszug, nicht zurud. In seinen Unsichten erinnert er gelegentlich schon an Peter Mortensgård und die Be= urteilung ber Demokratie in "Rosmersholm".

Die Talbewohner fühlen, es tue ihnen denn doch Höheres not als der Vogt zu geben vermag, darum bitten sie Brand als Pfarrer bei ihnen zu bleiben. Sein mutiges Wagnis gewann die einfachen Seelen. Die anderen zeigten den Weg, "doch du, du gingst", deshalb vertrauen sie ihm, denn "nicht tausend Worte prägen sich ein wie die Spur einer Tat".

Anfangs weist er sie von sich, bann, nach innerem Ringen, entschließt er sich zu bleiben. Agnes' Reden erwecken ihn und weisen ihm hier sein Kampffeld. Die Begegnung mit der Mutter zeigt ihm, wie tief er in der Heimaterde wurzelt. Vor allem aber sieht der harte Mann da den stärksten Anlaß, streng gegen sich selbst zu sein. Als Held wollte er die Welt durchziehen, als Nitter mit leuchztender Wappenzier seine Losung vom gewaltigen Gott verkünden, der

"Unbeugsam, wo der beine dumpf," Alliebend, wo der beine stumpf,"

ber kein milber Greis, sondern ein jugendkräftiger Eiferer ist; denn auch er hat sich seinen Gott geschaffen nach seinem Bilde, wie die Menschen zu tun pslegen. Brand mahnte eben wieder: "Gabst alles bu, doch nicht bas Leben, So wisse, du haft nichts gegeben"

und ber Sprecher der Gemeinde hielt ihm sein eigen Wort vor. Nun legt er sich selbst das schwerste Opfer auf, völlig dem geplanten Siegeszug zu entsagen, das Leben in diesem Felsenwinkel hinzugeben, statt mit Donnerworten ins Weite zu wirken. Weil es ihm wider die Natur geht, eben darum nimmt Brand dies Opfer auf sich, wie er sich auch kräftig genug fühlt, dasselbe mit der Schuld der Mutter zu tun. Sich bietet er zum Ersat für sie Gott und der Heimat dar. Das Abbild Gottes, das sie besteckt hat, in ihm soll es sich durch den Willen geschärft erheben. Der Wille entscheibe alles, meint Brand, durch den Willen soll die Welt innerlich überwunden werden. Nicht der laute Prunk großer Taten, nur der seste Wille verwandelt und hilft. Auch hier im einsamen Tal kann sein Streben sich bewähren:

"Eins das Ziel, — dies ist: zu bleiben Tafeln, darauf Gott kann schreiben."

Der Pfarrer lebt sich später so in diesen Gedanken ein, daß er dem Vogt entgegnet, wessen Werk die Heimat nicht bedürfe, dessen Tun sei damit verurteilt. Und was ihm ein Opfer schien, wird ihm durch Agnes' Liebe vorerst zum reichsten Segen. Den Leichtsfinn, den Stumpfsinn, den abergläubischen Wahnsinn zu bekämpfen zog er aus. Jest will er statt in der weiten Ferne, in dem engen Fjord, wo er geboren wurde, den Versuch wagen, zu vollenden

"Das Gotteswerk: ein Mann voll Mark Sein Sprößling Abam, jung und stark."

Aber indem er, wenn auch bloß äußerlich, Pfarrer der Staats= firche wird, schloß er selbst einen Pakt mit des Aktordes Geist; er hätte dies nie tun dürfen, nachdem er gesprochen:

> "Nicht Dogma oder Kirche eben Will ich mit meinem Wirken heben; Sie sahen beid' den ersten Tag, Und deshalb könnt' es wohl gescheh'n, Daß beid' den letzten Abend seh'n. Geschaff'nes alles muß vergeh'n; Vor Mott' und Wurm kann's nicht besteh'n, Und muß insolge Recht und Norm Platz machen ungeborner Form."

Den ewigen Seist in der wechselnden Form will Brand retten; doch glaubt er sich noch, daß er "nach nichts neuem trachte" und nur

"bes Ewigen Recht behaupten will". Er gerät damit in eine schiefe Stellung, aus der ihn erst sein Entschluß, offen mit der offiziellen Kirchengemeinschaft zu brechen, im letzten Afte wieder bestreit. Er kann nicht mit denen gehen, deren Führerideal, nach der ehrlichen Erklärung des Propstes, zur Zeit ein Korporal ist. Mit dieser Anspielung auf die Besieger Dänemarks erwies sich der echte Dichter wieder einmal als Prophet, denn 1865 wurde diesem militärischen Idol noch nicht allgemein geopfert.

Brand gewann durch jene mutige Tat nebst dem Vertrauen ber Gemeinbe, auch Agnes' Liebe. Schien ihr bisher bas Leben ein luitiger Tang, so lernte sie nun burch ihn sehen. wendet sie sich beshalb von Ginar, ihrem Bräutigam, ber gang im Sinne der Frauen der "Komodie der Liebe" sein Leben nicht mehr magen will, seit er ihr Verlobter ward. Zum ersten Male zeigt sich ihr eine höhere Auffassung des Lebens als der gewohnte, flache Brand beschönigt nichts, er wird auch ihr rauh Eudämonismus. sein und jedes Opfer fordern, sie folgt ihm dennoch und die Opfer bleiben nicht aus. In den schwersten Prüfungen muß der Pfarrer es bewähren, daß ihm der Mut innewohnt, auch ferner den Weg, ben er anderen gezeigt, felbst zu schreiten. Sein Kind ist frank, die Übersiedlung nach Suden könnte es retten, aber Brand weicht, burch ein Wort des Doktors, durch die vertrauensvolle Stimme seiner sonst verzweifelnden Gemeinde wie durch das Söhnen ber tollen Gerd im Gewissen erschütternd aufgeschreckt, nach hartem inneren Kampfe nicht von dem Plate, wo seine Pflicht ihn weilen heißt, obwohl er mit ganzer Seele an dem Knaben, wie an dessen Mutter Er verharrt bei seinem Grundsat:

> "Ich hab' fein zweigeteiltes Recht Für Fremde und für mein Geschlecht."

In ergreifendem Ringen mit dem harten Geschick, möchte Brand die letzte Entscheidung nicht selbst aussprechen müssen. Agnes befragt er, die schaudernd davor zurückscheut, aber gebrochenen Herzens einsieht, dem Gatten bleibe keine Wahl und endlich ruft: "Geh den Weg, den Gott dir bot," den dein Gott dir gebot, obzwar sie weiß, daß diese Unterwerfung unter Brands Sendung den Tod Alfs bedeutet, der jenem Gott und Beruf geopfert wird. Und so kommt es, der Kleine stirbt, doch Brand bleibt bei seinem Sinn.

Wer nicht alles hingibt, hat nichts gegeben und nicht wer den Tod erleidet, nur wer ihn willig auf sich nimmt, ist ein Märthrer.

"Erst dies: zu wollen Kreuzestod, Ihn wollen trot des Fleisches Not, Ihn wollen trot des Geistes Angst, Durch dies du erst dein Heil erlangst."

So aber meint er die Erlösung erzwingen zu können: "Es hat des Opferwillens Macht Erhebungsmöglichkeit gebracht."

Freudig muß auf das Letzte verzichtet werden, soll das Opfer uns wahrhaft befreien. Deshalb zwingt er Agnes, selbst der Ersinnerung an den toten Liebling zu entsagen. Sie soll am Weihenachtsfest nicht zurückdenken an ihren kleinen Alf, sogar der harmslose Mutterwahn, als dürfe das Kind an diesem Abend ihr unsichtsbar nahen, verletzt die Strenge seiner Gesinnung. Und sie fügt sich, sie erstickt das abgrundtiese Weh:

"Schluchzte da bas Kind nicht grab'? Alf, ich weiß nicht Hilf' noch Rat."

Nicht Halms süßliche Griseldis, der vierte Aft des Brand verherrlicht Mutterliebe und Opfermut. Da ist das liebende, dulbende Weib in herrlichster Glorie gebildet, da spricht Ibsen von Herzen und barum geht es zum herzen. Er fühlte wohl das Bedürfnis in berselben Dichtung, wo in dem Verhältnis Brands zu seiner Mutter auf beiden Seiten jedes warmere Empfinden mangelt, die von ihm stets so hochgeschätzte Fähigkeit der Frauenseele rückhaltlos und un= bedingt zu lieben in ihrem vollsten Glanz zu offenbaren. Die Ibeal= ehe, beren Möglichkeit die "Komödie der Liebe" bestritt, taucht in ben "Kronprätendenten" auf und zeigt fich bei Agnes und Brand, aber erst nach einer aufgelösten Verlobung, auch hierin im Wider= spruch zu Halm, der behauptet, Liebe könne nicht irren und nie Als Agnes endlich selbst die Kleider des Kleinen, das lette Erinnerungszeichen dahingegeben, hat sie gesiegt, wie ihr Gatte es wollte. Sie ist losgelöst von allem Irdischen, reif geworden für das himmlische, darum endet ihr Leben, denn: "Wer Jehovah schaut, der stirbt."

Die Begegnung mit Einar, der nach einem Sünderleben nun als Orthodoxer alle anders Denkenden verurteilt, zeigt Brand im letzten Akt völlig klar, was schon vorher eigene Bedenken und des Propstes Worte ihn lehrten, er habe seinen Beruf falsch aufgefaßt, indem er ihn als Diener der geltenden Kirche erfüllen zu können meinte. "Nun sind alle Ketten gesprengt," ruft er, nun sei die eigene Flagge entrollt, selbst wenn ihr kein einziger folgen will. Jetzt ertönt sein Mahnschrei:

"Bolf, du ftehft am Scheidewege! Gang mußt du bas neue wollen."

"Aller faulen Wälle Räumung" ist wieder das Ziel. Sein Sott, der die Wahrheit und das Licht will, scheint ihm nicht länger mit jenem zu vereinen, welchen seine Amtsbrüder lehren, rücksichts- los und offen will er handeln. Der Kirchenbau war symbolisch für den Versuch die zu eng gewordenen Glaubensformen durch weiter gefaßte zu ersegen. Nun aber soll statt Resorm die Revolution Platz greisen und in Flammenworten predigt er die Lehre, nicht bloß der Sonntag, das ganze Leben gehöre dem Herrn, sei durch Erfüllung seines Willens zu heiligen. Die Masse solgt ihm auf der steilen Bahn, um ihn zu verlassen, sobald er ihr herb verstündet, sie würden zwar das Heil sür die späteren Generationen erkämpsen:

"Doch wer im erften Gliebe geht, Muß fallen fur bie hehre Sache."

Das können Max Piccolominis Reiter, aber nicht diese Berings= Mit Steinwürfen treiben sie ihn in die Bufte; bag er seinem Glauben opferte, was seinem Herzen am teuersten war, dient jest dazu, ihren Abfall zu rechtfertigen! Und nun, wie er einsam irrt, naht ihm der Versucher, verspricht ihm Weib und Kind zurückzugeben, wenn er nur von der Forderung "Alles oder nichts" Brand bleibt fest. Er hat der Menschen Undank erlassen wolle. fahren, aber nochmals vor die Wahl gestellt, würde er ebenso handeln wie zuvor. Auffällig tritt da die Ahnlichkeit mit dem "Bolksfeind" zutage. Wie bort die faulen Wässer, die das Bab verpesten, radikal ferngehalten, völlig abgeleitet werben follen, so hier der wirre Formelkram und die amtliche Verknöcherung, welche die Religion entstellen. Wie Brand folgen auch Thomas Stockmann seine Mitburger zunächst in geschlossener Zahl und wenden sich von den alten Autoritäten ab. Da und dort verraucht das Strohfeuer der Begeisterung und einmütiger Abfall von dem verwegenen Neuerer vollzieht sich, sobald seine Anhänger begreifen, es gelte schwere Opfer zu bringen. Wie aber bie mächtige wilde Ratur

durch die engbrüstige Zivilisation der Kleinstadt verdrängt ist, so wird aus dem wuchtigen Steinhagel hier, ein kleinliches Zertrümmern der Fensterscheiben dort. Wie an Brand treten an den vereinsamten Stockmann die Versucher heran, alles soll gut werden, doch auch er weist sie von sich. "Stark sind die Willenskräfte eines einzelnen," sagt Brand wie Stockmann.

Brand bleibt seiner Überzeugung treu, daß "des Willens Pflichten nicht enden, wo die Kräfte im Stich lassen" und daß es nicht angehe, sich dem heiligen Streit zu entziehen, sich mit einem äußerlichen Glauben zu begnügen.

"Einer ftarb für aller Schmächen, — Feigheit heißt nicht mehr Berbrechen."

Er fühlte in seinem festen Wollen die Kraft, ohne erst solche Vermittlung anzurufen für sich selbst und andere ein Erlöser zu Auch jett von allen verlassen, beharrt er babei: "Licht fann Giner vielen geben." Jeder Berführung hat er getrott, alles hat er überwunden und nun zulet überwindet er sich selbst, ben eigenen Stolz, ber verbeckt hinter all seinem Tun lauerte. ihn die tolle Gerd den "Mann, der am größten ift", so bekennt er schmerzlich betroffen: "Töricht meinte ich bas fast." Sein Wahn, bie anderen mit sich fortreißen, erlösen zu können, ist zu bitter ent= täuscht worden. Bergleicht die Halbzigennerin ihn jest mit dem Beiland und ruft bewundernd: "Du bist auserwählt, der Größte", fo erwidert er, der fich bafür gehalten, demütig zagend, er sei "ber geringste Wurm der Erde". Dem Unerreichbaren vergleicht er sich nicht mehr. Wer aber todesmutig gleich ihm gestritten und gelitten, sich dem Ideal zu nähern, dessen erbarmt sich dieser deus caritatis, den zieht die ewige Liebe den Abgrund füllend mild zu sich hinauf. Brands Ende soll keineswegs sein Leben Lügen strafen und den Schwächlingen Recht geben, nur weil er war, ber er war, wird ihm als Geschenk, mas er durch ben Willen erlangen zu können glaubte. Der Mensch vermag das Ibeal nie zu erreichen, doch nur wer ihm mit allen Kräften nachstrebte, ihm alles opferte, ist würdig, daß ihn ber Weltgeist als seinen treuen Sohn im Tode zu sich emporhebe.

Brand war der erste große Erfolg des Dichters in seiner Heimat; binnen neun Monaten waren vier Auflagen ersorderlich und noch heute ist keines seiner Werke in Norwegen verbreiteter und beliebter als dieses. Der Nordpolfahrer Frithjof Nansen ers

klärte nach Ibsens Tode "Brand" sei für seine Charakterentwicklung und die feiner Altersgenoffen von hoher Bedeutung geworden. Ginen Teil des Erfolges hatte bei andern anfänglich ein Migverständnis erzielen helfen, wonach man in Brand, bem Empörer gegen bie Kirche, einen orthodogen Fanatifer erblickte, und in der gewaltigen Dichtung, die Charles Sarolea der göttlichen Komödie Dantes zur Seite stellt, nichts sah als ein religioses Erbauungsbuch. Dies trifft so wenig zu, daß vielmehr am Schluß des Dramas die wirkliche Eristenz des Aberfinnlichen problematisch bleibt, wenn Brand dem Versucher erwidert, selbst falls der den Menschen von Gott trennende Abgrund nicht zu überspringen sei: "Offen blieb ber Sehnsucht Pfad!" Auch der Freidenker, wenn ihm nur Sehnsucht nach einem Höheren, Andersgearteten innewohnt, kann in Brand sein Vorbild sehen. Der Boet, der so oft Migverständnisse als nicht immer glückliche technische Behelfe verwendet hatte, errang so den ersten großen entscheibenden Sieg durch ein Migverständnis der Mußte biese Fronie des Schickfals nicht ben Satirifer Ibsen in seiner Geringschätzung der Beimatsgenoffen bestärken?

Der Erfolg tat ihm bamals bitter not. Sein Reisestipendium nebst privaten Beihilfen war verbraucht, mit seiner Frau und seinem Knaben stand er, wie brei Jahre zuvor, empfindlichstem Mangel gegenüber, als diese Wendung seines Geschicks eintrat. April 1866 hatte Ibsen auf telegraphischen Rat seiner Freunde in der Heimat an König Karl ein Gesuch gerichtet, die Regierung möge dem Parlament vorschlagen, ihm einen Dichtergehalt zu bewilligen. Inzwischen brachten bereits am 17. April 28 Deputierte ben Antrag selbständig ein und am 12. Mai votierte ihm das Storthing eine "Dichtergage" von 1600 Kronen jährlich auf Lebens= zeit; der demokratische Bauernführer Jaabaek, über den Ibsen in Briefen von 1870 und 1872 sehr unfreundlich urteilte, hatte als einziger furz bagegen gesprochen. Am 28. Juli 1866 erhielt Ibsen außerdem noch 1400 Kronen als Zuschuß zu dem früheren Stipendium zu Reisezwecken. Auch die Drontheimer Gesellschaft der Wissenschaften. die den Bedrängten 1865 abgewiesen, bewilligte ihm nun (30. April 1866) 400 Kronen. Die Eingabe an den König enthielt Worte, die für Ibsens Lebensarbeit als Programm gelten könnten: "Das Lebenswerk, das als das wichtigste und nötigste in Norwegen vor mir steht, dies, das Volk zu wecken und es dahin zu bringen, groß zu denken." Von da ab

erst galt er ganz Skandinavien als einer ber Größten, wenn nicht ber Größte, als ben ihn bann bas Ausland auf ben Schilb erhob.

Brand war ohne Rücksicht auf die Bühne geschrieben. fühne, - ja, ich kann wohl gern sagen verwegene Unternehmen" (wie Ibsen selbst sich in einem Dankbrief vom 9. April 1885 an Direktor Josephson ausbrückte) bas Werk als Ganzes zur Darstellung zu bringen, vollzog sich erst am 24. März 1885 am Neuen Theater in Stockholm, nachdem seit 27. Juni 1866 schon der vierte Aft hie und da in Christiania gegeben worden war. stellung dauerte fast sieben Stunden (1/27-1/42) und wurde 15 Mal 1895 brachte die schwedische Wandertruppe Lindberg ben ganzen "Brand" in Christiania, Bergen, Trondhjem zum ersten= mal zur Aufführung, ebenso im Mai 1896 in in Kopenhagen, wo ihn darauf das Dagmar-Theater am 3. April 1898 als Fest= vorstellung (mit Prolog von Holger Drachmann) in Anwesenheit bes Dichters aufführte. Ebenfalls zum 70. Geburtstag des Dichters gab das Schillertheater in Berlin dies Werk am 17. März 1898 und nahm es nach zwei Jahren wieder in den Spielplan auf. Wien sah ben "Brand" zuerst am 31. Juli 1900 bei einem Gast= spiel Berliner Künstler im Josefstädter Theater. In beiden Haupt= städten spielte Ferdinand Gregori die Titelrolle. Um 13. September 1902 ging "Brand" am Münchner Schauspielhaus in Szene, am 12. Januar 1905 im Dresdner Hoftheater (binnen zwei Jahren 21 mal), am 21. März 1906 im Deutschen Schauspielhaus zu hamburg, am 3. Dezember 1906 im Duffelborfer Schaufpielhaus, am 4. März 1907 im Nürnberger Stadttheater. In London wurde 1893 bloß der vierte Aft einmal dargestellt. In Paris gab Lugné Boë mit dem Deuvre "Brand" seit 21. Januar 1895. Seit 14. September 1904 in Christiania neu aufgenommen, murbe "Brand" im Nationaltheater 29 mal gespielt. Am 20. Dezember 1906 brachte das "Künstlerische Theater" in Moskau die Dichtung und gab fie in wenigen Monaten 33mal. Fünf deutsche Übertragungen liegen vor, neben zwei englischen je eine russische, hollandische, schwedische (1870) und französische, ganz befriedigen kann freilich keine; philosophische Gedanken in gereimten Bersen völlig getreu zu überseten, ist eben eine unlösbare Aufgabe.

Brand ist ein Berufener, aber kein Auserwählter. In solchem Sinne barf er ebenfalls als "Stiefkind Gottes" betrachtet werden.

Er hat einen hohen Königsgebanken wie Sakon, mährend Sakon aber durch die Kraft und Frische seiner Bersönlichkeit alle Bergen gewinnt, bleibt dies der von Geburt an unliebenswürdigen Ratur Brands versagt. Selbst Agnes fühlt gelegentlich, alles, was ihr Gatte verlangt, ließe sich gleich entschieden und dabei minder schroff ausbruden. Sie mahnt ihn, "mehr ben Bater, weniger ben herrn" im Söchsten zu sehen. Aber sie glaubt an ihn wie er an seinen Beruf. Sie lebt fich berart in die Gedankenwelt bes Gatten ein, baß sie schließlich ihm zurufen barf: "Bahl', bu stehst am Scheibe= wege" und lieber ftirbt als ihr Opfer zurücknimmt. "Keinen feigen Ausgleich", das hat er ihr als oberftes Gebot hingestellt und danach handelt sie. So war für ihn das hinterlassene Gut der Mutter auch nur Sündengeld, daran er keinen Teil haben durfte, selbst nicht um sein Kind damit zu retten, obwohl er in tiefster Qual rang und stöhnte: "Jesus, Jesus, gib mir Licht." Fortan geht er einen einsamen Weg, seine Pflicht übend, selbst wenn die Soffnung Gerade badurch eignet er sich zum Vorbild. Brands Leben bletet die Lehre, es gelte seine volle Pflicht zu tun, jeder auf seine Weise, und keinen anderen Siegespreis zu begehren als:

> "Des Willens Reinheit, Des Glaubens Flug, des Geistes Einheit, Die Opferfreudigkeit, die gab Mit Jubel dis zu Tod und Grab. Um jede Stirn die Dornenfrone, — Seht, das wird euch zulett zum Lohne!"

Nur wer dies weiß und dennoch seinem Lebenszweck getreu bleibt, gehört zu den Berusenen. Ein Mann wie Brand hat Mut und Willenskraft genug, alle Brücken hinter sich abzubrechen auch auf die Gefahr hin, das Ziel sei überhaupt unerreichbar. Da hieße es eben mit kühnem Gleichmut die sichere Vernichtung auf sich nehmen und dem Unerreichbaren, der Weltordnung troßend, gleichwohl zustreben. Ein Ringen im Bewußtsein der Unmöglichkeit des Geslingens kann den stolzesten Gebrauch des Daseins bilden. Dies etwa ist die herrschende Seelenstimmung Brands. Man will sinden, der Schluß sei selbst ein Kompromiß und widerspreche dem Geist des Werkes. Dem ist nicht so. Brand hat, wie Ugnes sagt, geslehrt, Gott "verstößt den Willen nicht, ob auch die Kraft zur Durchsführung sehlt". Ihm geschieht nach seinen Worten und nach seinen

Was er nicht konnte, wird ihm erlassen, weil er es ge-In magnis voluisse sat est. Den rechten Weg hat er verfehlt, darum vermochte er den andern nicht zu helfen, allein mit rechtem Gifer hat er ihn gesucht, und mußte er ihn verfehlen, so trug vererbte Härte die Schuld. Sein Spruch: "Alles oder nichts" überspannte ben Bogen, bas zeigt, wie auch Wicksteed bemerkte, bie lette Begegnung mit Ginar, ber bie gleiche irreführende Forderung Für diesen Zeloten fann nur ber zur Erlösung gelangen, ber nicht bloß an ben Herren, sondern an jeden Buchstaben des Gefetes glaubt, alle anderen find "leider verbammt". Beibe halten jeber in seiner Art und Unart, für nichts, was ihrer Strenge nicht Wie gleichen ihnen jene orthodoren Kunstrichter, benen die Erlösung des Sterbenden durch den deus caritatis Ibsens, den sie beharrlich mit dem des Propstes und des Alltags verwechseln, so widerfinnig scheint! Gerade weil Brand das Unmögliche wollte, bas Beil erzwingen, fann er bas Mögliche, die Gnade von oben, erlangen. Nicht die Stimme des Versuchers spricht ein höhnisches Schlußwort, ber Gott ber Wahrheit verkündet es, bag viele Wege zum Beil führen, wie "viele Wohnungen in meines Baters hause find". Den steinigsten Pfad ging Brand, daß er ihn für den einzig richtigen Weg hielt, ift seine erft im Sterben gefühnte Schuld, die sein Tun vereitelt, daß er ihn unerschrocken und freudig bis ans Ende ging, ist sein Verdienst. Richt was er tat, die Meinung, in der er es getan, macht ihn bes Heiles würdig. Als ein strenger, aber gerechter und billiger Richter nimmt ber Berr diesen verwegenen, jedoch nicht verlorenen Sohn mit starken, milden Vaterarmen zu sich hinauf. Als Brand einficht, die Erlösung könne nicht erzwungen werden, da hat er sie im gleichen Augenblick errungen. Allen, die einem Ideal zustreben, welcher Art dies auch sei, gilt auf dieser rauhen Erbe ber herbe Spruch:

> "Aus Berluft Gewinn geboren, Ewig bleibt nur, was verloren."

## V.

## (Peer Gnnt.)

Zeigt Brand trot des Mangels an schonender Liebe im großen und ganzen boch, wie wir nach Ibsens Wunsch sein sollen, so gab ber Dichter sogleich auch ein Bild bessen, wie wir nicht sein sollen: Beer Gnnt. In dem Helden der Dichtung steckt dreierlei: Er stellt zunächst einen Phantasiemenschen überhaupt mit seinen Verirrungen und Extravaganzen bar, sobann eine Personifitation bes norwegischen Volkes mit seinen Fehlern und Vorzügen, wie es sich im letzten Jahrhundert entwickelte, endlich ist er der Repräsentant aller schwachen, halben Charaftere, die weder im guten noch im schlechten bis ans Ende zu gehen magen, die nie gang sie selbst find, deshalb schließlich weder für himmel noch hölle taugen, sondern in den Löffel des Anopfgießers wandern muffen, dort umgegossen und von neuem auf die Lebensreise geschickt werben, bis sie in heiligung oder Sünde ein echtes Selbst erlangen. Wie der erste Rohstoff nordischen Fabeln entnommen ist, so ward auch das vollendete Werk zu einer phantaftisch-symbolischen Märchendichtung größten Stils mit allerhand Alle-Ibsens Veer Gunt hat aber mit dem Jager, von dem Asbjörnsens Volkssagen berichten, sehr wenig gemein. licher Grundlage habe ich nicht viel gehabt", schrieb er seiner Schwiegermutter 1867. Er meinte damals noch, ein Peer Gynt hätte um 1800 im Gubbrandstal gelebt und zu jenen Märchen Anlaß gegeben, indessen wurde seither nachgewiesen, dieses Urbild ber Sage habe im 17. Jahrhundert existiert. Wie so oft bei Ibsen ist eine Anregung, sei es der Geschichte, der Sage, des (eigenen oder fremden) realen Lebens in echt dichterischer Weise aus dem Geist des Schaffenden heraus vollständig umgestaltet worden. Brandes soll ein prahlerisch=aufschneiderischer junger Däne, der sich für einen Dichter hielt, "in Selbstbetrug lebte und in der Nähe Ibsens in Rom starb", auch "einige Züge" für Peers Wesen ersgeben haben. Schon am 5. Januar 1867 melbet Ibsen aus Rom an seinen Verleger, er sei an der Arbeit, am 8. März er halte in der Mitte des zweiten Aftes, seit Mitte Mai wird zu Casamicciola auf Ischia, seit Mitte August zu Sorrent weitergeschaffen, am 8. August sandte Ibsen die ersten drei Afte, am 18. Oktober noch von Sorrent aus den Rest des drucksertigen Manuskripts ab, und am 14. November 1867 erschien das Buch.

Der Hauptgegensat, in dem sich der Gedankengehalt der Dichtung verkörpert, ift jener zwischen ben beiben Säten: "Sei Dir selber treu" ober "Sei Dir selbst genug". Die selbstgefällige Selbst= genügsamkeit ist der ärgste Beind des Menschen. Sie erstickt in ihm alle Reime bes Söheren, verengt seinen Gesichtsfreis und läßt ihn bas Wenige, was er sieht, von dem schiefen Standpunkt des eigenen Interesses aus beobachten, sie macht ihn zum herzlosen Egoisten, ber nichts auf Erden kennt als sich oder, wenn es hoch kommt, noch seine Familie. Sich selber treu sein heißt nicht unverändert derselbe bleiben; bei Völkern nennt man das den nationalen Charakter be= wahren, was nach dem kindischen Programm der Kurzsichtigen am besten geschieht, indem man sich ängstlich nach außen absperrt, nur an Brauch und Sitte der Altvorderen festhält, ohne zu untersuchen, ob es nicht, wie Hamlet meint, ein "Brauch, von dem der Bruch mehr ehrt als die Befolgung", jede Fortentwicklung aber als ver= berbliche Neuerung von sich weist. Dagegen wendet sich Ibsen, dem niemand starkes Nationalgefühl absprechen kann, in schärfster Weise, benn in der Selbstgenugheit seiner Landesgenossen sieht er das schlimmste Ubel. Sie sollen nicht als Trolle sich von den geistigen Strömungen bei den Menschen braußen, von Europa fernhalten, nicht das Heimische, bloß weil es heimisch ist, höher stellen als jedes Fremde, nicht wie der Dovre-Alte sprechen:

Die Hauptsach' ift, du barfft's nicht vergessen, Bu haus bereitet ift Diefes Effen."

Darum verhöhnte er auch die sogenannte "Sprachstreberei", den Versuch, die dänische Schriftsprache in Norwegen durch einen Volksdialekt zu ersetzen, in der Person des autochthonen Malabaren Huhu, der den Urwaldslauten nachgeht und auf den der von Peer Int schon in der Königshalle des Dovre-Alten erhobene Vorwurf

paffen würde: "Ihr macht Menschen zu Tieren", scharf aber mit wenig Erfolg. Er felbst und Björnson bereicherten übrigens biese Schriftsprache, bei ber früher ber Unterschied zwischen Danisch und Norwegisch fast nur in der ungleichartigen Aussprache desselben Lautbildes lag, durch sehr zahlreiche spezifisch norwegische Ausbrücke und Wendungen. In dieser Dichtung werden die Hypernationalen verspottet und zugleich der von ihnen als Inbegriff alles Ebeln gepriesene nordische Bolkscharafter in ber Person Beer Gnnts in weit minder günstigem Lichte gezeigt. "Das ist das Verdammte an den fleinen Verhältniffen, daß sie die Seelen flein machen", schreibt Ibsen im Oktober 1867 in die Heimat. Es ist die Zeit, ba er feine Landsleute mit Beißeln und Skorpionen, mit verachtungsvollem Ingrimm und höhnendem Spott züchtigt. im "Brand" begonnen, wenn ber Bogt von Konig Bele fpricht, wenn der Schulmeister mit deutlicher Anspielung auf die verweigerte Silfe im Krieg fagt: "Gelübde ift zulett Gelüge", wenn Brand erklärt, er wolle nicht wieder "Ein Lügnerfest zum Preis von Lügen", wobei an die großsfandinavischen Berbrüderungsfeste vor 1864 gedacht wird. Im "Beer Gnnt" sett es sich fort, ja einzelne Situationen sind als satirischer Kontrast zu Björnsons Ibealschildes rungen des Norwegers gebacht. So fagt fich Ibsen von den Übertreibungen seiner eigenen Jugend los und wird ein Dichter ber Menschheit. Freilich blieb tropdem in seinen Werken stets genug spezifisch Norwegisches zurück. Dieser Baum wurzelt im nationalen Boden, aber die Zweige und Blätter umspielen die von einem Lande raftlos zum andern ziehenden Luftströmungen; er saugt seine Stärke aus der Heimatserde, doch er entfaltet sich im Licht der allgemeinen Sonne, deren Strahlen ähnliche Wirkungen auch bei den anderem Boben Entsprossenen wecken.

Der Peer der ersten Akte entspricht dem mehr romantisch gesstimmten Norwegertum der ersten, jener der lepten Akte dem nur auf praktischen Gewinn bedachten der zweiten Hälfte des 19. Jahrshunderts. Natürlich läßt sich da keine scharfe Grenze ziehen, in Peer sinden sich eben die zwei, auch in des Norwegers Brust wohnenden Seelen, die eine romantischsphantasiisch, unklar strebend, die andere höchst materiell angelegt und die Dinge einzig nach ihrer Nüplichkeit schägend. Nicht jeder vermag die beiden entgegengesepten Bestrebungen so reinlich zu scheiden wie der Bogt im "Brand", die

materialistische Seele für die Praxis des Lebens, die idealistische ausschließlich für Boesie und Kunst zu reservieren, ein Muster des Pseudo-Idealismus. Die Mischung, in der sich diese geteilten Triebe bei Beer Gynt darstellen, erweckt keinen sehr sympathischen Eindruck, weil es nichts Ganzes, in seiner Art Vollkommenes ist, sondern ein unangenehmes hin= und herschaukeln, bei dem es zu keiner klaren Entscheidung kommt. Peer Gynt ift sich selbst genug, aber nicht sich selber treu. Für ben einzelnen jedoch gilt das von den Nationen Gesagte noch verstärft; sich treu ju sein bebeutet nicht unverändert bleiben, mas man einmal ift, vielmehr jede in dem Menschen feimartig vorhandene Kähigkeit sorgfältig und in möglichst hohem Grade Nur wer alles Denkbare und Durchführbare aus sich gestaltete, rastlos an sich arbeitete, war treu gegen sein Selbst. Sein eigenes Wesen nicht verleugnen, darf dann mit Ibsen als Kardinal= forderung jedem gegenüber zur Geltung gebracht werden, aber auch Jeder Mensch ist ein Rohstoff, aus dem, durch sorgfältiges Ausmeißeln des Bedeutsamen, für ihn Charakteristischen, die vollendete Statue seines Selbst erst werden soll.

Als Polonius den Laertes in die Welt entläßt, mahnt er am Schluß seiner Regeln, die jeder gut täte ins Gedächtnis zu prägen:

"Dies über alles: sei dir selber treu Und daraus folgt, so wie die Nacht dem Tag, Du kannst nicht falsch sein gegen irzendwen."

Beer war nie sich selber treu. Die ersten Worte des Werkes lauten charakteristisch genug: "Peer, du lügst!" und die eigene Mutter apostrophiert ihn so. In der Sene auf der Heide, ehe der Knopfgießer auftritt, mahnt ihn die Stimme seines Gewissens (allegorisch stellen sie graue Garnknäuel, welke Blätter, Sausen in den Lüsten, Tautropsen und gebrochene Halme dar), an all das, was er aus sich hätte bilden können und sollen, und was er statt dessen geworden. Da kommen die Gedanken, die er nicht gedacht, die Taten, die er nicht getan, die Lieder, die er nicht gesungen, die Worte, die er nicht verkündet, die Tränen endlich, die er nicht geweint, kurz all das, was er verabsäumte und in sich verdorren ließ. Da beruft sich Peer darauf, einem Gedanken habe er das Leben geschenkt, aber der sei ein schiefer, scheeler Wicht geworden. Dieser eine Gedanke war Quell und Wurzel alles Übels, es ist der von seinem Kaisertum. Peer Gynt wandelt durch das Leben als der

heimliche Kaiser, der sich vom Geschick auserwählt glaubt, über alle erhaben fühlt und sich deshalb vielerlei nicht übel nimmt, was er bei einem anderen empörend fände. Er geht mit wachen Augen träumend durch die Welt, fest überzeugt, ihm gebühre in allem und jedem eine Ausnahmsstellung, seine Handlungen müßten ganz anders beurteilt werden als die gewöhnlicher Menschen. Diesen Jrrwahn tragen gar viele mit sich herum. Fast jeder phantasiebegabte Mensch ist solch ein heimlicher Kaiser, der sich gelegentlich ausmalt, wie sich sein Dasein einst gestalten werde, wenn er als anerkannte Majestät einherschreite, sei es im Staatsleben, in der Runft, in der Geschäfts= Nicht bloß das "verkannte Genie" benkt fo, welt oder wo immer. mancher scheinbar Nüchterne wird bei genauer Nachforschung diesen heimlichen Kaifer in einem Winkel seines Herzens versteckt sinden. Man gewährt ihm gern Unterkunft und überfieht nur zu leicht, daß jeder Tüchtige gar keinen gefährlicheren Feind besitzt als seinen eigenen Wahn vom heimlichen Raifer.

Hier verketten sich für Peer Geschick und Schuld; auch für ihn, wie für Brand wurde das Milieu, die geistige Atmosphäre im Elternhause von einschneidender, wenngleich nicht entscheidender Besteutung. Sein Vater, der reiche Jon Gynt, zu dem das Schicksal, das Ibsens eigenen Vater traf, die Anregung bot, verpraßt das vom Großvater Rasmus erworbene Gut. In dem Kreise der Zechsgenossen Jons wird sein Sohn verhätschelt, man rühmt seine Gaben, man trinkt auf sein Wohl und der Refrain aller Reden lautet:

"Bon Großem bist du gekommen Und Großes wirst du bereinst!"

So setzt sich im leicht empfänglichen Gemüt des Knaben die Ansicht fest, er sei zu außergewöhnlichen Dingen prädestiniert. Die schwerste Enttäuschung folgt. Der Vater verspielt und vertrinkt das Vermögen und damit ist die Ehre bei den Leuten dahin. Die Mutter sucht bloß den Jungen und sich ihr gemeinsames Elend vergessen zu lassen, so gut es eben geht. Das Mittel dazu:

"Der eine braucht Branntwein, der andre braucht Lügen; Nun ja! So gebrauchten die Märchen wir Von Prinzen und Trollen und allerlei Getier Auch Brautraub kam vor."

Sie selbst hat ihr Kind angeleitet, aus der wirklichen Welt in eine erdichtete zu fliehen. Der Peer, wie wir ihn sehen, ist die

Frucht dieser Erziehungsmethode. Bon frühester Jugend an gewöhnt, sich als glänzende Ausnahmsnatur zu fühlen (und zwar mit mehr Recht, als Martin Schalanter im "Bierten Gebot"), babei verarmt, so daß niemand sich geneigt erweist, seine Ansprüche anzuerkennen, greift er, um burch irgend etwas Aufsehen zu erregen, zu Er-Er dichtet, erzählt Märchen, wie seine Mutter es ihn findungen. gelehrt, plumper ausgebrückt: er lügt. Daburch verfällt er, statt wie er dachte den Leuten Respekt einzuflößen, natürlich erst recht ber Berachtung. Wie bas an ihm nagt, wie er sich durch Reckheit darüber hinwegzuscherzen sucht und es doch immer und überall empfinden muß, er, der sich viel mehr dünkt als die andern, werde von diesen nicht einmal als gleichwertig betrachtet, zeigt der erste Auch für Beer gilt das grausame Wort der Sterbestunde Martins, "baß 's für manche 's größte Unglück is, von ihre Eltern erzog'n zu werd'n." Ja, hier tritt der Gedanke noch beweiskräftiger hervor, weil der Vater ein harmloser Tunichtgut war und die Mutter nur durch Willensschwäche fehlt. Aber gerade diese von Nase vererbte Gigentumlichkeit hat den Charakter des Sohnes ver-Weit origineller und gelungener als bei Ohlenschlägers Alabdin ist dabei Peers Verhältnis zur Mutter. Maje schilt ben Sohn, sobald fie ihn aber von Gefahr bedroht glaubt, tritt fie unter allen Umständen auf das Seftigste für ihn ein. Es gibt nichts, was sie nicht zu beschönigen wüßte, wenn ihr Beer es tat. Die innige, warme Liebe zwischen Mutter und Sohn, die wir schon in den "Kronprätendenten" bei Inga und Bakon, ja in Frau Ingers ängstlicher Neigung für ben unbekannten Sproß fanden, kehrt hier Die Mutterliebe feiert Ibsen ja auch in den "Stüten der Gesellschaft" und in ben "Gespenstern", seine Bater find bagegen meist weniger zärtlich um ihre Töchter besorgt. Doktor Wangel in ber "Frau vom Meere" fummert fich weit mehr um seine zweite Frau, als um Bolette und Hilbe. Hjalmar Efdal in ber "Wild= ente" ift der rührenden Zuneigung seiner Tochter in feiner Beise würdig; ber absonderlichste Bater vollends ware Doktor West, beffen bei "Rosmersholm" ausführlicher zu gedenken sein wird. Früher schon zeigte ber Dichter uns im Berzog Stule einen Mann, bem seine Tochter gering galt. Für Enolf interessieren sich beibe Eltern nicht hinreichend; in Erhard Borkman sehen beide nur das Werkzeug ihres Stolzes. Hier will der hägstad-Bauer seine Ingrid gegen

ihren Willen an den tölpelhaften Mats Moen verheiraten, so daß biese sich lieber von dem frischen Beer, dem sie längst zuneigt, ent= führen läßt. Selbst Solveig, die schüchtern, ihr Besanabuch in der Hand, auftrat, wendet sich leichtlich von dem frommen Bater, der ihr bies nie vergeben fann, ju bem übelberüchtigten Beer Gynt, obwohl ihr bessen Verfahren gegen Ingrid mit allen Einzelheiten bekannt sein muß. Diese rohe Gewalttat, wie der junge Bursch die Braut des andern erst mit ins Gebirge schleppt, bann nach ersättigter Gier verächtlich von sich stößt, wäre unerträglich, würde sie nicht durch zwei Momente gemildert. Ingrid war sich selbst und Beer nicht getreu, als sie sich verleiten ließ, Mats Moen jum Altar zu folgen; wenn Peer nun treulos gegen sie handelt, so hebt ein Treubruch den andern auf. Vor allem aber, Beer entführte Ingrid nicht aus Liebe, das ist vorbei, seit sie ihn verriet und mehr noch, seit er Solveig sah. Er tat es ergrimmt, weil Solveig, die ihm erst freundlich zugesagt, ihm den Tanz verweigerte, sobald sie er= fahren, wer er ist, um sich zugleich an dieser, an benen, die ihn verhöhnten, ja an sich selbst zu rächen. Beer ergeht es da wie Mikolas Arnesson. Er soll ja nicht sein wie die andern, nun gut, so will er es auch nicht. Sein Aufraffen zur ersten, schwer= wiegenden Tat erfolgt in Trunkenheit und in törichtem Trop. Die barsche Manier, mit der er Ingrid verstößt, hat ihre Wurzel in ber Scham, die er nach verflogenem Rausch über sein Tun empfindet, in der Mut darüber, daß er sich durch die rasche, gewaltsame Tat für immer von der sittsam-verschämten, reinen, scheuen Solveig ge= trennt glaubt burch eigene Schuld. Wenngleich unausgesprochen, scheint diese jedoch zu ahnen, wie ihre tugendstolze Abwendung den Burschen, den ihr Anblick gerade vorher zu bessern begonnen, vollends in ben Sumpf getrieben. So, gewissermaßen fich als seine Mitschuldige fühlend, kommt sie zu ihm, als er sie durch ihre kleine Schwester Belga wehmütig bitten ließ, sie solle ihn nicht vergessen.

Mit der verbitterten Raserei der Verzweiflung frönte Peer inzwischen einem wüsten Sinnenleben, wie es in der Szene mit den drei Sennerinnen und dann mit der Grünen, der Trollprinzessin, in denen das Stück stimmungsvoll und unmerklich aus der Menschenzwelt ins Geisterreich hinübergleitet, angedeutet wird. Der Peer der Märchen befreit übrigens die drei Sennerinnen von Trollen, die sich ihnen als Liebhaber ausbrängen wollen, während die drei bei Ibsen

die Trolle selbst rufen und dann zu Beer in Beziehungen treten, von benen die Sage nichts berichtet, wie sie auch von ber Szene mit dem Dovre-Alten, von Solveig, Ingrib und Aase nichts weiß. Er sucht Betäubung im Lustrausch, um die eine zu vergessen, die er ausnimmt, wenn er bezeichnend genug eben in biefer Lebensepoche wiederholt ausruft: "Hol' der Teufel alle Weiber." Dazwischen hat er Anfälle von Reue, möchte mit ben Ablern fortziehen und sich im Ather rein baden, sogleich aber unterliegt er willensschwach der nächsten Versuchung. Tief symbolisch wirkt es, Peer in der Mitte ber Trolle zu finden, bereit, vor dem (nach der Behauptung des ältesten Hoftrolls) alle Weisheit in sich vereinenden Dovre-Alten, um den Preis der Nachfolge in dessen Königtum alles Menschliche abzuschwören und sein Selbst aufzugeben. Das ist die Stunde, die für jeden kommt, wo er vor die Entscheidung gestellt wird, ob er seine Überzeugung oder seine Karriere opfern will, vereinen läßt sich beides fehr felten. Und in diefer Stunde schwerer Prufung benehmen sich die meisten schlimmer noch als unser Beer. folgt bas System ber kleinen Konzessionen, bei benen er, ber immer bloß einen Schritt zurückweicht, sich felbst täuschend glauben kann, alles, was er aufgebe, seien den Kern seines Wesens nicht be= rührende Außerlichkeiten, er nehme nur eine Maske vor, hinter der er der alte bleibe. Als ihm aber klar wird, diese Maskerade würde sein Lebenlang dauern, nie wieder ablegbar sein, da weigert sich Aases Sohn. Die Mutter, sein besseres Selbst, ruft er um hilfe an, und "die Schellen des Schwarzrocks" retten ihn vor der Rache ber ergrimmten Trolle. Veer barf sich bem Knopfgießer gegenüber nicht viel auf seine Sandlungsweise zugute tun. willig zeigte er sich, als daß sein schließliches Nein den Wert einer moralischen Großtat beanspruchen könnte. Er ist, nach Wicksteeds Ausbruck, "die fleischgewordene Furcht, sich durch irgend eine entscheibende Tat nach irgend einer Richtung hin zu binden". scheut er bavor zurück, "wovon einer niemals zurücktreten kann". Allein im Bergleich zu den Zahllosen, die nach durchbraufter Jugend= zeit gern auch den Schielblick des Trolls für immer annehmen, wenn ihnen damit die sichere Versorgung winkt, scheint Gynt beinahe noch ein vornehmer Charafter. Es ware gang unzulässig, die Trolle, beren innere Uhnlichkeit mit ben Menschen Beer sympathisch berührt (wie Ibsen mit grimmigem humor merken läßt), lediglich unter ben Vertretern des Bestehenden zu suchen. Jede politische, künstlerische, religiöse oder wirtschaftliche Partei verlangt von denen, die ihr beistreten, jenen schiefen Blick, der schön als häßlich und häßlich als schön erscheinen läßt. Die Partei fordert es, weil sie dadurch gewinnt, und nur jenen, welche bereit sind, dies Opfer des Intellekts zu bringen, gewährt sie dafür alle Vorteile der Zugehörigkeit zu einer stramm organisserten Clique. Den unabhängigen Charakter, der unbeirrt von solchen Rücksichten nur nach seiner ehrlichen, selbsterkämpsten Überzeugung handeln und urteilen will, verfolgen alle diese Kameraderien mit gleicher Wut und oft genug mögen sich ihm die Worte Peers auf die Lippen drängen: "Der Teufel hole das ganze Trollpack."

Mancher entkam dem Dovre-Alten noch glücklich, erlag jedoch im Kampfe mit dem großen Krummen, der keinem erspart bleibt, welcher den Lockungen von Macht und Einfluß widerstehend sich selbst getreu bleiben möchte, und in den nun Peer gesandt wird. Soweit die Worte Ibsen und Klarheit überhaupt in einem Atem genannt werden dürfen, scheint der öfters sehr abenteuerlich interpretierte große Krumme klar genug die träge, zähe, denkfaule Masse zu bedeuten, die instinktiv sich gegen jeden wendet, der nicht sein will wie sie, die Widerstand leistet bloß dadurch, daß sie da ist, so schwer zu überwinden, weil sie nirgends Stich hält. Da gilt, wie Wallenstein sagt, kein Kampf der Kraft mit der Kraft,

"Den fürcht' ich nicht. Mit jedem Gegner Wag' ich's, den ich kann sehen und ins Auge fassen."

Dem Krummen verleiht dies seine ungeheure Macht, daß er ein unsichtbarer Feind bleibt. Ruft Peer: "Schlag' um dich!", dann erwidert die Stimme: "Der Krumme ist nicht so toll." Ein aktiver Widerstand läßt sich durch Energie niederzwingen, der passive, der den Gegner weit mehr reizt und ermüdet als offene Gegenwehr, ist der gefährlichste. "Der große Krumme gewinnt ohne Streit... der große Krumme gewinnt alles mit der Zeit," weil er das Geswicht der Masse, der Gewohnheit in die Wasschale zu werfen hat. Er ist der unscheinbarste Gegner und der unüberwindlichste.

"Nicht was lebendig kraftvoll sich verkündigt, Ist das gefährlich Furchtbare. Das ganz Gemeine ist's, das ewig Gestrige, Was immer war und immer wiederkehrt Und morgen gilt, weil's heute hat gegolten."

Der Krumme braucht feine Gewalt und Gewalt nütt nichts gegen ihn. Erschlägt Peer mit seinem Aft einen, so hilft bas nichts, bie Masse wurde baburch nicht vermindert; ber schleimige, gestalt= lose Gegner ist überall zugleich, hier und bort, braußen und brinnen. Die apathische, zu keiner Tat zu spornende Dumpfheit ber Menge, die den Ringenden umgibt und durch ihre unzerstörbar scheinende ruhige Gleichgültigkeit zur Verzweiflung bringt, ba er sich im erfolalosen Streben ermübet und abmattet: bas ist ber große Krumme ber allmählich siegt, weil er ben Kühnsten endlich dazu bringt, seine Waffen wegzuwerfen und sich stumm der Masse einzugliedern. flug, bem Krummen aus bem Wege schleichend, seitwärts um ihn herum zu kommen trachtet, gelangt nicht weit; gerabe hindurch beißt es, und nur wer es fertig bringt, den großen Krummen aufs äußerste zu reizen ("Das Buch mit ber Spang' wirf ihm mitten ins Aug'"), und ihn so aus der trägen Faulheit, die seine stärkste Wehr bilbet, aufzurütteln, kann ihn überwinden. Da schrumpft der zum Kampf Genötigte zu einem Nichts zusammen. Salbe Maß= regeln gelten nicht; nur wer ruft: "Alles ober nichts", kann alles erreichen und ben Gegner, die benkfaule Menge, in ein Nichts ver= Freilich kann man, dies jei Woerner willig zugegeben, mandeln. ben Gegner auch in sich selbst tragen als ben trägen tatunlustigen Teil des eigenen Ich, den es zu überwinden, in sich ganzlich zu vertilgen gilt, um erst bas mahre Ich zu werden. So weist schließ= lich diese Szene darauf hin, es genüge nicht "Ich selbst" zu sein (beffen barf sich auch ber Krumme rühmen und höhnisch hinzusetzen: "Rannst du basselbe sagen?"), es komme barauf an, was für ein Selbst man sei. Aber Peer überhört diese Lehre und pocht weiter auf "bas Gnntsche Selbst."

Peer wird durch die Erinnerung an Solveig von dem Arummen errettet, wie durch seine Mutter von den Trollprinzen. In der Bolkssage stehen keine Weiber hinter ihm, da geht er dem Arummen mit seinen Hunden zu Leibe und schießt ihm drei Kugeln in den Kopf, hütet sich aber, der Aufforderung des Fabelwesens zu folgen und ein viertes Mal zu feuern, denn diese Kugel würde auf ihn selbst zurückschnellen. Ibsens Peer besitzt, was ihn unwiderstehlich stark machen könnte, die ganz in dem Geliebten aufgehende, unaustilgliche Neigung Solveigs. Und er vermöchte zu siegen, wüßte er den heimlichen Kaiser zu bestehen. Dieser jedoch erweist sich stärker als

ber Dovre-Alte und der Krumme, ihm erliegt Beer. In der Friedlosigkeit, burch Ingrids Raub aus der Gemeinschaft der Menschen gestoßen, findet er sich selbst (er will ben irren Phantaftereien, die ihm nun höllische Lügen und Robolbsgebanken heißen, entsagen), und findet er auch Solveig. Sie hat den Mut der Tat. Sie wagt ben Kampf mit bem großen Krummen, öffentliche Meinung genannt. Sie kommt auf Schneeschuhen burch Wind und Wetter in die Obnis, um sich eben jest bem zu eigen zu geben, ben alle haffen, schmähen, Gine tieffinnig icone Sitte bes Mittel= bebrohen und verfolgen. alters (von Ibsen in "Dlaf Liljekrans" verwendet) ließ den zum Tobe verdammten Miffetater straffrei werben, wenn eine reine Jungfrau ihn zum Gatten begehrte. An wen ein herz so heiß zu glauben vermag, daß es bereit ift, mit bem Geachteten Jrrfal und Schmach zu teilen, der sollte ein völlig verlorenes Glied der Menschheit sein? Symbolisch beutet bies barauf hin, wie starke, opferfrohe Liebe ben Gefallenen über fich selbst hinausheben und erlösen tann. fraat auch nicht, ob Beers Neigung standhalten werde, ihr bleiben Schwanhilbs Bebenken fremb. Sie folgt ihrem eigensten Gefühl. ihr 3ch bedingungslos bem Geliebten unterordnend. So erfüllt fie bie schöne Mahnung des großen Gelehrten Sans Christian Derfteb: "Bergiß bein Selbst, aber verliere es nicht", mahrend ber Mann ihrer Wahl, wie henrit Jaeger meint, sein Selbst verliert, aber er Man könnte einen Schritt weitergehend biesen es nie veraifit. Gegensat so zuschärfen: Beer Gnnt verliert sein Selbst, gerade weil er es nie veraifit. Er kennt kein Ziel als Selbstaenuß; solcher Egoismus entspricht ber landläufigen, burchschnittlichen Menschen-Der Egoist hulbigt bem Individualismus, aber er ist keine Individualität. Die Persönlichkeit zeigt ihre Eigenart und ihren Wert erft in den Aufgaben, die sie sich stellt. Zwecklos und steuerlos taumelt Gnnt burchs Leben, Aufgaben weifen ben Ginzelnen über sich selbst hinaus.

Solveig erfüllt ihre selbstgestellte Aufgabe im Dasein. In ihr lebt die langmütige, alles duldende und verzeihende Liebe, Solveig ist noch aufopfernder als Agnes, Peer Gynt jedoch kein Brand. Mit Mutter Aase eilt Solveig dahin, den Burschen zu suchen und zu retten; denn gerade als seine Flucht mit Ingrid sie für immer von ihm scheiden sollte, hat sie die Tiese ihrer Neigung für Peer erkannt. Im strengen Glauben auferzogen, lernte sie die Pslicht als

Leitstern betrachten, wie ihre Eltern aus Christenpflicht ber alten Aafe suchen helfen. Allein der harte Pietismus des Vaters, der ben Tod des Sünders will ("Säh't ihr ihn nur erst am Galgen hängen"), ist bei ihr weich und warm geworden, sie will in besserem Einklang mit der Schrift, daß er lebe und sich bekehre. Sie erblickt ihre Pflicht darin, sich dem hinzugeben, der nur durch sie (bas fühlt fie) gerettet werden kann, und gelte es auch nach bem Bibelwort Vater und Mutter zu verlassen. Mit dem altnordischen Gruß: "Gott segne die Arbeit", tritt sie auf, als wollte Gott in der Tat die Arbeit segnen, die Beer eben an sich selbst zu vollbringen sich vor= In Solveig ist ihm das Symbol des Gelingens gesendet. Mit liebenswürdiger Bescheibenheit, die bem Geliebten jede Demütigung ersparen möchte, bittet Solveig ihn, sie bei sich zu dulben. So weit entfernt ist sie, bamit groß zu tun, baß sie bereit sei, bas Weib bes heimlosen Geachteten zu werben. In Bersen voll Wohlklang erzählt sie, wie es sie zu ihm hingetrieben:

> "Botschaft von dir brachte Helga das Kind, Heimliche Botschaft brachte der Wind. Was deine Mutter sprach — jegliches Wort Klang mir in Träumen nach, drängte mich fort. Tage so leer und schwer, Nächte beklommen Brachten die Botschaft, nun müßt' ich kommen."

Jubelnd nimmt Peer sie auf, die fich entschlossen, jede Brücke hinter sich abzubrechen, um ihm anzugehören, dann aber kommt die Erinnerung an sein früheres Leben und stellt sich zwischen beibe; in der Erscheinung der Grünen mit dem häßlichen Jungen verkörpern sich diese quälenden Mahnungen. Wie in den Szenen mit den Trollen und dem Krummen Traum und Wirklichkeit ineinander überfließen, so auch hier. "Und all bies?" "Nur Gedankensunde" wird sogar gesagt, allein ber Dovre-Alte höhnte bereits: "Du meinst, daß Wunsch und Begehr nicht binden?" Auch das Bewußtsein arger Bebanken befleckt und verlangt im urchriftlichen Geifte Sühnung. Ein Weg nur führte bennoch zu Solveig und bamit zu seinem Gluck: die sich vor der Teueren demütigende und durch ihre Vergebung von Schuld reinigende Reue. Selbst einzugestehen, er sei nicht besser, ja verworfener als die meisten, dagegen lehnt sich der heimliche Raiser in Peer auf; er will nicht bereuend sich erniedrigen, selbst vor ihr nicht, die ihm das Schwere so gern erleichtern würde, er

geht nicht gerade hindurch, sondern draußen herum, und mit einer Täuschung scheidet er von Solveig. Da er sein Heil von sich stieß, verfiel er aufs neue dem Lügengeist.

Gin Band verknüpft ihn noch mit seinem besseren Selbst: die Mutter, boch Aase stirbt, von bem Sohne in einer sonderbar ergreifenben Stene mit Märchenspielen über ben Ernft ber letten Wieder magt er es nicht, bem strengen Stunden hinweggetäuscht. Geschick mutia ins Auge zu sehen. Dies entspringt freilich auch seinem Drang ber armen Alten, die Sterbeangst mit benselben Mitteln der Flucht ins Phantastische zu ersparen, mit benen sie sonst sich und das Kind unterhalten. Beer geht auch diesmal nicht gerabe hindurch, sondern braugen herum; wie ihn, den Greis, später die Stimme der Mutter mahnt, nicht zu ihrem Beile. Die Szene selbst ist von rührendem Schmerz durchwebt. Aase bleibt bis zum letten Hauch die für ben Sohn besorgte, schwache Frau, die fich fragt, ob sie's ihm nicht zu schwer gemacht. Sie, die stets nur so zurnen konnte, wie bei ber Entführung Ingribs, wo fie bem Kletternben nachruft: "D daß du hinabfielst", sogleich aber in Angst schreit: "Tritt vorsichtig auf", eine aus bem Leben gegriffene Inkonsequenz. Für Aase, wie für Inga, war Ibsens Mutter das Vorbild.

Ahnlich verhält es sich mit ber viel gerügten Umwandlung Peers, der im 4. Aft als veränderter Charafter, als geriebener Geschäftsmann wiederkehre, er, ber früher so gar keine praktische Eignung gezeigt. Gegen biesen 4. Akt lassen sich viele Bedenken vorbringen, technisch seine ungeheuerliche Ausbehnung, die jener ber brei früheren Afte fast gleichkommt, asthetisch seine relativ geringere poetische Kraft, vor allem der ungerechtfertigte lange Zwischenraum eines Vierteljahrhunderts, der ihn vom Vorhergehenden trennt, jedoch die neue Lebensführung Beers ist ganz ausreichend motiviert. Schon im 3. Aft hat er sich gar nicht so unpraktisch gezeigt, als er ganz allein in der Wildnis ein Haus baute. Nun ist, aufgerüttelt durch die eindringlichsten Erlebnisse (Ingrids Raub, Solveigs Gewinn und Verluft, Aafes Tod), eine innere Katastrophe in seinem Träumerleben eingetreten. Das Meer legte er zwischen Solveig und sich und jenseits bes Weltmeeres muß er, eine neue Existenz beginnend, zum Teil auch ein neuer Mensch werden. Das hätte sich wohl auch in anderer Weise, sei es in der Heimat, sei es in der Fremde zeigen laffen und man merkt es biesem afrikanischen Akt stets an, baß er

wie Ibsen zu William Archer sagte, in dem ursprünglichen Plan der Dichtung nicht enthalten war, er fügt sich weder organisch, noch harmonisch in das Gesamtbild ein. Die Verwandlung des aufgeschreckten Träumers in einen hartgesottenen Händler aber ist keine allzu seltene, und beobachten wir den Peer des 4. Aktes nur recht, so ist der Unterschied nicht gar so groß. Bisher war er der egoistische Phantast, nun wird er der phantastische Egoist. Seine Lebensabsicht ist wie die Brands: er selbst zu sein, allein Peer legt dies dahin aus, die einzige Pflicht des Mannes sei, "um sich und seines sich zu kümmern." Als Herr des Goldes sucht er nun sein Kaisertum, als skrupelloser Kaufmann, bereits nach dem Zuschnitt der "Stützen der Gesellschaft", der zumeist

"In Negern hin nach Carolina, Und Götterbildniffen nach China"

arbeitet und sein Gewissen badurch beruhigt, daß er mit den Gößen zugleich auch Missionäre exportiert. Er verlett kein Geset, denn er geht nie gerade hindurch, sondern schleicht sich stets braugen herum. Jest möchte er sich langsam von diesen Geschäften zuruckziehen, aber bas lasse sich nicht übers Knie brechen. "Dies ,übers Knie' mag ich nicht leiden", äußert er charakteristisch genug, vielmehr sollen stets Rückzugsbrücken stehen bleiben, wie für Stule. Dabei wird das Wesen des vorurteilsfreien Rapitalismus aufs grimmigste verspottet, der bei jedem Goldstück gleich Kaiser Bespasian meint "Non olet" und idealer Gefinnung bar, seine gewaltige materielle Macht feelen= ruhig in die Schale des Unrechts wirft, falls dort der größere Profit Der wahre Raiser im 19. Jahrhundert ist der Geldfürst. Das erkennt Peer und banach handelt er, wie auch feine Hofschranzen. Als solche werden Vertreter der deutschen, englischen, französischen und schwedischen Ration vorgeführt und verspottet; eine kleine Herzenserleichterung des im Grunde doch sehr patriotischen Dichters in einem Drama, das mit seinem Volke so unbarmherzig ins Gericht ging, die eben darum viel zu breit geriet. Von sich äußerst befriedigt, erzählt Beer ihnen sein Leben, in usum delphini zugestutt, zugleich wie er noch höher hinauf strebe. Projektenmacher, den Phantasien mehr locken als ihre mühevolle Durchführung, bleibt er stets.

Selbst den vier Schmarogern sind Peers neueste Plane, als er sein Gold zur Unterdrückung griechischer Freiheitsbestrebungen an-

bieten will, zu wiberlich. Sie zeigen ihre moralische Entruftung, indem fie die Jacht mit seinen Schäten rauben, mas Gbertopf annektieren nennt, mahrend Beer ahnungslos an ber afrikanischen Rufte herumspaziert. Freilich fliegt die Jacht in die Luft, aber ihr rechtmäßiger Besitzer hat die Frucht seiner "redlichen Arbeit" mit einem Schlage verloren. Sochst gelungen forbert Innt, wenn feine schuftigen Freunde ihn um hab und Gut betrogen, die Rache Gottes als etwas, was ihm gewährt werden muffe: "Ich bin es ja — ich, Beer Gnnt." Er natürlich muß unter gang speziellem Schute ber Vorsehung stehen, benn - er ist es ja; biese recht eigentümliche Logik bilbet auch ein Gemeingut ber meisten Menschen. Wenn Beer sich in Gefahr befindet, wird er stets gläubig und liefert so eine Illustration zu bem bei niedrigen Naturen zutreffenden Spruch: "Timor deos fecit" ober zu bem Worte des Dovre-Alten: "Renn' immer Glauben, mas Furcht wir nennen." Dies wieberholt sich vor bem Schiffbruch im fünften Aft. Zunächst muß Beer im Glend mit Affen bas Nachtquartier teilen, wobei er sich nicht völlig abgeneigt zeigt, Affenart, wie früher Trollenart, anzunehmen, ließen die Bestien sich nur auf Kompromisse ein. Darauf entwirft seine nimmer rastende Phantafie grandiose Plane eines neuen Landes Gyntiana, das er - Meeresfluten in die Wüste Sahara leitend - emporzaubern Die Hauptstadt soll Peeropolis heißen. Doch kaum liefert ihm ein Zufall ein Pferd und kaiserliches Gewand, mit deren Silfe er sich als Prophet eines Beduinenstammes aufspielt, da versinkt Beer, allen Tatendrang vergeffend, in die gewöhnlichste Sinnlichkeit eines trägen Genuglebens.

Berspottet Ibsen das Ewig-Weibliche in Anitra, das Ewig-Männliche in der Art wie Peer sich eben darum bei der Sklavin so behaglich fühlt, weil er sicher ist, hier keinem eigenen Gedanken, keiner Seele, keinem Selbst zu begegnen, dann leuchtet schon ein Funke auf, der zwölf Jahre später im "Buppenheim" zur Flamme werden sollte. Zugleich aber zeigt er uns — ein meisterhafter Zug — in einer kurzen Zwischenszene hoch oben im Norden die in unerschütterlicher Treue der Nückkehr des Geliebten harrende Solveig. Ähnlich unterbricht Grillparzer im "Traum ein Leben" Rustans wirre, blutige Traumgesichte, um dem Zuschauer die sorgende Mirza in ihrer Hütte vorzusühren. Rustan und Peer ließen sich übrigens unschwer als verwandte Typen ausweisen. Beide sind Phantasten, bie mit bunten Möglichkeiten spielen, aber nicht bie wuchtige Kraft ju gahem Wirken und verantwortungsbereiter Tat fänden. Für biefe beiden ist deshalb die eitle Sucht nach Großem verhängnisvoll, für fie ware ein stillbescheibenes Genugen bas richtigste. Weber Grill= parzer noch Ibsen wollen jedoch dem Starken, der sich Schwacher annehmen möchte, vom Gingreifen in die Welthändel abraten und ihn auf ein stilles Tal verweisen. Sehr charakteristisch für Ibsen zeigt fich Gnnts tieffter Fall in seiner sinnlichen Schwäche, für die unser Dichter nur Berachtung hat. Liebe und Sinnenluft find bei Während manche Modernste, die sich zu ihm streng geschieben. Unrecht als seine Schüler ausgeben, die Liebe bloß als Sinnengier ju erfassen vermögen, ist für ihn, wie in ber "Nordischen Beerfahrt" leicht angedeutet und in der "Komödie ber Liebe" scharf betont, jene Reigung die höchste, die eber in ber Bereinigung der Seelen ihre Befriedigung sucht. In seiner besten Zeit blieb bieser Dramatiker ein in jeder hinsicht sittenstrenger Revolutionar. Noch in "Rosmersholm" muß Rebektas Begehren nach Johannes alles Erdenschwere abgestreift hoben und zum seelischen Ginklang geworden sein, ehe sie Berzeihung findet. Der sinnlichen Seite ber Menschennatur wird erst in den letten Dramen, insbesondere in "Wenn wir Toten erwachen", mehr Recht eingeräumt.

Brand war ein Prophet und erntete Bag, Beer spielt ben Bropheten, sein Trug wird verehrt. Er selbst wird seiner Rolle zuerst überdrüffig, so wenig taugt er zum Führer und Vorbild. Seine Verblendung bezeichnet es, wie er ftets banach ftrebend fein Ich zu bewahren, es immer sicherer verliert. Als Gelbfürft geachtet zu werden, schien ihm (freilich erft, als er kein Gelb mehr hatte) nicht ausreichend, da doch das Geld und nicht sein Selbst bies Ansehen genieße. Beim Propheten aber sei es bie Person, bie man vergöttere. Daß er sich selbst fortwerfe, indem er lügt, ein anderer, ber Mahdi, zu sein, leuchtet ihm zu spät ein. Auf Anitras Liebe will er nun sein Kaisertum errichten, ihr Sein als Berr und Inhalt ihres Wesens gang ausfüllen. Aber Anitra verrät ihn kaltblütig. Es ist bitterste Fronie, wenn Ibsen unmittelbar barauf uns an Solveig, die geduldig Martende, erinnert, die für Peer all bas geworden wäre, was er bei der Halbwilden vergeblich sucht.

In ziellosem Herumtreiben erwählt Peer darauf die Wissenschaft zum Beruf und gerät in die Gesellschaft Begriffenfeldts, der

in ihm ben großen Rätsellöser verehrt. So hat Beer endlich jemand. der unbedingt an ihn, an das Gyntsche Ich glaubt, nur ist dies Beers Vergleiche ber Memnonsfäule mit bem leider ein Verrückter. Dovre-Alten und der Sphinx mit dem großen Krummen scheinen mir wenig zutreffend. Beer befindet sich ja überhaupt auf falschen So follen diefe Erinnerungen wohl nur die Stimmung für Ihnen eine tiefere Bedie Rückfehr nach Norwegen vorbereiten. beutung beizumessen, überlasse ich bem von Begriffenfelbt längft erharrten, dem "kommenden Meister der Auslegekunft". wird der nicht wiederholen dürfen, mas seit Jahren bei den Ibsenbiographen einer getroft dem anderen nachschreibt, Suffein, der sich für eine Feder hält, sei eine Parodie auf die Noten eines schwedischen Ministers im Kriege von 1870, mährend Ibsen auf die Greignisse von 1864 anspielt, die er nicht verwinden konnte. Als "Beer Gynt" erschien, war Graf Ludwig Manderström noch Minister des Ausmärtigen (1858-1868).

Rrönt der toll gewordene Direktor des Irrenhauses zu Kairo seinen Gast als des Selbstes Kaiser, wobei eine wenig gelungene Ironisierung der älteren deutschen Philosophie nebenherläuft, von welcher der Dichter dann in Dresden sehr hoch zu denken lernte, so hat Peer dies redlich verdient, da es kaum gelingen möchte, einen vollkommeneren Egoisten aufzutreiben. Im Narrenhaus ist jeder er selbst und eine Persönlichkeit, ohne jede Rücksicht auf andere, dorthin verweist Ibsen den, der nur sich selbst anerkennen und allen seinen Trieben solgen will. Wehr als zwanzig Jahre, bevor das Treiben vieler Nietsches-Anhänger begann, war es hier schon parodiert. Mit bitterer Verhöhnung schließt der vierte Alt mit dem Ruse:

"Der Selbstsucht Raiser lebe lange! Es lebe hoch ber große Peer."

Den Greis treffen wir im letten Aft der Heimat zusteuernd. Nach neuem abenteuerlichem Lebenslauf hat er wieder Gold ersworben, nur um es im Schiffbruch zu verlieren. Aber auch jett noch, bettelarm und alt, hängt er am Leben, ringt auf dem Bootstiel mit dem Roch und ertränkt ihn, wehrt sich gegen den mahnenden, geheinmisvollen Fremden und erreicht das Land. Aus der Leichensrede für den Mann, der sich als Bursche verstümmelt hat, um dem Kriegsdienst zu entgehen, schöpft Synt verkehrter Weise Zuversicht; noch glaubt er sich gerechtsertigt. Erst als Veer zufällig auf Sols

---

veigs Hütte stößt, erkennt er, wo sein Heil lag und daß er es leichtsinnig im Stich ließ:

"Eine, die Treue hielt — und einer, der vergaß! Einer, der ein Leben verspielt — und eine, die wartend saß! O Ernst! — Und niemals wandl' ich's um!

Dungst! — Hier war mein Kaisertum!"
Die Sinsicht kommt zu spät. Der praktisch gewordene Peer war so unpraktisch, den Kern seines Lebens wegzuwersen und wenn er in einer allegorischen Szene von der Zwiebel seiner Existenz Blatt für Blatt loslöst, um diesen festen Kern zu entdecken, sindet er keinen. Vom Knopfgießer vernimmt er schließlich mit Entsehen das Wort, das sein Lebensrätsel löst: "Du bist ja niemals du selbst gewesen", er, Peer Gynt, der es sich stets zur Shre rechnete, "Ich selbst zu sein". Mit diadolischem Humor schildert der Dichter, wie unser Deld darauf angstvoll nach Attesten sahndet, um zu besweisen, er habe jemals den Mut besessen, wenn nicht durch eine große Tat so durch eine große Sünde er selbst zu sein. In der Todesangst erst gewinnt er sich den Entschluß ab, nicht mehr außen

"Drum herum sprach der Krumme! Rein dieses Mal, Beer, Mittendurch, ob der Weg auch noch so schwer!"

herum zu gehen:

Vor Solveig tritt er hin, sie soll sein Urteil sprechen und sie, die am schwersten Gekränkte, vergibt. In ihren Armen stirbt er.

Wenn Beer Gunt nun den Knopfgießer auf dem britten Kreuzweg wiedertrifft, was wird dieser sagen? Ibsen entläßt uns wie so häufig mit einem Fragezeichen. In der nicht absichtslos eingeflochtenen Geschichte bes Mannes, ber sich verstümmelte, um bem Dienst fürs Vaterland zu entgehen, dieses nicht zu billigende Vergehen aber durch ein arbeitvolles, mühseliges Leben büßte, beutete er verständlich genug an, welchen Weg Beer einschlagen follte: ben werktätiger Reue. Statt beffen stürmte biefer fich eigenfinnig verstockend als hartnäckiger Egoist burch bas Leben. wie öfters noch, so im "Bolksfeind", charakterisiert Ibsen ben Sagestolz als liebeleeren Eigenfüchtigen. Lebte ber begrabene Klein= bauer sich und ben Seinen und fand barin seine Entschuldigung, so wollte Beer sich und bem Seinen leben und fand darin seine Verurteilung. Ein Schattenstrich trennt die beiben Lebensdevisen, aber ein Abgrund klafft zwischen ihnen, beibe sind abzulehnen, boch die erste ist verzeihlich, die zweite unverzeihlich. Beer ist in jeder Hinsicht

betrogen: zweimal verlor er das Seine, beidemale verfank es im Meer, und beim Jagen nach Gold und Ehren hat er so schließlich nichts erlangt, aber sich selbst verloren. Auch sein klägliches Restchen Ich muß im Meer ber Allgemeinheit versinken, ohne Spur verwehen. Knopfgießer hat er als Knabe gespielt, nun muß er selber in den Löffel wandern um neugegossen zu werden. Er hat weder ein positives, noch ein negatives, nur ein unausgesprochen verwaschenes Bilb geliefert. Er wurde nicht im Guten, was er sollte, noch im Bösen, was er konnte. Er hat nicht einmal die Entschuldigung Franz Moors in der Sterbeangst, er ist ein gemeiner Sünder ge wesen und hat sich mit Rleinigfeiten abgegeben. "Gine Gunbe will Ernst, eine Sünde will Rraft", und dies hat Peer, so gibt er bem Knopfgießer zu, nicht befolgt. Für eine eble Lebensgestaltung war er gleichfalls verdorben, weil er nie begriff, was der Knopfgießer als Sinn bes Ganzen ausspricht: "Du selbst sein, beißt: bich felbst ertöten." Um das Beste in sich zu entwickeln, muß das Schlechtere völlig niedergerungen werden. Wer sich selbst ofert wie Solveig, der erhält dadurch ein Selbst und betätigt es, wer aber in Selbstsucht sein Selbst sucht, der verliert es. Peer hat sein Selbst ertötet, boch anders als der Spruch es meint; Wicksteed sagt "Berechnende Selbstsucht ist der Tod der Persönlichkeit." Solveigs ebel entsagende Liebe erhöht Beers Schuld mehr, als baß sie ihn freisprechen könnte. Sie vermag bem Lieblosen und boch Liebebedürftigen, ber furz vorher voll haß gegen die glucklicheren Matrosen klagte: "Es erwartet keiner ben alten Beer Gnnt", ben Tod zu erleichtern; vor dem Löffel des Knopfgießers rettet sie ihn nicht. In eigenwilliger Selbstsucht stieß er das Glück von sich, um ber Selbstbemütigung zu entgehen, wie jener Berftummelte fie gebuldig auf sich nahm, und zu seiner noch viel ärgeren Demütigung erfährt er jest, er sei auch im Schlechten niemals ein originales Ich gewesen. Er glaubte sich selbst genug zu sein und als Greis empfand er gleichwohl Sehnsucht nach einem Beim, wo nahvertraute Menschen seiner harren sollten wie der Schiffsbesatzung. Nicht einmal in der Selbstgenugheit blieb er sich selber treu.

"Beer Gynt" ist ein Werk des werdenden, noch nicht des volls reifen Ibsen, angepfropft mit vieldeutig mystischen Beziehungen, bleibt es auch zum Schluß unklar. Wir sollen gewiß nicht in Peer das schuldlose Opfer der Vererbung sehen, deren übertriebenen

Fatalismus die Szene des Diebes und des Hehlers in Afrika vielmehr verspottet. Beer vermochte ben Weg gerade hindurch zu Solveig zu finden, hätte er nicht den Wahlspruch der Trolle mit bem der Menschen verwechselt und hätte er nicht die Losung des großen Krummen im entscheibenben Moment befolgt. Wie seine Rettung vor den Trollen und dem Krummen, so dürfte also auch feine Erlösung am Schluß täuschen. Im Leben Schüler des Dovre-Alten und des Krummen, nur in Solveigs Traum war er, was er hatte sein können. So ware Peers phantastisches Leben ein Traum und im Traum Solveigs sein wahres Leben? Es scheint im Widerspruch mit ben harten ernsten Forderungen Ibsens, Peer durch seinen späten Entschluß ausreichend entsühnt zu sehen. Wurde seine Erlösung burch die reine Jungfrau katholisierend ausgelegt, so könnte bem die ebenso katholische Ibee des Fegefeuers entgegengestellt werden, das der Löffel des Knopf= gießers für Peer wäre. Das Leben hat er wie einen Traum burchjagt und erft im Sterben erwacht er zur Tat ber Reue. John Gabriel Borkman ist Beer in Ibsens Dramen nochmals auferstanden, beibe sterben im Arm der Liebe nach einem verfehlten Leben, in dem sie das nicht geleistet, was sie vermocht hätten.

Stets sich selbst getreu war Brand, doch will er sich nicht stets selbst genug bleiben, wie er es nach Einars Bericht als Schulsknabe gewesen:

"Man kann die Menschheit nicht umfangen, Eh' einen man geliebt allein. Ich mußt' mich sehnen, mußt' verlangen, Sonst härtet' sich mein Sera zu Stein,"

spricht er zu Agnes. Ibsen lehrt im "Brand" sein Selbst gegen die nivellierende flache Welt zu behaupten, im "Beer Gynt" warnt er davor, dies Ich zum alleinigen Mittelpunkt der Gedanken zu ersheben. Die starke Individualität gewinnt nur dadurch Wert, daß sie sich für große, allgemeine Ziele einsetz, ihre Sonderart behauptet, aber sie im Dienst der Menschen betätigt. Dies folgern wir aus dem bedeutsamen Doppeldrama des sinsteren Resormators und des phantastischen Egoisten. Auch das in beiden mitspielende Verzerbungsproblem kann nicht im Sinne eines düsteren Fatalismus gedeutet werden, es zeigt uns bloß den modernen Menschen in der Kompliziertheit der auf ihn einwirkenden Faktoren, deren Meister

zu werden so schwer ist. So lernen wir alles verstehen und damit, wenngleich nicht alles verzeihen, boch vieles entschuldigen.

Nicht in jedem steckt die zündende Energie Brands, aber jeder von uns trägt ein Stud von Beer Gnnt, wo nicht ben gangen, in sich, und darum erkennen wir an dieser Figur erst voll, mas nach dem Brand manchem noch zweifelhaft bleiben mochte, wie für jeden wirklich nur in der Losung: "Alles ober nichts" das Heil liegt. Wer ans Ziel gelangen will, muß sich gerade hindurch schlagen, nicht seitwärts um ben großen Krummen herum. Die symbolischen Szenen mit dem Dovre-Alten, bem Krummen und bem Anopfgießer sind von unvergänglichem Gehalt, denn so lange es Menschen gibt, treten diese brei Figuren einem jeden in den Weg; mit ihnen muß er sich so ober so auseinandersetzen, als Held ober als Feigling. Als ein helb siegt Brand im Glaubensstreit schließlich boch, als Feigling verlor Beer sein Gelbst burch jene Mittel, mit benen er es zu bewahren glaubte. Männlichen Typen ber Selbsterhaltung stehen hier weibliche ber Selbstaufopferung zur Seite. Die bunkelsten Rätselfragen werden aufgeworfen. "Beer Gynt" ist bas Werk eines tiefbohrenden Spürers, vielgestaltig, dunkel und scheinbar inkonsequent Ibsen mag nach "Brand" gefürchtet haben, die wie das Leben. treffende Wiedergabe des Überschroffen, Allzurauhen dort könnte zur Berurteilung der Willensstärke als solcher umgedeutet werden, ob= zwar sein deus caritatis doch gerade deshalb, weil Brand Manneswillens quantum satis bewiesen, über seine Mängel ben Mantel So gab er uns in "Beer Gnnt" ein Bilb ber der Liebe breitet. Willensschwäche. Der Träger der Hauptrolle ist Peer, die Heldin Dramas ift Solveig. Peer soll weniger anziehend als Ist Brand ein Märtyrer des Willens, so ist abstoßend wirken. Beer ein Spielball ber Phantasie. Brand hat nicht den Willen, ber Wille hat ihn, ebenso ist Beer nicht der Herr, sondern der Knecht feiner Phantasie ober richtiger seiner egoistischen Phantasterei. Beer bleibt noch als Greis ein unreifer Bursch, er hat sein Ich nicht gepflegt, sondern gehätschelt und eben darum nicht entwickelt. selbstsichere Individualität zu bewahren und auszubilden, den selbstischen Individualismus aber zu opfern, ja zu ertöten: dies scheint mir die Lehre des "Peer Gnnt". Ibsen, der Moralist, predigt uns in allen seinen Werken; er warnt vor ber Starrheit Brands, der es ja endlich als größtes Glück empfinder, daß die

Ninde bricht, daß er weinen, knieen und beten kann, aber er warnt noch weit nachdrücklicher vor der Schlafsheit Peers. Den Frostweg durch das Gesetz ging Brand, dis das Sis schließlich schmolz, Peer wollte alle heiße Luft des Lebens gewinnen, darum friert ihn zuletzt. "Brand" ist die erhabenere Dichtung, "Peer Gynt" das typischere-Borkommis.

Bei "Beer Gnnt", ber 1881 beutsch, 1892 englisch, 1896. frangolisch, 1897 russisch erschien, hatte Ibsen die Buhne noch weniger als bei "Brand" ins Auge gefaßt; dies Stud bietet un= vergleichlich größere fzenische Schwierigkeiten, tropbem gelangte es. erheblich früher als das ältere Drama auf die Bretter. trug der Umstand viel bei, daß Eduard Grieg es durch jene so rasch berühmt gewordene, charakteristische und ergreifende Musik illustrierte, wozu ber Dichter ihn im Januar 1874 aufgeforbert. Ibsen hatte dem Komponisten schon im Februar 1866, also noch ehe er an ben "Beer Gnnt" ging, sechs Berse ins Stammbuch Nach des Dichters eigenem Wunsch und persönlichen aeschrieben. Besprechungen mit ihm im Sommer 1874 unternahm ber Direktor bes Christiania-Theaters Ludwig Josephson, berselbe, ber später in-Stockholm die erste wirkliche Aufführung des "Brand" magte, die Inszenierung des gefürzten Wertes. Am 24. Februar 1876 murde "Beer Gnnt" zum erstenmal (und dann bis Neujahr 1877 gleich Ein Theaterbrand unterbrach die Reihe ber 37mal) gegeben. Aufführungen und zerstörte die Deforationen. Jedenfalls hatten Ibsens erregte Worte über eine feindselige Kritik recht behalten: "Mein Buch ist Boesie, und ift es feine, bann soll es Poesie werben. Der Begriff Poesie wird sich schon noch bem Buche anpassen. gibt nichts Stabiles in ber Welt ber Begriffe." Am 9. Marg. 1892 wurde in Christiania das Stud, aber diesmal nur die ersten brei Afte, wieber aufgenommen; in fünfzehn Monaten spielte Björn Björnson, des Dichters Sohn, seit 1899 Direktor des Nationaltheaters, fünfzigmal die Titelrolle. Inzwischen mar bas Dagmartheater in Ropenhagen am 15. Januar 1886 gefolgt, wobei henrik Klausen, ber Beer von 1876, aus Norwegen berufen murbe. In Schweben brachte Lindberg bas Stud 1892 in Göteborg, 1895 in Stockholm und zugleich mit "Brand" in Bergen, Drontheim und anberen norwegischen Städten. Am 12. November 1896 gab das Deuvre in Paris "Beer Gnnt" wie vorher "Brand", im Nouveau

Théatre; im Frühjahr 1901 wurde er (nebst "Bolksfeind" und "Baumeister Solneß") in Nancy gespielt. Das Nationaltheater Christianias stellte bas ganze Stud seit 27. Februar 1902 in einer vom Dichter selbst revidierten Kurzung neueinstudiert bisher bereits 88 mal bar und benkt jett baran, ben "Beer Gnnt" vollständig ungefürzt, aber auf zwei Abende verteilt noch im Berbst 1907 zu Allein in Deutschland galt bas Werk als unaufführbar. bringen. Da brach in Wien ber akabemisch-literarische Verein ben Bann. Nach einer halböffentlichen Generalprobe am 7. Mai fanden am 9. und 10. Mai 1902 die beiben Vorstellungen im "Deutschen Volkstheater" unter Mitwirkung hervorragender Rünftler statt. Aufführungen dauerten von 2 bis 6 Uhr, ohne zu ermüden. Viel Wesentliches mußte leider wegbleiben, und es wurde sich beshalb empfehlen, lieber die Musik einzuschränken, so schön sie auch ist; ich hatte sie schon früher in Wien, Kopenhagen, Benedig und London mit gleichem Beifall gehört. Wien barf stolz barauf sein, "Beer Gnnt" für die beutsche Buhne erobert zu haben. Am 30. November 1905 wurde das Werk im Münchner Bring-Regenten-Theater auf Veranlaffung ber bramatischen Gesellschaft mit lebhaftem Erfolg gespielt, nachbem es auch im Berliner Theater bes Westens am 19. November 1903 eine von ber Lessinggesellschaft veranstaltete Privataufführung verzeichnet hatte. Am 29. Oktober 1906 wurde "Beer Gnnt" in Chicago mit Richard Mansfield gegeben, ber ihn 1907 auch in New-Port barstellen wollte. Von allem, mas Ibsen vor seinem fünfzigsten Jahre geschrieben, find "Die Kronprätenbenten", "Brand" und "Peer Innt" zweifellos das wertvollste. Diese brei barum neben ben mobernen Schauspielen bes Dramen sollten Meisters im Spielplan keiner maßgebenben beutschen Bühne fehlen.

Es ist wohl von Interesse zu erfahren, welche Striche Ibsen für die Aufführung villigte. Nach dem Bühnenexemplar, das mir vom norwegischen Nationaltheater geschickt wurde, sind stärkere Striche gleich in der ersten Szene (Peer und Nase), kleinere in jener im zweiten Akt mit dem Dovre-Alten, auf welche als dritter Aktbeginn gleich der Auftritt folgt, wie Solveig zu Peer kommt, so daß die Szenen Peers mit dem Krummen, mit Helga, allein im Wald, ebenso Nase nach der Pfändung ganz wegfallen. Gestrichen ist im vierten Akt der größte Teil der Reden Peers mit den vier Schmaropern, gänzlich fallen fort Peer mit den Affen, Diebstahl des

Pferdes, Dieb und hehler, bann ber größte Teil der Monologe Beers vor Auffindung des Pferdes, einige Berse bes Propheten Beer, völlig gestrichen ist die Mondscheinszene, zum großen Teil die Peers mit Anitra und beffen barauf folgender Wissenschaftsmonolog, auch die Begegnung mit ber Memnonsfäule entfällt und ber Vergleich bes Dovre-Alten mit Memnon, die Irrenfzenen bleiben fast unverfürzt. Im fünften Att fallen die beiben Monologe Beers auf bem Schiff, ber Kampf mit bem Roch und bie zweite Begegnung mit bem fremden Passagier fort, bann, mas besonders beachtenswert ift, die ganze Rirchhofsszene, in der manche Erläuterer ben Sauptfinn bes Werkes ju feben glaubten, ebenfo bie Enthäutung ber Zwiebel, die Beibefzene mit ben Anäueln, Blättern, Tautropfen, Halmen und Aases Stimme, mehreres aus bem ersten Gespräch mit bem Knopfgießer, sowie aus ben Begegnungen mit bem Dovre-Alten und bem Magern, bem Teufel im Priesterrock; ungefürzt find alle Solveigfzenen.

Es könnte ben Anschein gewinnen, wenn "Brand", gang befonders aber "Beer Gynt", bann manche Stellen im "Bund ber Jugend" und aus ben Briefen in Betracht gezogen werben, als habe ber Dichter in ben ersten Jahren bes Exils die Beimat gehaßt. Allein dabei überfieht man, daß es vielmehr jene Empfindung ift, welche Lona Beffel für Karsten Bernick hegt, gefrantte Liebe. Saß empfand er gegen ben weiten Abstand seines Landes, wie es war, von dem Ibeal des Landes, das ihm vorschwebte. Darum schreibt er im Dezember 1865: "Bei uns tritt die Unmöglichkeit ein, sobald bie Ansprüche bie Forberung bes Alltags übersteigen", mahrend er im März 1868 meint: "Unmöglich ist nichts, wozu man den un= bezwinglichen Willen hat." Läutern, bessern, bekehren will er. Es geht ihm ähnlich wie Nikolas Arnesson, er haßt nur ba, wo er nicht lieben konnte. Aber er möchte fo freudig aus vollem Bergen loben, burfte er bas, ohne die Wahrheit zu verleten. Ebenso wie mit Norwegen erging es ihm mit ber mobernen Gefellschaft überhaupt. Die Menschen bes Tages mußte er hassen, weil er die Menschheit und ihre Zukunft liebt. Bekanntlich ist in bem rührenden Gebichte "Berbrannte Schiffe", mit dem er 1871 seine lyrische Sammlung abschloß, er selbst ber ruhelose Reiter, ben es in jeglicher Nacht aus bem seligen Süben heimtreibt zu ben Hütten bes Schneelandes. Er raffte sich sogar zu ber Erkenntnis auf, die erlittenen, nieber=

drückenden Enttäuschungen seien ihm förderlich gewesen, damit seine Kraft sich im Widerstand bewähren und zu höherem Schaffen reisen konnte. "Zum Tausendjahrsest" der Einheit Norwegens "am 18. Juli 1872" sprach er dies, obzwar ihm soeben ein Stipendium als Zuschuß zur Dichtergage verweigert worden war, in einem Sangesgruß aus, der beim Fest in Sonderdruck verkauft, aber nicht bei der Hauptseier selbst, sondern erst beim Festdiner vorgetragen wurde, was den reizbaren Poeten, der hier wiederum die großsstandinavische Idee, einen "freien, ganzen, mächt'gen Norden", versherrlicht hatte, tief verstimmte. Die Eingangsstrophen lauten:

"Mein Bolk, du botest mir in tiefen Schalen Den heilsamsbittern Trank, der Stärkung gab Und Kraft verlieh dem Dichter, nah am Grab, Zum Kampfe in des Tags gebrochnen Strahlen,— Mein Bolk, du reichtest mir den Flüchtlingsstab, Der Sorge Bündel, rascher Angst Sandalen, Hast schweren Ernst zu meiner Fahrt gesellt,— Dir send' ich einen Gruß heim aus der Welt.

Für alle Gaben darfst du Dank erwarten.
Ja, Dank für jedes Schmerzes Läut'rungsstund'.
Was wächst, was glückt in meinem Lebensgarten,
Es wurzelt doch in jener Zeiten Grund; —
Daß hier es sprießt in Fülle, reich und gerne,
Grauwetterstürmen schuld' ich's aus der Ferne;
Was Sonn'brand löste, dem gab Nebel Feste: —
Mein Land, hab' Dank — du schenktest mir das beste."

## VI.

## (Der Bund ber Jugend. - Raiser und Galiläer.)

Als Ibsen endgültig nach Norwegen zurückkehrte, fand in Christiania in seiner Gegenwart am 14. September 1891 die hundertste Aufführung des Lustspieles "Der Bund der Jugend" ("De unges Forbund") statt und bot erwünschten Anlaß zu lauten Opationen für den Dichter. Wenige mögen dies Resultat für wahrscheinlich gehalten haben, als das am 30. September erschienene Werk am 18. Oktober 1869 unter einem Sturm des Unwillens, ber sich bei den beiden nächsten Aufführungen noch verstärkte, zuerst über die Bretter des Christiania=Theaters ging. Die Fortschritt= Zwischen Ibsen und Björnson verschärfte sich lichen waren empört. eine schon Ende 1867 eingetretene und ständig wachsende Verstimmung, die lange anhielt, fast bis zur Feindschaft. An seinen Verleger schrieb ber Dichter, nicht Björnson, aber sein verberblicher und verlogener Parteifreis habe ihm für dies Stück Modell gestanden. Als Wetterhahn, der schwenkt, verhöhnten dann "Des Nordens Signale" ben einstigen Freund, ber im "Bund ber Jugend" einen "Meuchelmord" an ber Freiheitspartei erblickt hatte. Aber 1877 sandte Ibsen bem Mitstrebenden "Die Stüten ber Gesellschaft", und von 1880 ab stellte sich bas alte Verhältnis wieber her. fehr talentvolle (leider schon 1881 erst 40 jährig gestorbene) Schriftsteller Kristian Elster griff den Autor auf das heftigste an; allerdings hatte auch Ibsen im August 1863 bessen Drama "Enstein Menla" sehr scharf rezensiert. Im März 1880 sandte Ibsen einen lobenden Brief an Elster, ber seine "feine und eigenartige Begabung" rühmt und zugesteht: "Ich weiß, was ich für meine Person ber Kenntnis des allgemeinen Weltlebens schulde und ich denke oft mit Teilnahme ber vielen, begabten Menschen in der Heimat, die durch enge Ver-

a total

hältnisse gehemmt find." Solche enge Verhältnisse schildert schon "Der Bund ber Jugend", ber ja insofern eine leichte hinneigung zur konservativen Partei verrät, als bieselbe nicht gang so schlimm wegkommt wie die Liberalen. Die eigentlichen Parteimänner von rechts und links, Lunbestad und Stensgard, werden aber gleich schlecht behandelt, das gesamte politische Treiben mit überlegener Ironie geschildert, wie es sich vollziehe, wenn man sich nicht an die Worte halte, sondern an die Handlungen. "Der Bund ber Jugend" illustriert den alten, auch vom Kammerherrn direkt ausgesprochenen Erfahrungsfat, wonach die Politik ein unsauberes Sandwerk mare, an einigen charakteriftischen Beispielen. Noch im selben Winter wurde das Stud übrigens in Stockholm (11. Dezember) und am Königlichen Theater in Kopenhagen (16. Februar) aufgeführt. Deutsche Bühnen gewann es erst sehr spät. Das Carl=Theater in Wien brachte es am 20. September 1898, bas Leffing-Theater in Berlin am 1. September 1900, nachdem es bort im Oftober 1891 von ber sozialbemokratischen "Freien Volksbuhne" für die Vereins= mitglieder gegeben worden war. Nach Archer soll es gelegentlich auch in England ohne Erfolg gespielt worden sein. 1901/2 gelangte es in Holland neunmal zur Aufführung, 1903/4 zweimal in Stockholm. Am 15. Mai 1903 nahm Christiania dies Lustspiel wieder auf. Am 8. Januar 1907 brachte es das Stuttgarter Hoftheater, am 28. Januar Zürich, am 10. August 1907 das Dresdner Residenztheater als Premiere. Übertragen wurde es natürlich, wie jett alle Stücke Ibsens, auch ins Englische (1890), Französische (1893) und Russische (1896). In bieser übermütigen, mit possenhaften Elementen burchsetzten Satire schlummern die späteren Zeitbramen bereits im Reime; in ber Tat trug Ibsen sich schon Ende 1869 "mit dem Plan zu einem neuen ernsten breiaktigen Drama aus der Gegenwart". Der Streit wider die moderne Gesellschaft, ben die "Komödie der Liebe" be= gonnen, wird hier mit verstärkter Energie wieber aufgenommen.

In dem kurzen Zeitraum eines Lustrums, von 1862—1867, hatte Ihsen vier kühn gedachte, großangelegte Werke geschaffen: "Die Komödie der Liebe", "Die Kronprätendenten", "Brand", "Beer Synt", wuchtige Felsblöcke, deren Anprall die Mauern des Bestehenden erschüttern sollte. Am 13. Mai 1868 verließ er Rom, besuchte Florenz, brachte den Sommer in Berchtesgaden zu, den September in München und übersiedelte dann nach Oresden, wo er

Code

zurückgezogen bis zum Frühjahr 1875 lebte. Dort schrieb er von Oktober bis Marz gleichsam zur Erholung, ehe er die in Rom begonnenen Vorarbeiten zur weltgeschichtlichen Tragödie Julian Apostatas ausführte, ben "Bund ber Jugenb", ben er schon in Berchtesgaben geplant. Die Anregung, ein Luftspiel zu versuchen, hatte übrigens 1867 ein brieflicher Rat Björnsons geboten. Nach Vollenbung des Studes ging Ibsen über Danemark zu mehrmonatlichen Aufenthalt nach Stockholm, wo er Mitte Juli 1869 eintraf. Am 26. Sep= tember 1869 sandte er nach jahrelangem Schweigen ein Blatt an feine Schwester Hedwig: "Unsere liebe alte Mutter ist also tot. Sabe Dant, daß du so liebevoll die Pflicht auf dich genommen hast Du bist sicherlich die Beste." Damals überreichte für uns andere. ihm König Karl den Wasaorden, auch ägyptische und thüringische Auszeichnungen nahm Ibsen späterhin gern an. 1871 folgte ber bänische Danebrog, über ben er sich freute, weil seine Landsleute baraufhin seine Dichtungen stärker beachten würden, 1873 ber Olaforden; bas Großtreuz des Danebrogordens erfüllte ihn noch 1898 mit Befriedigung. Bald barauf verließ er Schweben und reiste über Dresden und Baris nach Marseille; hier schiffte er sich (9. Oktober) nach Aanvien ein, nahm an einer 23 Tage mahrenden Rilfahrt ber Gafte bes Rhedive teil, wohnte der Eröffnung des Suezkanals bei und besuchte auf dem Rückwege nochmals für längere Zeit Paris. In Nanvien traf ihn im November 1869 die Nachricht von der Aufnahme seines jungften Geisteskindes im Vaterland. Wie bitter er ben "Stich ber Giftfliege" empfand, zeigt sein Gedicht "Bei Port Saib", und in einem Briefe außerte er, es scheine, "daß man da oben Phrasen= drescherei, Sohlheit und Erbarmlichkeit als nationale Gigentumlichfeiten betrachtet, die nicht angetastet werden bürfen". Wandte der Dichter, große, weltbewegende Gebanken in Berg und hirn, die Blicke ber fernen heimat zu, so mochte ber kleinliche Parteistreit aus biefer Bogelperspettive als ein Froschmäusekrieg erscheinen, wert, bem Weisen lediglich ein ironisches Lächeln abzugewinnen. ware es irrig, in diesem Luftspiel bloß die amusante Geschichte eines politischen Schwindlers zu erblicken, ber mit jedem Winde zu segeln versucht und beffen naive Charafterlosigkeit ernsthafte Ent= rüftung kaum aufkommen läßt. Wer ben Dingen tiefer nachforscht, entdeckt, daß sich unter der heiteren Außenseite eine Welt voll Jammer und Elend birgt, daß Ibsen nie wieder so nahe daran

a se total de

war als hier, neben ben moralischen Grundlagen der bürgerlichen Gesellschaft auch ihren wirtschaftlichen Verhältnissen den Krieg ansusagen. Mag dies unbeabsichtigt, vielleicht wider Willen des Dichters geschehen sein, Volkswirtschaft und Sthit stehen in so engem Zusammenhang, daß notwendig, wer auf dem einen Gebiete kämpste, auch auf das andere übergreifen mußte.

Der Unterschied von "Brand" und "Beer Gnt" dem "Bund ber Jugend" gegenüber reicht ebenso tief als jener zwischen bem noch vom Hauch des Mittelalters umwehten papstlichen Rom und ber Hauptstadt des modernen Industriestaates Sachsen, als ber Ibsen selbst meinte, wie man ben zwischen Voesie und Prosa. beiden großen bramatischen Gedichten den südlichen Wein anmerke. so sei im Lustspiel etwas, das an Bier und Knackwurst erinnere. Weit mehr erinnert es an Scribe und Ibsens Bergenser Theater= Den Bergsturg im "Brand", ben Schiffbruch im "Beer Gnt" erseten im "Bund ber Jugend" ein gefälschter Wechsel und ber Zusammenbruch einer faulen Firma, das kennzeichnet die geänderte Behandlung. Hier betreten wir völlig realen Boden, Charakter und Sprache der Personen sind mit naturalistischer Treue ber Wirklichkeit abgelauscht; 1869 ein fühnes Wagnis, was die Erregung miterklärt, welche bas anscheinend so harmlose Lustspiel Der verachtungsvolle Spott wirkt derber und deutlicher bewirfte. in der Redeweise des Alltags, als hinter dem verhüllenden Schleier schwungvoller Rhythmen und Reime.

Das moderne Leben in seinen geistigen Strömungen zu erfassen und wiederzuspiegeln, diesen Beruf erfüllte Ibsen erst in vollreisen Jahren. Der "Bund der Jugend" verhält sich zu den im "Puppensheim", den "Gespenstern", dem "Volksseind", der "Wildente" und "Rosmersholm" geschlagenen Hauptschlachten wie ein Vorpostengesecht. An geistiger Tiefe bleibt diese Komödie, unbeschadet ihrer Vorzüge, weit hinter den späteren Dramen zurück; es ist ein Zwischenspiel, mit dem sich der Dichter den Ärger über norwegische Zustände vollends vom Herzen schrieb, das Satyrdrama nach den großen Tragödien der römischen Jahre. Die mäßige Ausnahme, die "Peer Gynt" fand, hatte Ibsen (in einem Briefe an Björnson) zu dem Zornsausdruch veranlaßt: "Ich fühle meine Kräfte wachsen mit dem Grimm . . . Bin ich kein Dichter, so habe ich nichts zu verlieren. Ich werde es als Photograph versuchen. Meine Zeitgenossen da

oben werbe ich mir einzeln, Mann für Mann, vornehmen, wie ich es mit den Sprachstreblern gemacht habe. Ich werde nicht das Kind im Mutterleib, werde den Gedanken oder die Stimmung hinter dem Wort bei keiner Menschenseele schonen, welche die Ehre verdient, nicht übergangen zu werden." Hier hielt er Wort und verhöhnte die "Jämmerlichkeit dieser ganzen persönlichen Phrasendrescherei, die nie den Willen, die Kraft oder das Pflichtgefühl für eine große Tat hat." Das politische Strebertum aller Länder, in denen Wühler wie Stensgård und schlaue Füchse wie Lundestad eine Rolle spielen, wird jedoch durch die schlagende Analogie getroffen, und dadurch erhält das Stück allgemeine Bedeutung.

Rechtsanwalt Stensgard kennt eigentlich nur ein Programm; "mit der Zeit einmal Reichstagsabgeordneter ober Staatsrat zu werden und in eine reiche und angesehene Familie glücklich hinein= Aus elender Konsequenzmacherei diese aussichtsvolle Karriere zu verfehlen, dürfe niemand von ihm verlangen. Zunächst heimst er politische und private Mißerfolge ein, allein im "Bolksfeind" berichtet Aslaksen — Lundestads Prophezeiung hat sich doch bewährt — Stensgard sei Stiftsamtmann geworden. Solche poli= tische Glücksritter gebeihen überall, sie find typische Gestalten von einleuchtender Lebenswahrheit. Der konservative Streber bleibt seiner Partei gewöhnlich treu, während ber rabikale oft bei erlangtem Einfluß zur Gegenseite überläuft. So repräsentiert Lundestab, ber sich, "in seinen jungen Tagen, als es galt, sich emporzuschwingen" als Freiheitsmann gab, ben gesättigten, nunmehr konservativen, Stensgard ben machtlufternen, hungrigen, bis auf weiteres radikalen Mährend ber konservative Streber bort eher Ber-Strebertnpus. achtung als Interesse einflößt, wo er eine Überzeugung versicht, die schwerlich die eigene sein kann, bedeutet der radikale Streber eine viel kompliziertere, bramatisch verwertbarere Erscheinung. angeborenen Reigungen fallen mit ben Interessen seiner Partei zu= sammen; wenn er die Tyrannei der Machthaber kritisiert, bringt er folbst empfundenen Groll zum Ausbruck. Gin Schurke, ber seiner Niedertracht bewußt ist, wirkt einfach widerlich, wofern nicht die Größe und Ungeheuerlichkeit seiner Verbrechen fesselt. Wer hingegen nie über die Unehrenhaftigkeit seiner Handlungen flar, sich am Klang seiner eigenen Worte so berauscht, daß er in dem Augenblick, wo er spricht, das, was er sagt, auch glaubt und nicht vermag, sich

felbst zu burchschauen, bietet ein interessantes psychologisches Phanomen, und zu bieser nicht allzuseltenen Kategorie zählt Stensgårb.

Der junge Abvokat wurde wie Brand und Beer Gnnt, ja noch weit mehr als biese, vor allem burch seine Familienverhältnisse beeinflußt, benn nirgends so sehr wie im "Bund ber Jugend" zeichnet Ibsen den Menschen in seiner Abhängigkeit vom Milieu. Wie die Hauptfigur sind alle Personen bes Stückes Variationen über bas Thema: "Die Verhältnisse bestimmen den Menschen"; Kjeldbo spricht diese Moral des Studes dem Kammerherrn gegenüber schließlich recht beutlich aus. Obschon Stensgarb unter ben handelnden allein Willenstraft besitzt, langt diese nicht aus, um ihn zu jenen seltenen Ausnahmsnaturen zu erhöhen, welche die übliche Beziehung um= kehrend ihrerseits die Verhältnisse bestimmen. Seine Eltern ver= einten die schlechten Eigenschaften von Brands Mutter und Veers Der Bater, "ein Taugenichts, ein Lump, eine Null", dem= nach noch ein verböserter Jon Synt, die Mutter, ein Mannweib im schlechten Sinn, betrieb neben ber Hökerei Pfandleihgeschäfte und übertraf in ihrem stark ausgeprägten Sinn für habe und Besit womöglich noch Brands Mutter. In solcher moralischen Misere entwickelt sich ber Knabe; sein Talent wird gepflegt, seinen Charafter auszubilden, daran benkt niemand. Der Notschrei: weh dem, der seiner Eltern mit Widerwillen benken muß, geht burch gar manche moderne Dichtung, schneibend ertont er im "Puppenheim" (Doftor Rant), in ben "Gespenstern", in "Rosmersholm" (Rebetta West); hier wird das gleiche Thema bloß um eine Note stärker als im "Brand" und "Beer Gynt" akzentuiert. Stensgard vereinigt die harte Entschlossenheit Brands mit der phantastischen Rücksichtslosig= Er bedient sich dieser Eigenschaften, um sich aus dem Sumpfe niedriger, abstoßender Verhältnisse um jeden Preis in die Höhe zu arbeiten. Er weiß, daß ihm bei seinen Kähigkeiten die glänzendste Laufbahn gesichert wäre, falls er in der Wahl seiner Eltern vorsichtiger gewesen. Er möchte biesen Miggriff bes Beschicks durch ein Avancement zum Schwiegersohn des Kammerherrn forrigieren, stets bereit, Berlobungen zu schließen und aufzulösen, wie es seine Interessen verlangen. Im Elternhaus erfuhr er so wenig wie Brand was Liebe sei, im Höferladen seiner Mutter galt sie wohl als Handelsartikel wie jeder andere, nur etwa als schlecht rentierenber. Der Rechtsanwalt sett das Gewerbe fort. Er höfert

mit seinem Selbst, mit Gesinnungen wie mit Heringen und Käse, er überträgt den regen Geschäftsgeist der Mutter lediglich auf andere Sphären. Die anerzogenen Anschauungen des Krämersohnes wird er nie los: das ist so sehr sein Unglück als sein Verbrechen.

Etensgård zählte jedenfalls in der Schule zu den besten Zöglingen. Dadurch wurde in ihm bloß jenes unbedingte Selbstvertrauen, die grenzenlose Sitelkeit und Selbstüderschätzung genährt, welche bleibende Charakterzüge bilden. Der veredelnde Sinstuß der Studien wirkte nur gerade so tief, daß in Stensgård ein Zwiespalt entstand, wodurch er "ein ganz anderer in Gefühlen und Stimmungen, als in Taten und Handlungen" wurde, lediglich auf jene vermochte die "Erhebung in der Schule" einzuwirken, diese blieden unter dem Banne der "Widerlichkeit im Hause". Will Ihsen manche Züge des Rechtsanwaltes durch Selbstanatomie gefunden haben, so ersinnern wir uns zunächst einer Briefstelle vom Dezember 1865 an seine Schwiegermutter: "Ich mußte heraus aus der Schweinerei da oben, um einigermaßen sauber zu werden. Da bei uns konnte ich nie ein zusammenhängendes Innenleden führen, so war ich ein anderer in meiner Produktion, ein anderer in der äußeren Welt."

Stensgard handelt bem Spruch: "Wiffen ift Dacht" gemäß, indem er die durch sein Wissen erlangte Macht energisch gebraucht. Die Moral steht im öffentlichen Leben so selten auf ber Tages= ordnung, daß Stensgard mit diefem Faktor gar nicht rechnet. bekennt sich zu keinen fest ausgeprägten Überzeugungen, er hat auch keine Kamilientradition. Ein Barteiprogramm bedeutet für ihn nichts als ein beschriebenes Blatt Papier. Zudem tobt durchaus kein ernster Prinzipienkampf. Die Kluft zwischen den Barteien ist so wenig tief, daß es meist von den persönlichen Beziehungen abhängt, wo jeder steht; darum können wir die unfreiwillige Romik bes jungen Politifers unbefangener genießen. Als naiver Egoist hält Stensgård es für selbstverständlich, stets nur nach seinem Borteil vorzugehen. Will Bedda Gabler wenigstens in Schönheit sterben, so möchte Stensgard in Schönheit leben, wenn es angeht und ihn beim Vorwärtskommen nicht behindert. Seit der Schule empfindet er dies Begehren nach einer feineren edleren Umgebung; die Mittel, es zu verwirklichen, entlehnt er dem schmierigen Höferladen, darum find fie nicht die reinlichsten. Betrachtet man bloß seine Sandlungen, dann scheint der allgemeine Glaube an seine Fähigkeiten irrig und

dem zu gehen. Allein Stensgård greift deshalb oft fehl, weil er über die "lokalen Verhältnisse" zu wenig orientiert ist. Weilt er doch kaum sieben Wochen in dieser südnorwegischen Kleinstadt; man dürfte sie getrost Skien nennen. Er will zu rasch in die Höhe, deshalb stolpert er so leicht über jeden, bei größerer Vorsicht und geringerer Hast unschwer zu vermeidenden Fallstrick, wie ihm dies bereits in Christiania bei seiner mißglückten Verlodung zustieß. Er absolviert in dem Stück gewissermaßen seine Lehrjahre. Seine gänzliche Niederlage am Schluß ist lediglich eine scheinbare. In der Tat entgeht ihm nur durch den technischen Notbehels einer von dem betrunkenen Aslaksen angerichteten Briesverwechslung mit der Hand der munteren Witwe Rundholm zugleich das Reichstagsmandat. Man fühlt, er wird dennoch Karriere machen.

Verwechslungen und Misverständnisse! Diese zumal für Ibsens erste Entwicklungsstuse charakteristische Art der Technik kehrt hier als Hebel der Handlung wieder; in den beiden letzten Akten jagt eine Irrung förmlich die andere. Ibsen arbeitet da mit den schon damals nicht mehr neuen Mitteln der französischen Komödie in beabsichtigt possenhafter Weise, bewirkt damit aber eine bedauerliche Verslachung des Werkes, während besonders der dritte Akt zu tiesen Fragen und ernsten Konflikten hinleitete. Stolz zeigt er sich dagegen auf die Neuerung, die er ein Kunststück nennt, "mich ohne einen einzigen Monolog, ja ohne eine "Beiseite" zu behelsen". Karikiert ist keine Person, sie werden nur mit der vom Dichter in seinen reissten Jahren noch stärker ausgebildeten, unerbittlichen Schärfe der Beobachtung geschildert.

Stensgård hat, als er in die Stadt kommt, gar keine Wahl; das Oberhaupt des im Besitz aller Ehrenämter besindlichen Kreises, der Kammerherr, verschließt ihm die Türe, "er, der zu sagen pslegt: für anständige Leute bin ich immer zu Hause". Als Ihsen ein Kind war, lebte in Skien ein solcher älterer Mann vornehmer Abkunft von maßgebendem Einfluß; vermutlich holte der Dichter die Figur wie den Namen aus seiner Heimat. Will der junge Streber sich eine Stellung schaffen, so muß er zu Monsen halten, was dieser ihm schmeichlerisch bedeutend erleichtert. Die Improvisation dei der Feier des Verfassungstages, des 17. Mai, wo 1814 zu Sidsvold das norwegische Grundgesetz seitgestellt wurde

' (auch ber junge Ibsen war in Bergen einst als Festrebner am 17. Mai aufgetreten), klingt recht geeignet, um eine burch Ringbals Rebekunste wenig verwöhnte, empfängliche Menge mit fortzureißen. Der nüchterne Sörer hat freilich die Empfindung, der Sprecher könnte mit derselben Wärme das Gegenteil verteidigen, mas er benn auch im nächsten Aft tut. Charakteristisch für Stensgarb sind die guten Vorfäte, mit benen er nach Gründung des Bundes aus dem Zelte tritt: "Müßte ich nicht die elendeste Rreatur auf Erden sein, wenn all ber Segen mich nicht aut und brav machte?" Sein Leben soll von dieser Stunde die Weihe empfangen. An der durch seine eigenen flug berechneten Worte geweckten Begeisterung ber anderen entflammt fich nun die seine: "Was so viele ergreifen kann, beim ewigen Gott, bas hat Wahrheit in sich." Als Stimmungsmensch ist er äußeren Einflüssen leicht zugänglich, doch blind und taub gegen jeden Versuch, feinen Willen zur Macht zurudzubammen. Sobalb ihm bie Gin= labung des Rammerherrn eine Aussicht eröffnet, auf anderem Wege schneller ans Ziel zu kommen, zeigt er fich bereit, sein Schifflein in das entgegengesette Fahrwasser hinüberzusteuern. So unsympathisch bies Treiben berührt, es gehört fein hoher Grab von Gesinnungs= lofigkeit bazu, sich in der Gesellschaft des Kammerherrn wohler zu fühlen, als in ber eines Monsen. Stensgard sehnt sich tatfächlich hinaus aus ber "schlammigen Bucht" in ben "klaren blauen Strom", er möchte seine Jugenbeindrücke vergessen. Die Furcht, in jenes Milieu, bem er entfliehen will, zurückgeschleubert zu werden, macht ihn hart, roh, ja grausam. "Will man mir die Zukunft versperren, so kenne ich keine Rücksicht", sagt er zu Fjeldbo und bewährt bies gleich in schroffster Weise gegen Aslaksen. Im britten Akt, wo er dem Kammerherrn, wie vorher dem Arzt und dem Buchdrucker, broht, ja mit synischer Offenheit erklärt, versage ihm biefer bie Sand seiner Tochter, so werbe er ihn burch die Zeitung verlästern, seine Shre untergraben, überschreitet ber Rechtsanwalt enbgültig jene Grenzlinie, welche ben zweifelhaften Charakter vom beklarierten Allerdings sehen wir später den Rektor Kroll all Schuft scheidet. bas gegen seinen bisherigen Freund und Schwager Johannes Rosmer in Szene segen, womit Stensgard einen Gegner einzuschüchtern suchte: der Barteikampf hat solche Mittel gang und gabe gemacht. Und schon damals hatte Ibsen in zwei Briefen an Magdalene Thoresen (1867 und 1868) über norwegische Blätter geklagt, in denen so vielen die Ehre abgeschnitten werde; "unsere Presse steht auf solchem Niveau, daß kein auständiger Mensch sie anpacken kann ohne Handschuhe anzuziehen". Wenn der ränkekundige Anwalt im vierten Akt der Reihe nach bereit ist, Ragna, Thora oder Frau Rundholm zu heiraten, und im fünften von allen dreien verschmäht wird, bietet das zwar noch drastische komische Effekte, bringt aber keinen neuen Zug mehr für Stensgårds nun abgeschlossene Charakterzentwicklung. Dadurch sinkt auch das Interesse für diese letzten Akte.

Der eigentliche Intriguant bes Studes, gegen ben Stensgarbs plumpes Drauflosgehen das Tun eines unschuldigen Kindes scheint, ist Lundestad, ber im Besit seines bebrohten, boch geretteten Manbates stolz als eine Stüte ber Gesellschaft bafteht, wenn bem verunglückten Nebenbuhler die Ture gewiesen wird. Der Deputierte sucht den unbequemen Konkurrenten von vornherein unmöglich zu machen, indem er ben allmächtigen Kammerherrn veranlaßt, ihn nicht zu empfangen. Als Stensgard Mut zeigt, ben Rampf aufzunehmen und die Menge für sich zu gewinnen weiß, beugt sich Lundestad vor bem Erfolg, so tief er nur kann; um die Bunft bes neuen Machthabers bemüht, trägt er ihm ben vergessenen Sut nach. Stets streut er Zwietracht, wo es irgend angeht, und versteht babei so geschickt zu lavieren, daß er seinen Ginfluß behält, ohne es mit einer der Parteien verdorben zu haben. Der konservative Staats= mann, ber vor breißig Jahren, als Stensgarb geboren murbe, in ben Reichstag kam, und ber radikale Bühler sind einander würdig.

Können jene beiben Hochstapler der Politik genannt werden, so ist Gutsbesitzer Monsen ber Typus des schwindelhaften Geschäfts= manns, des unreellen Emporfommlings. Freilich kann er wie Stensgard sein Milleu als Milberungsgrund anführen. Als Sohn eines armen Holzflößers, ber fich, nach Monsens Bericht, im Dienste bes Kammerheren "zu Schanden gearbeitet hatte und schließlich mit seinem Holzfloß im Bergstrom zugrunde ging", fühlte er, ber "etwas besseren Unterricht" genossen, keine Lust zu ber mühseligen Beschäftigung, die seinem Bater das Leben gekostet; er wollte empor aus der verachteten Stellung des Arbeiters. So wird der junge Monsen zunächst Branntweiner, darauf unerbittlicher Eintreiber bubioser Schuldforderungen und nachdem er auf berlei Schleichwegen bas nötige Kapital errafft hat, Spekulant im großen. brennt nach Geld, wie Stensgard nach politischem Ginfluß, um zu.

Lebensgenuß und Ansehen zu gelangen, und ba bas Syftem ber freien Konkurrenz den Besitzer des weitesten Gemissens am meisten begünstigt, kommt ber Flößersohn ans Ziel. Run fennt sein prahlerischer Hochmut keine Grenzen. Als unverfälschter Barvenu huldigt er jenem Börsenraditalismus, ber die früheren Standes= unterschiebe auszurotten ftrebt, um an die Stelle des hochmütigen Stolzes auf ererbte Auszeichnungen bas Propentum bes gleichviel. mit welchen Mitteln erworbenen Besites zu feten. Er möchte von ben alten Geschlechtern als gleichberechtigt anerkannt werben, boch der Kammerherr verhinderte dies; Bratsberg wirf dem Emporkömmling bose Dinge vor und schließt mit dem höchsten Trumpf: "Sie haben fanbalose Geschichten mit Ihren eigenen Dienstmädchen Ihre Frau verlor ben Verstand über Ihre Ausschweifungen und Ihre rohe Behandlung . . . . Nun wissen Sie, weshalb ich Sie von der guten Gesellschaft fernhielt." So antipathisch Monsens Manieren find, erhalten die letten Worte seines Gegners gleichwohl einen komischen Beigeschmack, wenn man sich erinnert, daß in den "Gespenstern" genau dieselben Dinge von einem anerkannten Mit= gliebe ber guten Gesellschaft, bem Kammerherrn Alving, berichtet merben.

Zu der Empörung des Kammerherrn Bratsberg gegen Monsen trägt jum guten Teil ber Arger bei, mit biefem Menschen, beffen Vater nur ein armseliger Knecht bes seinen war, bloß weil er reich wurde, in der Gegend in einem Atem wie Gleichberechtigte genannt zu werben. Der sonst so mohlmollende Mann ift eben kein Bourgeois= Gentithomme, sondern der Abkömmling eines alten Adelsgeschlechtes, ber mit seinem hohen und reinen Begriff von Standesehre an manchen greisen Sbelmann frangösischer Gesellschaftsstücke erinnert. Kann er es Monsen nicht verzeihen, daß dieser "ben moralischen Sinn hier in der Gegend abgestumpft hat", indem sein Beispiel viele zu schwindelhaften Beschäften verleitete, so geben ihm die Ereignisse burchaus recht. "War es etwa eine Schande, in meinen Diensten zu stehen?" fragt der Kammerherr hingegen mit der ganzen Naivetät seines Mangels an Verständnis dafür, daß Leute in minder behaglicher Lebensstellung als die seine naturgemäß unternehmungs-Monjens Antwort bedeutet einen Höhepunkt des lustiger sind. Stückes; nicht der champagnerschlemmende Barvenu, das beleidigte Volksgewissen spricht da: "Haben Sie ein einziges Mal probiert,

was die Leute ertragen muffen, die sich für Sie abschinden brinnen in den Hochwäldern und auf und längs den Flußläufen, während Sie in Ihrer warmen Stube figen und die Früchte ernten? Können Sie es solch einem Manne verdenken, daß er sich empor arbeiten Für derlei Argumente ist Bratsberg taub. Er bleibt bei seiner meist zutreffenden Meinung, daß man ein großes Vermögen in furzer Zeit "nicht mit so gang reinen Sanben zusammenscharrt; - ich meine nicht der Welt gegenüber, Gott bewahre! die Gesetze kann man ja streng beobachten; aber gegenüber bem eigenen Be= wußtsein" . . . "Es ist schlechterbings feine Chrensache, hier ein glücklicher Geschäftsmann zu sein, im Gegenteil, hatte ich fast gesagt." Angesichts solcher Vorgänge pocht der Kammerherr auf die alt= überlieferte Ehrenhaftigkeit seiner Familie, aber Fjeldbos Frage, wann diese auf die Probe gestellt worden sei und ob sie dann auch einer Versuchung widerstanden hätte, wurde bereits durch Erik Bratsberg in ungunftigster Weise beantwortet. Dem Sohne Monsens schlug alles fehl, benn seine Geistesgaben sind sehr mäßige, ber Sohn des Kammerherrn sucht, da er als Kaufmann Schiffbruch leidet, burch eine Wechselfälschung Frist zu gewinnen. So ging die vererbte Kamilienehre bei der ersten schweren Brüfung in die Brüche. Erfahrung beugt den Stolz des Rammerherrn. Er bleibt übrigens strenger Ehrenmann und würde es verweigern, Erik durch eine Lüge, bie Anerkennung ber gefälschten Unterschrift, vor bem Strafgeset zu retten; persönlich trifft ihn kein Vorwurf.

Dies ist um so mehr hervorzuheben, als selbst Fjelbbo, sonst das Sprachrohr des Dichters, wiederholt die Unwahrheit zu gutem Zweck anwenden zu dürfen glaubt. Dadurch wird der sonst tadellose Fjeldbo, der noch bedenklich an die "Bertrauten" des französischen Schauspiels mahnt, immerhin vermenschlicht. Dem Rammerherrn redet er ein, Stensgärds Schlachtruf gelte nicht ihm, sondern Monsen, dem Rechtsanwalt gegenüber leugnet er überhaupt an Thora zu denken, mit der er bereits heimlich verlobt ist, wie er dies auch dem Vater seiner Braut verschwieg, so daß Bratsberg ihn nicht mit Unrecht hinterhältig nennt. Auf Thoras Borwurf, warum er ihr Stensgärds Absichten verheimlicht habe, entgegnet Fjeldbo: "Benn ein Habicht den Taubenschlag umkreist, so hütet und beschüßt man sein Täubchen, aber man ängstigt es nicht." Jedoch im selben Stück rebelliert Selma gegen ein solches Bevormundungsspstem über=

triebener Sorgfalt entschieben. Ihr Mann und ihr Schwiegervater vereinten fich, um sie von jeder Widerwärtigkeit fernzuhalten, fie fei "zu zart, um Lasten zu tragen", beshalb erfährt sie nichts von ernsten Angelegenheiten, bis es zu spät ift. Da schreit sie endlich "Wie hab' ich nicht gedürstet nach einem Tropfen eurer Sorgen! Aber bat ich, so hattet ihr nichts anderes als einen feinen Scherz, um mich bamit abzuweisen. Ihr zogt mich an wie eine Puppe; ihr spieltet mit mir, wie man mit einem Kinde. D, ich hätte doch mit Jubel das Schwere getragen; ich besaß Ernst und Sehnsucht nach allem, was ba stürmt und emporhebt und erhöht." So lange ber Rammerherr in einer vornehmen Buruckgezogenheit sein Ibeal erblickte, konnte er dies Berlangen weder begreifen noch berücksichtigen. Jest entschließt er sich, in die Firma seines Sohnes einzutreten, um zu erweisen, auch diese Tätigfeit konne im Gegensatz zu Monsens trugerischem Gebaren ehrenhaft ausgeübt werden. Er und Selma verzeihen bem reuigen Sünder Erik; allerdings hinterläßt dies kurzer hand abgetane herabbrücken von tragischen Konflikten zwischen Vater und Sohn, wie zwischen Mann und Frau zu einem Familienversöhnungsfest in Ifflands Manier recht gemischte Ginbrude.

Die originellste, vorzüglichste Figur des Lustipiels ist Daniel Manche Züge zu diesem Bilbe bes bankerotten Raufmanns, ber nun die Lauge seines Wiges über alle ausgießt, die angesehen blieben ober dies werden möchten, während er mit dem nagenden Befühl der Verarmung umberschleicht, mögen der traurigen Wirtlichkeit des Baters unseres Dichters entlehnt sein. Die Art ber Rechtsbeziehungen zwischen heire und Bratsberg bleibt sehr unklar. Es scheint, ber Kammerherr habe bas alte norwegische Geset zur Anwendung gebracht, wonach jedes Familienglied berechtigt ist, ver= fauften Grundbesit noch nach Jahren bem Käufer gegen Erlag bes ursprünglichen Kaufpreises (ohne Rücksicht auf den inzwischen viel= leicht gestiegenen Wert) wieder wegzunehmen. Nur daraus, daß felbst Monsen dem Kammerherrn keinen ernstlichen Vorwurf aus biefer Angelegenheit macht, fann man schließen, Beire habe ben-Berlust seines Reichtums lediglich sich selbst zuzuschreiben, wozu ber von tiefer Erbitterung erfüllte Rasonneur allerdings keine Lust bezeigt. Er zieht es vor, über alle loszuziehen und bei allen zu schmaroßen. Monsens Champagner trinkt er so gern wie den des Rammerherrn, babei schont er ben einen so wenig als ben andern. Seine größte Freude bildet es, die Leute zu verhetzen. Daniel Heire vertritt sozusagen den Chor des antiken Dramas, er gibt als relativ Unbeteiligter sein bitteres Urteil ab, einen immerhin besachtenswerten Beitrag zur richtigen Abschähung dieser ihm verhaßten Gesellschaft. Hier bedient sich Ibsen zuerst der Charakteristik einer Figur durch eine bestimmte Phrase; so drängen sich in Heires "Genug" eine Fülle von Empfindungen, herbe Entrüstung und mitleidig überslegene Verachtung seiner Umgebung zusammen, so hat Aslaksen seinen ständigen Spruch: "Das liegt in den lokalen Verhältnissen."

Aslaksen bietet die notwendige Ergänzung zu Daniel Heire, beffen soziales Migvergnügen baburch erst Gewicht erhält. Buchbrucker gehört zu ben unteren Schichten bes geiftigen Prole= tariats, wie Stensgard beffen oberfte Stufen repräsentiert; baneben stellen Monsen und Heire die Gegenfätze des empor= und des herab= gekommenen Gelbmenschen bar. Aslaksen besitzt einen fehr triftigen Grund, alles aus den lokalen Verhältniffen zu erklären: sein eignes Schicksal. Ursprünglich Handwerker, soll er auf heires Kosten seine guten Anlagen zum Studenten zeigen dürfen; boch nach einem Jahr falliert der Protektor und der Buchdrucker muß zu seinem Seper= kaften zurück. "Nach etwas bergleichen ist ber alte Stand nicht mehr der alte Stand," meint er sehr mit Recht. "Da drinnen, wo sie nun sigen und anstoßen und Toaste ausbringen, da saß ich auch, war wie einer von ben anbern; trug feine Kleiber", jest muß er im Vorzimmer warten, obwohl er fich gewöhnte, biese Leute als seinesgleichen zu betrachten. "Gut, ich werbe warten, bis meine Beit kommt." Mehr nach bieser Richtung burchgebilbet, hatte er den Mittelpunkt einer modernen sozialen Tragödie abgeben können; Ibsens Aslaksen wird bloß eine verkummerte Existenz, voll Neid wie Beire, kein Revolutionar. Seine franke Frau, sein verkrüppeltes Kind sind neben ihrer triften Realität zugleich symbolisch für die kranke, verkrüppelte Seele des Mannes, dem seine Bildung nur zur Herausgabe eines nach sehr praktischen Prinzipien redigierten Blattes verhalf. Das große Publikum erhalte eine Zeitung, dieses sei aber das schlechte und wolle ein schlechtes Blatt, darin erblickt er das Geheimnis des journalistischen Erfolges. Sehr charakteristisch fragt er Lundestad, ob dessen Artikel grob sei, und entgegnet, als dieser verneint: "Ginerlei, ich nehme ihn bennoch auf." Seine unerträgliche innere Zerfallenheit treibt ihn zum Alfohol; wenn er nur mittrinken darf, geht er für andere Wein bestellen und Gläser holen.
Sieht man aber zum Schluß Erik Bratsberg vollständig gerettet,
ben Dummkopf Bastian als Bräutigam der wohlhabenden Witwe
Rundholm und daneben den armen Teusel Aslaksen, der schon über
das Versprechen des Kammerherrn, sein kleines Blättchen zu unterstüßen und die Erlaubnis an der Tasel teilzunehmen entzückt sein
muß, so fühlt man lebhaft, wie die Lebensstellung der Eltern zumeist
über die Zukunft der Kinder entscheidet.

Jedenfalls geht dieser Schluß gar zu schablonenmäßig vor sich: bie Bösewichter Monsen und Stensgarb werden bestraft, brei Brautpaare vereinigt, die She Eriks und Selmas neu geleimt und den Wirrwarr beendet ein fröhliches Diner. Es scheint manchmal, als wolle Ibsen nebst seinen Landsleuten auch sich selbst verhöhnen, wenn er dem jungen Streber den gleichen Glauben an sein Ich verleiht, durch den hakon so unerschütterlich fest murde. Wie der Ronig zu Stule fpricht Stensgard zu Fjeldbo: "Ja, für bich wurde es Verrücktheit sein; aber ich, siehst du, ich habe hier auf Gottes schöner Erde eine Tat zu vollbringen; ich lasse mich nicht abschrecken durch Gerede und Vorurteil." Wie Brand pocht der Rechtsanwalt darauf, daß "ber Wille eine Weltmacht" sei, und Willens hat er quantum satis. Wie im Peer Gynt zeigt auch hier ber Glaube an sich selbst seine bunkeln Schattenseiten. von Ibsen so oft empfohlene Durchsetzen ber eigenen Bersönlichkeit wird in dem skrupellosen Karriere-Jäger zur Karikatur verzerrt und bamit indirekt auf wohl zu beachtende Schranken verwiesen. Stens= gård mutet überhaupt oft wie eine kecke Barodie Brands und Peers an; phantastisch und rasch in seinen Plänen wechselnd wie bieser, dabei willenszäh wie jener, stellt er die außerst moderne Lebens= losung des Egoismus auf: "Unser Recht ist unsere Pflicht", während Fjeldbo ber ernsten Berantwortung sich bewußt ift, die sagen muß: Unsere Pflicht ist unser Recht. Zugleich brängt sich wieder bie Frage vor, wie weit der Mensch überhaupt herr seiner handlungen, Schöpfer seiner Taten sei. Schon Brand und Peer Gnnt burften die Erklärung ihres Verhaltens durch äußere Umstände, Herkunft und Erziehung beanspruchen; flar und scharf wird dies hier von Fjeldbo betont. Weil die Menschen im "Bund der Jugend" feine bas Durchschnittsmaß überragenden Naturen sind, werben sie in

jeder Hinsicht durch die Verhältnisse gelenkt und gemodelt. Der Arzt weiß am klarsten, er verdanke seine größere Ehrenhaftigkeit Stensgård gegenüber vorzüglich dem Milieu, den Lebensbedingungen, die sich für ihn "so außerordentlich günstig" gestalteten, daß seine Wünsche stets mit dem Erreichbaren in Sinklang blieben. Man sorgt zu viel für die Ausbildung der Talente, zu wenig für die Aräftigung des Charakters, meint Fjeldbo; an Stensgård und Aslaksen bewährt es sich. Der Zufall der Gedurt zusammen mit der Art der Erziehung bestimmen in der Regel den Charakter des Menschen, und was er vollbringt, hängt weniger von ihm ab als vom Schicksal, das über ihm waltet, blind oder sehend, wir wissen es nicht. "Das sind wunderliche Wirrungen," meint Aslaksen, und "so verwünscht verwickelt", daß er nicht vermag, "das alles ins Klare zu bringen."

"Wollen heißt wollen muffen", spricht der Weise Maximos am Schlusse bes weit ausgesponnenen, doppelteiligen Dramas "Raifer und Galiläer". Schon im Sommer 1864 faßte Ibsen in Genzano bei Rom den Plan zu einer Tragödie Julian Apostata, was sein Freund Botten-Hansen (1824—69) Ende September im "Illustrered Unhedsblad" mitteilte. Während der ganzen römischen Zeit sammelte Ibsen mit Bienenfleiß historisches Material. Ausgeführt wurde das Drama erst in Dresden und Berchtesgaden. Von den ursprünglich geplanten drei Abteilungen war die erste, "Julian und die Weisheits= freunde", schon 1870 im Entwurf beendet, 1871 murde sie um= geschrieben. Am 27. Dezember 1871 meldet Ibsen bem Berleger, er arbeite jett fleißig am zweiten Teile; aber erst am 8. August 1872 fann er anzeigen: "Julians Abfall" sei fertig. Diese beiden Schauspiele in je brei Akten wurden bann zum fünfaktigen "Cäsars "Julian auf dem Kaiserthron," wie Abfall" zusammengezogen. "Raifer Julian" zuerst hieß, entstand in ununterbrochener Arbeit vom 21. November 1872 bis 16. Februar 1873. Mitte Oftober 1873 erschien "Kaiser und Galiläer" im Buchhandel. Die Kritik nahm es kuhl auf und es vermochte nicht die Buhne zu gewinnen. Auch wirkt es mehr auf den philosophisch veranlagten Kopf als auf ben naiven Leser. Es ist ein Werk voll dunkler Mystik, wie sie schon in den "Kronprätendenten" auftaucht, im "Brand" und "Beer Gnnt" vielfach wiederkehrt und hier ihren Höhepunkt erreicht, um

bann scheinbar aus den modernen Schauspielen der nächsten Dezennien zu verschwinden, bis sie vom "Baumeister Solneß" an neuerlich für jeden unverkennbar hervorbricht. Gin mit fatalistischen Ibeen durch= tränktes Werk; eine Art Schicksalstragik, die bei Frau Inger und Stule am beutlichsten zutage trat, wurde hier zum schärfsten Ausbruck gebracht und damit abgeschüttelt. Ibsen wird meist als ber unbedingte Verfechter eines extremen Individualismus betrachtet, und es leidet keinen Zweifel, daß er es sein wollte. Er schätt das Recht des Einzelnen so hoch, daß ihm die mindestens ebenso bereche tigten Ansprüche der Allgemeinheit oft bloß als lästige hemmnisse des freien Auslebens der Perfönlichkeit erscheinen. Weil er die zeitlich bedingten Staatsformen, wie billig, nur als hindernisse ber Ausbildung echten Menschentums betrachten fann, treibt er bies bis zu bem Extrem, den Staat als solchen zu verwerfen. Die politische und moralische Anarchie wird ihm zeitweilig zum Ibeal; barum beklagt er sich im Mai 1871 bitter, daß der Pariser Kommunes Aufstand ihm seine vortreffliche Nichtstaatsidee so entstellt und verborben habe. Ein halbes Jahr früher hatte er allerdings geschrieben, man muffe eine Lehre aus dem Schicksal "einer revolutionären Nation ohne Zucht und Disziplin" wie Frankreich ziehen. Er war von den Insurgenten, die er vornehmlich aus den Berichten der siegreichen "Berfailler" kannte, ebenso enttäuscht wie sein Julian von den Neu-All das beruht auf dem Glauben an die tatfächliche in= tellektuelle Selbständigkeit, an die Willensfreiheit.

Soll die Menschheit, wie Brand und sein Dichter verlangen, durch den Willen umgestaltet werden, dann muß vor allem ihre Fähigkeit, aus freiem Entschluß zu wollen, feststehen. Gerade Ibsen vermag sich aber der modernen Kenntnis nicht zu verschließen, eine unbeschränkte Kraft selbsttätiger Entscheidung sei den Menschen nicht verliehen. Körperlich und geistig schleppen sie das Erbteil früherer Generationen mit sich herum, zudem wirken äußere Lebenslage, Umgebung, Erziehung so tief ein, daß man mit Goethe fragen muß: "was ist denn an dem ganzen Wicht original zu nennen?" Sind die Handlungen des Menschen die Folgen seines Willens oder mit Notwendigkeit eintretende Ergebnisse unentsliehbarer Einslüsse der Vererdung und des Milieu? Sehr verschieden lauten die Antworten Ibsens in verschiedenen Perioden seines Lebens, weil ihn selber der Zweisel darüber nicht ruhen läßt. Er deutet die Taten des Menschen

aus bessen Milieu und kann boch zugleich ber Versuchung nicht wiberstehen, die volle Freiheit des Entschlusses für den Ginzelnen in Anspruch zu nehmen. Hier erinnert seine Auffassung am ehesten an jene theologische Auskunft, man könnte sie auch eine Ausflucht nennen: Alles ist vorher bestimmt und doch ift die Willensfreiheit jedermann gegeben. "Ich glaube an die freie Notwendigkeit", er= klärt Maximos; "noch rätselhafter" meint ba ber Lefer wie Julian, allein bem liegt eine freilich unbeweisbare, tieffinnig verlockende An= schauung zugrunde. Es ist die Annahme des geheimnisvollen Weltwillens, der sich sein Werkzeug zu bestimmtem Zweck erkiest. Es tritt ins Leben mit einer Aufgabe belastet, wie es ihr nachkommt, das steht bei ihm, doch wie immer es sich gebärdet, das Ergebnis bleibt stets das gleiche, voraus festgestellte. Diese Anschauung hat sich seit ben "Kronprätendenten" allmählich ausgebildet, aber in einem Sinne zugeschärft, ber teinen gutigen Bater, sonbern einen strengen unpersönlichen Gebieter über den Menschengeschicken walten fühlt. So entbehrt der Mensch nicht der Freiheit und ist zugleich bloß ein Vollstrecker bes Planes höherer Gewalten, nicht ihr macht= loses Spielzeug, aber bennoch nur der Diener fremden Willens. Er kann seine Aufgabe freudig fördern ober ihr unwillig tropen, vollbringen muß er sie, ob positiv für sie eintretend oder ob negativ im Bestreben ihr entgegenzuwirken.

Julians welthistorische Mission bestand darin, das in Verfall geratene Christentum zu regenerieren. Diese Sendung muß er erfüllen, sei es nun, daß er seiner eigentlichen Bestimmung gemäß als Verkünder des reinen Gotteswortes, sei es, daß er als driftlich gesinnter herrscher die Kirche von ihren Entartungen reinigt und befreit, sei es endlich, indem er, wider den Stachel löckend, als Verfolger des Glaubens auftritt. Dadurch sondert er lediglich die Spreu vom Weizen und ruft sehr gegen seinen Willen bloß um so sicherer dasselbe Resultat hervor: die Neubelebung des echt chriftlichen Bei den trot aller Verfolgung standhaft Bleibenden und ben erst durch die Bedrohung ihres Christentums sich bewußt Werbenden bewirft gerabe Julians Feindseligkeit eine Stärkung im Die Sektenspaltungen verschwinden. Glauben. Die faulen Aste ersticken nicht mehr ben gefunden Stamm, nur sie fallen vor ber Art, der Baum selbst grünt herrlicher als zuvor. So hat der Raiser doch für den Galiläer gearbeitet; indem er sich dem Reich

Christi entgegenstemmte, tat er mehr für beffen Ausbreitung, als seine Vorgänger. Makrina sagt ihm dies ins Gesicht. Basilios erkennt an Julians Totenlager bessen Mission, und schaubernd fügt seine fromme Schwester hinzu: "Das Geheimnis ber Auserwählung ift furchtbar", wie ber Seher Maximos Rain ein "Opferlamm ber Auserwählung" nannte. Es stand Julian frei, ber eifrigste Vorkämpfer ober ber glühendste Hasser bes neuen Glaubens zu werden; eine Personlichkeit wie die seine mußte in jedem Falle tiefgehende Wirkungen üben, bas Ergebnis jedoch, mas immer er tat, das gleiche sein. Auf die kurzeste Formel gebracht, würde der Inhalt der Tragodie lauten: Julian erfüllt gegen seine Absicht die ihm zugedachte Rolle als Erneuerer des Christentums. Er begriff sein Amt, da er, nach Gallos' Erwählung zum Casar, den Raiser Konstantios bat: "O laß mich gehen, die Welt zu läutern." Indem er sich später dieser Aufgabe widersett, wird er wie Rain und Judas Ischarioth lediglich einer der "Ecksteine unter bem Zorn ber Notwendigkeit." Selbst die unumschränkteste Herrschergewalt vermag den Überzeugungen von Millionen nicht den Weg zu verstellen; dies wird durch Julians Geschick uns und zum Teil auch ihm klar. Zuerst bämmert ihm diese Erkenntnis als beim neuerweckten Dionysos-Festzug statt reiner Jungfrauen und würdiger Greise bloß Dirnen und Taugenichtse sich hinzubrängen: "Wo ist bie Schönheit geblieben? Kann ihr der Kaiser nicht gebieten wieder aufzustehen, und sie steht wieder auf?" Mehr und mehr wachst seine Enttäuschung, bis er fallend bekennen muß: "Du haft gesiegt, Galiläer!" Der Geist des Zeitalters war stärker als ber Wille des Weltherrschers; die Bestrebungen bes Individuums zerschellen an der unerbittlichen Notwendigkeit des Entwicklungsganges der Menschheit.

Für den Propheten des Individualismus Ibsen bedeutet dies Geständnis selbst eine tragische Niederlage seiner Liedlingsansichten und vielleicht schädigte der Widerwille, mit dem er sich diese Erstenntnis abrang, die dramatische Strasheit und Wirfung seiner Schöpfung. Verschiedene Absichten wurden in den neun Jahren durcheinandergewirrt. Statt den Gegenstand so klar und monus mental herauszugestalten, wie es dem Grundgedanken entsprochen hätte, fügte er soviel sonderbare Schnörkel hinzu, daß die natursgemäßen Grundlinien zwar nicht völlig vermischt wurden, aber zurücktraten, die ihre Bedeutung minder einleuchtend hervorsprang.

So stellt sich bas Werk schließlich als weit bedeutsamer für die Pfnchologie des Menschen Ibsen, benn für die lebendige Runft dar; ber Biograph wird dabei viel ausführlicher zu verweilen haben, als ber Afthetiker. Dieser muß einräumen, "Kaifer und Galiläer" sei bas am größten gebachte, jeboch am schwächsten ausgeführte Werk der Mannesjahre Ibsens. Schon die Form des zweiteiligen, schädigt seine Ginheitlichkeit. zehnaktigen Schauspiels Lebhafte. Spannung erweckende handlung mangelt, packende, bramatische Kontraste finden sich, aber nicht genug. Statt eines Gegenspielers hat Julian zehn und bas bebeutet, ba feiner von diesen ein tieferes Interesse erregt, nicht viel mehr als gar keinen; zudem wirkt ber Seld selbst, gleich Peer Gnnt, mehr abstoßend als anziehend, benn er ift eben fein Belb. Gin Grundgesetz ber Kunft murbe ferner verlett, indem der zweite Teil weitaus schwächer geriet als der erfte. Die Anteilnahme erlahmt, statt sich zu steigern. Gleichwohl reizt die Tragödie Julian Apostatas den literarischen Feinschmecker als ein gewichtiges Werk, ja einzelne Szenen, wie der Tod der Selena, wie Julians Abfall, wie der Einsturz des Apollotempels zu Antiochia, muffen auch von starker theatralischer Wirkung sein. Der ausschlaggebende Gegenspieler bleibt hinter ben Kulissen und wird nur durch die Boten seiner Macht sichtbar: der Galiläer. Durch die seltsamen Widersprüche im Charafter Julians, durch eine gewisse hastige, fahrige Nervosität erscheint er, der Sohn eines Decadence-Zeitalters, gelegentlich als ein hochmoderner fin-de-siècle-Mensch, obwohl dieser Typus damals noch unbekannt war; das Wort ist rasch wieder verflogen, was es bezeichnete leiber geblieben. Vielleicht aina es bem Dichter so, wie sich dies bei ihm öfter wiederholt, daß ihn, den Individualisten, das psychologische Problem einer interessanten Mischung wiberstreitenber Charaftereigenschaften bald mehr anzog, als die im Stoff zu gestaltenbe Ibee; Aufgabe ber nachspurenben Kritik ist es, das vorwaltende philosophische Grundmotiv dieser Dramen aus solchen subjektiven Verwicklungen herauszuschälen und nachbrücklich seine inpische Bedeutsamkeit zu betonen.

Den tiefsten Gedanken nicht im Stoff gefunden, sondern erst hineingetragen zu haben, bildet das größte Verdienst des Dichters. Ideen Hegels (schon aus einem Gespräch Ibsens mit Georg Brandes geht seine Bekanntschaft mit diesem Philosophen hervor) waren dabei von Einfluß. Das Schema der Trichotomie ist echter

Der Umschlag bes Sein ist sein Gegenteil und bas aus dieser Vernichtung des Seins im Nichtsein neuhervorgehende Werden. bas höhere britte, bas die fruchtbaren Momente der beiden alten Begenfäße in sich begreift und zugleich über beibe hinausgreift, entspricht gang Ibsens Schema von den drei Reichen. 1870 war die Jahrhundertfeier der Geburt Gegels in zahllosen Festartikeln, Festreden und Broschüren begangen worden. Gin so eifriger Zeitungsleser wie Ibsen brauchte also nie eine Zeile von Begels Werken angesehen zu haben und konnte doch von Grund aus von ihm ebenso beein= flußt sein, wie es heute viele von Nietsche sind, obschon sie keines seiner Werke lasen. Am 30. April 1873 urteilt übrigens sein Brief an Brandes sehr abfällig über John Stuart Mill und darüber, daß man es wagen könne, "über Philosophie zu schreiben, ohne Hegel ober die deutsche Wissenschaft überhaupt zu kennen". Auch Schopenhauer scheint ihm nicht fremd geblieben zu sein, seine Lehre vom Primat des Willens mußte den Dichter anziehen. Hanstein erinnert mit Recht an die drei Epochen in Lessings "Erziehung des Menschen= geschlechts". Diefen Gedanken vom dritten Reich drückt der Seher Maximos so aus: "Das erste ist jenes Reich, bas auf den Stamm bes Baums der Wissenschaft gegründet ward; das zweite, jenes, das auf ben Stamm bes Rreuzes, das britte ift das Reich des großen Geheim= nisses, das Reich, das auf den Stamm der Wissenschaft und des Kreuzes zusammen gegründet wird, denn es haßt und liebt beide und es hat seine lebendigen Quellen in Abams Hain und in Golgatha." In jener mustischen Beschwörungsizene, beren Sinn wohl auch beshalb so bunkel ist, weil sich dem Dichter die letten großen Weltfragen selbst als ungelöste Rätsel barstellten, täuscht sich Maximos, wenn er bereits das dritte Reich vor der Türe glaubt und doppelt steigert sich seine Berblendung, falls er annimmt, Julian solle es als Triumphator heraufführen. Wird wirklich jedes der drei Reiche begründet durch einen ber "drei großen Belfer ber Berleugnung", bann müßte auch ber britte wie Kain und Judas es durch sein Wiberstreben als "Schlachtopfer ber Notwendigkeit" förbern. biefer britte, obgleich anwesend, sich beim Symposion nicht zeigen, so mag er, das sagt auch Maximos, ebensowohl noch gar nicht geboren, als unter bem Lebenden sein. Freilich lebt er, bann ware Das erkennt dieser benn auch klarer als sein Lehrer, ber sich vielleicht nur scheut, es auszusprechen, darum ruft er: "Ich

---

trope der Notwendigkeit! Ich will ihr nicht dienen! Ich bin frei, frei!" Im Widerspruch zu dem ihm vorgezeichneten Lebensgang, nimmt er die vom verhaßten Kaiser ihm dargebotene Nachfolgerschaft an. Durch seine freie Tat wird er Cäsar, sich zum Verderben!

Diese Szenen stehen im Mittelpunkt von "Cafars Abfall" und sie bilben ben Kernpunkt bes Werkes. Im ersten Akt hat ben Jüngling die Macht, im zweiten die Weisheit enttäuscht, so glaubt er, in Wahrheit hat ihn die Hoffnung getrogen, da oder bort die erste Rolle zu spielen. Nun ist er der Bücher übersatt, christliche und heidnische Weisheit ekelt ihn an, der beibe durchgekostet. Nora wartet er auf das Wunderbare. Dies Verlangen, die Grenzen zu überfliegen, statt sie mit zäher Gebuld zu erweitern, treibt Julian zu Maximos, ihn, ben innerlich Zerriffenen, Schwankenden, Zweifelnden, dem Bunder die geistige Gesundheit wiedergeben sollen. Wie bezeichnend sagt er da, von den Blutzeugen der Kirche sprechend: "Es ist in Wahrheit keine geringe Sache, so große Schmerzen, ja selbst den Tod zu leiden um seiner Meinungen willen." Der norwegische Text wird verwaschen, ja entstellt, wenn die Übersetzung "meninger" burch "Überzeugungen" wiedergibt. Julian kennt nur Meinungen, die Blutzeugen freilich hatten Überzeugungen, barum fiel ihnen der Todesmut leicht. Weil ber innerlich stets unsichere Julian nur wechselndes Meinen besitzt, darum imponiert ihm die feste Überzeugtheit ber Chriften im zweiten Teil so fehr. Überzeugt ist Julian höchstens von seiner eigenen Bedeutung. Der zur Gitel= keit entartete Chraeiz ist das Beständige im Wechsel seiner Ziele. Bu den Freunden Basilios und Gregor äußert er, Cäsar Gallos und er würden die Weltherrschaft teilen. Soll Gallos und nicht Julian herr über die Körper werden, so will Julian herr über die Seelen Um die Beifter der Menschen zu beherrschen, ruft er die sein. Geister des Abgrunds. Julian wird den "heimlichen Kaiser" nicht los. Er will über Moses, Alexander und Jesus von Nazareth hinaus, burch das reine Weib, das ihm verheißen ift. Mit ihr will er der Stammvater eines neuen Geschlechtes "in Schönheit und Gleich= gewicht" werden; das sind jene Eigenschaften, welche ihm — fehlen. So nimmt sein hier bereits irrsinniger Chrgeiz die Idee des dritten Reiches eigentlich schon voraus, noch ehe Maximos sie aussprach. Man könnte sagen, er ist ein Nureddin, ber sich für einen Aladdin bält. Er fühlt "ein rätselhaftes Band" zwischen sich und den

Jugendfreunden, wobei auf Makrina angespielt wird, aber er mißversteht es. Julian vermag die Forderung des Anopfgießers nicht
zu erfüllen, seinen Beruf nicht zu ahnen. Alle seine Auslegungen
sind irrig, eben weil er zu stolz auf seine Geisteskraft ist. Die
Freunde kennen nur die Wege des Wissens und des Glaubens, er
will den dritten Weg des mystischen Erfahrens gehen. Er will die
Natur zwingen, ihm die Geheimnisse der Vergangenheit und Zukunft
zu enthüllen, will auf einen ungangbaren Weg über unsere Kraft
hinaus. Allein sie läßt sich des Schleiers nicht berauben, und da
man ihr abnötigen will, was sie nicht offenbaren mag, gibt sie
Antworten, die täuschen können, nicht müssen. Wer verbotene
Pfade wandelt, darf sich nicht beklagen, wenn sie in die Irre führen.

Der sterbende Kaiser beschwert sich mit melancholischer Bitterkeit: "Der Weltwille hat im hinterhalt nach mir gelegen," allein zu Ephesos legte Julian sich in den Hinterhalt gegen den Weltwillen. Doch er war nicht ber Mann, ber solches magen burfte. Beginn der nächtlichen Feier verwirrt ihn, aber treffend entgegnet Maximos: "Die Sünde ist nur in beinem Auge für das Sündige." Julian hat nicht ben geklärten Sinn für Schönheit, ihn erfaßt ber Taumel ber Sinne. Er ist weber groß, noch stark, auch nicht rein an Gemüt und Körper, wie ber Magier gefragt hatte. Auch Maximos irrt, wenn er meint, im Raufch fünstlich erzeugter Extase könne das dritte Reich gegründet werden. Singen die Mädchen in der Vorhalle: "Nacht die Sehende — Spannt ihr Garn fein — Lust die lachende — lockt dich hinein," so wirkt dies wie ein Kommentar des Dichters zu ben Borgängen, allein ber Mädchenchor kann bas nicht sagen, was sogar Maximos nicht weiß. Und nun spricht die "Stimme im Lichtfreis". "Um bem Beiste zu bienen," sei Julian geworden; sein ganzes Leben ist eine Auflehnung hiegegen, er dient sich und nur sich, obwohl diese Antwort klar genug ist. Von verberblichster Zweibeutigkeit, ja Dreibeutigkeit ist hingegen ber Bescheib auf die Frage: "Was ist meine Bestimmung?" "Du skal grund-Das Wort grundfaeste hat zwei Bedeutungen, faeste riget." die freilich nahverwandt find; es heißt "gründen" oder "auf festem Grunde bauen". Wollte die Stimme fagen: "Du follst das Reich begründen," so fonnte sie sich bes eindeutigen Wortes "grunde" bedienen, sie wählt jedoch absichtlich das mehrbeutige "grundfaeste"; bies kann heißen, ein neues, drittes Reich begründen, allein eben=

fogut kann gemeint sein die Grundlagen des alten Reiches befestigen, und welches der beiden alten Reiche, das heidnische ober bas driftliche, ift bann bezeichnet? Julian fühlt dies sofort und fragt nochmals: "Welches Reich?" "Das Reich," wiederholt die Erscheinung, die unklar sein will (wie im Macbeth). Spricht ein so einsilbiger Geist vorher statt zwei Silben brei, so weckt dies Diß= trauen. Maximos wagt es ben Ausspruch zu beuten. Er entwickelt jett seine Idee von den drei Reichen und will berechnet haben, daß bas britte "vor der Ture steht". Kain und Judas steigen herauf, allein der dritte kommt nicht. Und nun spricht Maximos, bei Julians Aufschrei: "Das Neich? Grundfaeste riget," das entscheibende Wort der Autorität und — des Misverstehens: "Das britte Reich!" An Julians Bahre wird er sich bessen erinnern und von sich reuevoll sagen: "Ihn geliebt und ihn verführt!" es, ob auch der Magier nach Menschenart gleich wieder die Last ber Verantwortung von seinen Schultern abzuwälzen und auf die Notwendigkeit des Geschehens hinüberzuschieben sucht. Er tat es, ba er mit Bestimmtheit aussprach, was er nicht wußte, und dies, nachbem er eben noch ausgerufen: "Du bist wissender als ich." Rebet ba nicht auch die Gitelfeit des alles enträtselnden Zeichen-Wird daher Julian das Opfer eigener, wie frember Eitelkeit, die beide verhindert, das Richtige zu ahnen? Julian überschätt sich und Maximos überschätt ihn; des Magiers Be-Julian ist nicht gleichwertig neben rechnungen trügen eben. Rain und Judas, sondern minderwertig, ob auch mehrwertig bem fraftlosen Ronstantios und dem bloß tückischen, körperstarken Gallos. Seine Aufgabe ist eine gewaltige, aber doch bescheibenere als jene, welche ber Seher ihm beimißt und die Julian überraschend schnell aufgibt, ja vergißt. Nicht das dritte Reich herbeizuführen, das zweite zu befestigen ist sein weltgeschichtliches Amt, zu dem er berufen ift. Raum aber tritt der Bote des Raisers ein, da empfindet es Julian als Glück, das nur durch den Tod des Bruders mit Unglück gemischt erscheint, die Berufung zum Casar zu In Konstantios' Botschaft heißt es wieder, Julian solle das Reich grundfaeste; der Kaiser meint offenbar befestigen, ge= gründet ist das Kaiserreich, um das es sich ihm handelt, ja längst. Julian mußte, ware er so weise, bemerken, bag dies mit dem britten Reich nichts gemein hat. Maximos, der minder Verblendete, warnt dreimal: "Zeichen gegen Zeichen!" Gregor und Basilios mahnen kaut ab. Julian aber schwankt bloß aus Angst vor Gallos' Schicksal. Als frei Wollender wählt er den Purpur. Am Schluß dieser kräftig gesteigerten Szenenreihe nennt Julian der Täsar sich auch setzt einen "Weisheitsfreund", nun da er verblendet und sinnengierig sebe Weisheit verleugnete. So ironisiert der Dichter sein Geschöpf. Julian hat gewählt: die Krone des Diesseits statt der Krone des Jenseits.

Wenn Lehrer und Schüler nach Jahren in der Mondscheinnacht bei den Ruinen des Apollotempels von Antiochia auf diese Beschwörungsszene zu Ephesus, beren sich Julian inzwischen un= glaublicherweise gar nicht mehr erinnert hat, zurückkommen, bann ist Maximos vorsichtiger geworden und sagt, er wisse nicht, ob "ber Rechte, der beide, den Kaiser und den Galiläer, verschlingen soll, in unseren Zeiten, ober ob nach Hunderten von Jahren" fommen Julian hingegen vermeint nun berjenige zu sein, der als "Raiser=Gott, Gott=Raiser" das dritte Reich in positiver Weise begründen soll, indes er nach seiner eigenen Auslegung jenes Geisterspukes nur zum Opfer für dies neue Reich berufen wäre. Es ist, als ob er und zum Teil auch Maximos jene Deutung einfach ver= gessen hätten, das bedeutet aber mehr einen argen Verstoß bes Dichters als einen sonst unbegreiflichen Leichtsinn der Handelnden. Die tragische, selbstvergötternde Verblendung des Kaisers, die ihn bann die unpassendsten Mittel zu seinem neuen Zweck mählen läßt, verbeckt diesen Fehlgriff des Autors, kann ihn entschuldigen, aber nicht rechtfertigen. Im Schlußakt des ersten Teiles hat Maximos sogar seine eigene Lehre vergessen, nennt Heidentum und Christen= tum "das Unvereinbare" statt das zu Überwindende, wirft Julian vor, "du willst versöhnen, was nicht zu versöhnen ist," heißt das Chriftentum "eine Sache, die fich felbst aufgegeben hat", kennt nur noch die Wahl "Raiser oder Galiläer" und verführt seinen Schüler zum Rücktritt zum Heidentum. Da spricht ein fanatischer Anhänger der alten Götter, nicht der überlegene Weise, der vorher und nachher das dritte Reich sucht. Maximos ist überhaupt mehr Orakelmaschine als lebender Mensch, unindividuell, abstrakt, hier wird er zudem noch völlig unlogisch. Die Figur fällt auseinander.

Die Zeit des dritten Reiches, das erkennt schließlich auch Maximos, war noch lange nicht gekommen. Julian geht freilich unter wie Kain und Judas, wider Willen der Notwendigkeit dienst=

bar, insofern also ein "Eckstein unter ihrem Zorne", doch nicht weil er dem dritten Reiche widerstrebte, sondern weil er vom Chriftentum zum heibentum zuruckschreiten, nach Maximos' Ausbrucksweise im zweiten Teile "ben Jüngling wieder zum Kinde umschaffen" wollte, wodurch er das Mann=Werden der Menschheit nur verzögert hätte. Er fällt als Gegner und Opfer des zweiten Reiches. Es hätte in seiner Macht gelegen, im Bunde mit bem Galiläer Großes zu wirken, als Feind muß er dem Gefreuzigten unterliegen. Die Ent= scheibung, ob er ben einen ober ben anderen ber beiben Wege manbeln wollte, stand bei ihm, hierin waltete Freiheit. Das beiden Pfaben gemeinsame Biel, die Neubelebung des Christentums und beffen bamit erst endgültig entschiedenen Sieg über die Antike, bestimmte Notwendigkeit. Allerdings faßt Ibsen biesen Sieg nicht als einen die Weltentwickelung abschließenden auf, vielmehr muß und wird nach seiner Überzeugung einst jenes britte Reich erstehen, in bem er sein ersehntes Ziel fände. An ber Leiche Julians verkundet Maximos, obschon er trauernd bekennt, Julian sei verführt worden, weil "alle Wunderstimmen mit zwei Zungen sprachen", gleichwohl mit ungebrochener Zuversicht: "Das dritte Reich wird kommen! Menschengeist wird sein Erbe wieder in Besitz nehmen." Die beiben Gegenfäte Schönheit und Wahrheit muffen in ihrer Einseitigkeit überwunden, in einem höheren Dritten aufgehoben werden, soll die Menschheit die höchsten Stufen erklimmen. Solange biese beiben gleich wichtigen Bedingungen edler Eriftenz einander befehdend im Widerstreit verharren, bleibt das Erdendasein erbarmliches Studwerk. Bisher erschienen sie nie vereint, sondern als scharf getrennte Weltanschauungen. Bu sehr generalisierend nannte sie Beine ben Beist des Hellenentums und den der Nazarener. Schönheitstrunkene Daseinsfreude und duftere Entsagung, Durchseten der Ginzelperson= lichkeit und opfermutige hingabe derfelben jum Wohle anderer: diese streng geschiedenen Seiten der Menschennatur harmonisch zusammenklingen zu lassen, bildet das große, stets ungelöste Problem. Des Ödipos, der dies Sphingrätsel löst, harren wir in der Nacht, wir vermeinen die Schritte des Kommenden in der Ferne zu hören, noch aber nahte er nicht.

Nach Neuprägung alter Formeln, nach einer wahren Schönheit und schönen Wahrheit verlangte es auch Julian. Zu Athen lernte er empfinden: "Die alte Schönheit ist nicht länger schön und die neue Wahrheit ist nicht länger mahr." Die neue, einer späten Zukunft vorbehaltene Zeit heraufzuführen, ist er nicht der Mann. Nicht bloß fein Jahrhundert mar diesem großen Gedanken noch nicht reif, auch er war nicht aus bem Metall, aus welchem die weltumstürzenden. Weltverbefferer geformt werden. Nie kommt Julian von den Ginfluffen los, die Arthur Balfour, 1902 bis 1905 Englands Premier, in seinen "Foundations of belief" (1895) so glücklich das "psycho» logische Klima" genannt hat. Obwohl eine bedeutende Perfonlichkeit, steht er boch tief unter den bahnbrechenden Männern neuer Ent= wickelungen, eher vergolbetem Messing benn lauterem Golbe ver-Julian vermag nicht einmal ben Anforderungen seines kaiserlichen Amtes gerecht zu werden und möchte unendlich mehr als dies leisten. Die Natur bestimmte ihn zum Rhetor, zum Manne bes Wortes, im Widerspruch mit ihr machte er sich zum Kaiser, zum Manne der Tat. Der Philosoph wird zum Politiker, Julian verfehlt seinen Beruf, indem er ihn erfüllt. In ihm waltet berselbe Widerspruch zwischen Wollen und Können (wenn gleich anders gewendet) wie in Jarl Stule; ihn erfaßt, beherrscht, verblendet unb fturzt eine ungeheuere Gitelkeit. Er teilt fie mit Beer Gnnt und mit Stensgard, wie biefe benkt er eigentlich nie an andere, träumt nur von sich, babei ift er weber sich selber treu noch sich selbst genug. Hat er nach Helenas Tob Maximos bei sich, so bedauert er, daß nicht auch Libanios ba ist, benn er "möchte gern boch auch bie Meinung anderer hören". Stets braucht er äußere Nachhilfe, Wunderzeichen und Orakel. Bergebens mahnt ihn Maximos: "Nimm bein Schicksal in beine eigenen Hände." Wenn die Ver= fündigungen schweigen, bann flagt er verzagend: "So gang allein ju stehen!" Das kann er jo wenig wie Stule ertragen. Wie biefer möchte er sich im Unglück vor ben Bürgern und vor bem heer nicht sehen lassen. Als Gott wollte er gelten, aber in der Stunde ber Not stöhnt er: "Ich will etwas anrufen, das außer mir und über mir ist!" Das ist der Wollende nicht, auf den Maximos harrt. Julians durftige, außere Erscheinung mußte es ihm erleichtern, sich von den Freuden der Welt ab- und dem Dienst der unverfälschten Christuslehre zuzuwenden, statt dessen weckt sie bei bem häßlichen, schmächtigen Jüngling doppelten Stolz auf seine geistige Begabung. Es ist ihm versagt, sich durch forperliche Schönheit auszuzeichnen, wonach ihn (wie z. B. sein Gespräch mit Basilios in Athen an= beutet) bei ursprünglicher Sinnlichkeit stark verlangt; geht er boch so weit, theoretisch selbst die Päderastie nicht ganz abzulehnen und babei zu fragen, "ob die Wahrheit der Schönheit feind sein sollte". Doppelter Ehrgeiz treibt ihn, sich und andere durch Entfaltung glänzender Talente seine unscheindare Außenseite vergessen zu lassen. Diese ihn immer stärker beherrschende Gemütsstimmung trägt wesentslich zu seiner Entfremdung vom Christentum bei, das solcher Selbstverhimmelung keinen Raum gewährt. Das Weib entscheidet über sein Leben oder vielmehr sein heimliches, aus Furcht vor Spott verborgenes, darum nicht minder heftiges, brünstiges Verlangen nach dem Weibe.

himmlische und irbische Liebe ringen in ihm, Verlangen nach jenseitigen und diesseitigen Kronen. Sie symbolisieren sich in zwei Frauen, Mafrina, ber frommen Schwester bes Bugers Basilios, und helena, ber üppigen Schwester bes Raifers Konstantios. Gin Gesicht verhieß ihm das reine Weib, mit dem vereint er Wunder vollbringen könnte. Er selbst schwankt manchmal, ob damit nicht Mafrina gemeint sei, die er nur aus ihren Briefen kennt wie sie "Eine volle ungebrochene Natur" scheint ihm aus ben Sendschreiben entgegenzutönen, "etwas, wonach ich mich lange gesehnt habe", weil er nie etwas Volles und Ganzes war. Sein Berg neigt sich dieser Jungfrau mit der Liebe des Beistes zu, indes er Selenas Schönheit mit gierigen Sinnen einsaugt, ohne Soffnung fie zu besitzen. Als Leontes in jener Schickfalsschweren Racht zu Ephesus naht, ihn als Cafar zu grüßen, treibt ihn seine Ruhmsucht fogleich Durch Gregors und Bafilios' leidenschaftliches Abzur Annahme. mahnen erschüttert, schwankt er, aber als ber Bote ihm in bes Raisers Namen "das Unerreichbare", Helena, zusichert, schreitet er über den blutigen Leichnam seines Bruders dem Throne zu. füßt die Sande des Mörders seines ganzen Geschlechts, um von ihnen den Burpur und die Begehrte zu empfangen. Auch hier erliegt er einer Täuschung. Helena trog ihn, als sie ihm kundtun ließ, er sei stets ber Mann ihrer Bünsche gewesen. Wäre nicht seine verblendete Gitelkeit, so mußte dies Geständnis der so rasch getrösteten Liebe des stattlich-schönen Gallos ihn, der von sich selbst sagt, kein anderes Weib habe ihn je geliebt, stuzig und mißtrauisch machen. Die ihm Bestimmte war Makrina, die untröstliche Braut= Witwe ihres Verlobten. Das zeigt sich, wenn er ihr, von der er

so viel vernommen, gegen das Ende seiner Bahn zum erstenmal begegnet und sie sich sofort von verehrender Reigung für ihn erfaßt fühlt, wider ihren Willen. Gin weiblicher Bileam, beginnt fie mit prophetischem Trot und schlägt um in beweinende Anbetung. "Erste gewonnene Seele" ruft ber Raifer frohbewegt. Das geistig hoch= stehende Weib vermag die ärmliche hülle durchdringend den in ihm lobernden Beift zu lieben, mährend Belena ben Gatten ftets mit Abscheu betrachtete. Mit Makrina vereint ware Julian ein würdiges Lebensziel erreichbar gewesen. Sie hätte ihn bei seinem wahren Lebenswerk, durch die Macht des Wortes und des Beispiels die dristliche Kirche wieder in ursprünglicher Reinheit herzustellen, bas Gottesreich fester zu gründen, mächtig gefördert. Sie hatte unerschütterlich an ihn geglaubt und ihm daburch Kraft verliehen. Selena wird (was freilich bunkel genug angebeutet) von einem Priester der herrschenden Kirche zum Shebruch verführt. In ihren Fieberphantasieen verrät die durch den kaiserlichen Bruder Vergiftete bem ergrimmt aufhorchenden Julian biese bitterste Kränkung seiner Mannesehre zugleich mit dem Bekenntnis, fie habe zwar den fraftigen Gallos, nie aber ben gelehrten, aufgezwungenen Gemahl ge= Es ist jedoch irrig und mit aller Chronologie im Wiberspruch, wenn Schlenther Gallos für den Vater des in ihrem Schof fich regenden, mit ihr fterbenden Kindes ber Sunde erklart; Julian und Belena weilen ja bereits einige Jahre als Bermählte in Gallien und Gallos starb schon vorher. Helenas sinnengieriges Naturell haßt die wissenschaftlichen Interessen des Gemahls wie Rita bei Alfred Allmers, aber nicht weil er sich zu wenig, weil er sich überhaupt mit ihr beschäftigt, haßt sie ben Gatten, wie Bebba Gabler. Sie muß aus der Welt, weil Konftantios, der Kinderlose, vernahm, sie werde ein Kind, vielleicht den Thronerben, zur Welt bringen, und dies mit ihr untergehende Wesen ist babei gar nicht Julians Sprößling. Auf des Casars Wink unterläßt der Arzt Oribases jede Bilfeleistung und Belena stirbt.

Diese fürchterliche Enttäuschung steigert Julians Abneigung gegen die Kirche zum Haß; zum Abfall von ihr wie von Konstantios entschließt er sich dennoch erst, als er sein Leben unrettbar verloren weiß, falls er sich nicht zum Kaiser ausrufen läßt. Julian ist nicht der Mann des raschen, mutigen Entschlusses, Zweisel und Bedenken lähmen seine Tatkraft. Als sein Bruder und er eine Kirche über

ben Gebeinen des heiligen Mamas erbauen, wird Gallos' Flügel fertig, seiner nie, benn erst will er ihn nach einer eigenen, untauglichen Methode aufführen (wie er später das Römerreich nach einer solchen umgestalten möchte) und schließlich entbectt er, Damas sei gar kein heiliger gewesen (wie er bann bas Christentum überhaupt verwirft, für das er vordem laut Zeugnis ablegte). Dieser kleine Bug charafterisiert eben ben ganzen Julian: nie fühlt er sich einer Sache sicher, stets grübelt er zuviel und zweifelt. Und darum ist er auch feige, nicht in ber Schlacht, wo er Knobomar überwindet, wie Stule fehlt ihm ber moralische Mut. Höchst unwürdig war beshalb stets sein Verhalten Konstantios gegenüber. Gallos zeigt sich ba, von bes Gebankens Blässe nicht angekränkelt, immerhin unerschrockener, obzwar auch dieser von dem Mörder seines Vaters Auszeichnungen zu empfangen bereit ift. Aus Furcht vor dem Raiser benkt ber siegreiche Julian an die Rückkehr in die Verborgenheit. Muß er in höchster Not und in einem Augenblick, mo Belenas Fiebergeständniffe ihn mit wildem Born erfüllten, handeln, fo geschieht dies mit einer gewandten Schlauheit, die den Schüler bes Hefebolios und Libanios erkennen läßt. Tropbem er das heer gewonnen, finkt er jedoch in Zweifel und Bedenken gurud. Er beneidet Sallust um die "gewaffnete Robustheit des Willens", die Noch angesichts des toten Kaisers wahrt der Nachihm abaeht. folger die offizielle legitimistische Fiktion, er sei mit ihm fortbauernd innig befreundet gewesen. Er scheut sich als Empörer gegen ben herrn ber Erbe zu erscheinen, und boch emport er fich gegen ben herrn bes himmele. Der freche Betrug ber Beiftlichkeit, bie an Belenas Sarg Wunder geschehen ließ und fie, bas "reine Weib", als Beilige ausrief, machte Julians Schwanken insofern ein Enbe, als er sich nun entschloß, die von Maximos dargebotene hilfe ber alten Götter gegen ben neuen himmelsgebieter anzunehmen. "Das Leben ober die Lüge", ruft Julian; jedoch statt die Lüge des Aberglaubens zu zerstören, verfällt er der Lüge des Unglaubens und zerstört sein Leben mit dem Versuch, die Leiche des Griechenglaubens jum Leben zu erwecken. Offen vollzieht er ben Rücktritt zum Beibentum erst als anerkannter Weltherr.

Unstreitig ist der Julian des zweiten Teiles ein anderer, obs gleich seine wesentlichsten Charakterzüge, starke Begabung durch maßslosen Shrgeiz und uneingestandene wühlende Sitelkeit verzerrt, schon

in "Cäsars Abfall" beutlich merkbar sind und sich nur immer schärfer ausprägen. Unerwartet tritt nur kleinliche Bebanterie hinzu. sollte man die Ursache nicht ausschließlich in dem äußeren Umstand erblicken, daß Ibsen lange Jahre an dem Werke schuf, wodurch mancherlei nicht Übereinstimmendes hineingeriet. Die Umwandlung ist eigentlich mehr eine Fortbildung und erscheint aus inneren, psychologischen Gründen hinreichend erklärlich. Der alte Erfahrungsfat, wonach die Erlangung ber Macht auf jeden Menschen umgestaltend einwirkt, muß sich bei Julian vorzüglich bewähren. Gerabe weil er stets vor der Gewalt des Raisers zitterte, verbindet er mit ihr bie ungemeffensten Vorstellungen. Wie bem Casar Julian wiber die Alemannen, stand auch Kaiser Julian gegen Konstantios das Blud lächelnd zur Seite. Sein Entschluß, ben herrschenden Gewalten als Rebell entgegenzutreten, gewann rasch vollen Erfolg. Daburch wurde ihm Zutrauen zu sich eingeflößt und fobalb dies seiner Sitelkeit beigesellt ift, fehlt ihm nichts mehr zum selbst= herrlichen Despoten. Helenas Ginfluß bleibt noch über ihren Tod hinaus für ihn verhängnisvoll. Durch sie verlockt, fiel er von seinem eigentlichen innersten Beruf ab und nahm ben Purpur. Von ber Erinnerung an sie gepeinigt, fällt er nun von der Kirche ab. Wie er nach ihrem Tode kein Weib berührt, weil ihr Verrat ihm das ganze Geschlecht verhaßt werden ließ, erfüllt ihn unbändiger Saß gegen bas Chriftentum, weil ihm bie Chriftin gelogen. er mußte sich boch fagen, die Vorstellung helenas von bem guten Heiland, der viel verzeihe, wenn man nur fromm sei, der durch Gebete an die Beiligen später alles suhnen laffe, ber fur Bluttaten Ablaß gewähre, sei nicht bem Geiste Chrifti entsprechend; da zeige sich, wie bei ähnlichen Außerungen bes franken Konstantios, jene Verzerrung und Verunreinigung des Glaubens, die zu beseitigen sein Allein ihn verblendet rasende Leidenschaft. Beruf märe. fönliche Sitelkeit ihn regiert, sind zufällige personliche Erlebnisse statt fachlicher Beweggründe für seine wichtigsten Entschließungen maßgebend. Wie ein Duell, einen personlichen Zwist mit dem Gotte der Galiläer betrachtet er den bald beginnenden und immer fraffere Formen annehmenden Verfolgungskampf gegen die neue Religion.

Anfangs schmeichelt er sich mit dem redlichen Bestreben, alle mit gleichem Maß zu messen, balb aber tritt der in Julians Seele schlummernde Tyrann mehr und mehr an Stelle des philosophischen

Herrschers, als welcher ber Raiser betrachtet werben möchte. etwas ermübender Breite, doch trefflich abgestuft, sehen wir aus bem Christenfeind ben Christenverfolger hervorwachsen. Julian gibt sich ber Selbsttäuschung, gerecht zu sein, auch bann noch hin, als seine bodenlose Eitelkeit schon längst sein Ohr den verächtlichsten Lobrednern bereitwillig öffnet, bem bescheibenften Widerspruch, wie jenem bes mackern Ursulos, emport verschließt. Soeben hat er selbst= gefällig verkündet, er wolle "der Welt das ungewöhnliche und erhabene Schauspiel eines hofes ohne heuchelei geben", Schmeichler sollten als gefährliche Feinde gelten, wer anklage und table beshalb nicht weniger geliebt werben. Der Fall Ursulos ist die Probe auf bas Erempel. Unrettbar versinkt er immer tiefer in Cafarenwahn. Daß die Galiläer von einem Gotte sprechen, "ber größer ist als ber Raiser", daß sein Jugendfreund Gregor dies Wort vor ihm wiber= holt und seine Gunft verschmäht, um diesem Gott mehr zu gehorchen als ben Menschen, kann Julian nicht ertragen. Beständig vergleicht er sich mit jenem, welchen er zunächst ben "Seher von Nazareth", später ben "gefreuzigten Juden" nennt. Er zuerst beutet an, baß man ihn wohl als Gott verehren könnte, schließlich befiehlt es seine wahnwißige Sitelfeit auf dem Kriegszug, gerade ba er die galiläischen Soldaten nicht entbehren fann. Reinen Willen neben bem seinen Er weigert sich, die Dinge zu erfassen, wie sie sind, foll es geben. und beutet sie willfürlich seinen Absichten gemäß um. fünstliche System von Truggebilden schließlich doch ohnmächtig vor ber harten Realität ber Tatsachen zusammenbricht, schlägt ber schwindende Größenwahn fast in wirklichen Wahnsinn um. wollte sich zum Gott aufblähen, er, der nur ein schwacher, eitler Mensch war, so glaubte sein von Selbstüberschätzung verwirrtes Denken jenes britte Reich des Maximos zu begründen, aber "der Gott ber Galiläer ift ber stärkste".

Nur ein Glaube, dessen Anhänger freudig bereit sind, für ihn das Leben zu lassen, ist stark und lebendig; die neue Wahrheit versleiht diesen Märtyrermut, indes die alten Gößen selbst von ihren vorgeblichen Verehrern bloß verspottet werden. Es sind die besten Schilderungen des Werkes, wie die früher im Glauben Lauen sich vom Kaiser zu Christus wenden, wie der schwache Bischof Maris nun den Mut des Blutzeugen sindet, wie Kyrillos zum rasenden Fanatiker wird, wie selbst der bestechliche Schönredner Hekebolios,

von bem es an sich unwahrscheinlich ift, burch solche Beispiele er= weckt von Julians Seite reumutig zu ben Verfolgten zurückkehrt. Sie alle wollen jest mehr als sie früher konnten, barum vollbringen sie Wunder, Julian aber will weniger als er konnte, da er statt ber Selbstentäußerung die Selbstvergötterung wählt. Tritt endlich ber heibe Jovian, durch die Größe diefer Opferwilligkeit gewonnen, zu ben unerschütterlichen Galiläern über, bann fühlt jeber: hier wirkt eine Macht, unendlich höher als die des Kaisers. Julian empfindet bas Scheitern seiner Plane, bewundert heimlich die Christen, verachtet die angeblichen Weisheitsfreunde in seiner Umgebung. gibt Philosophen genug in der Stadt, aber wo ist die Philosophie?" So muß der Enttäuschte klagen, der um sich Weisheitslehrer erblickt, ebenso eitel als er, dabei nach jedem Vorteil gierig schnappend, er= haben in ihren Reden, niedrig in ihren Sandlungen. Schopenhauers Schilderung der Philosophie: Professoren mitgewirkt haben. Von drastischer Komik ist es, wenn Kntron, seine Schrift "Über bie Ruhe ber Seele in schwierigen Lagen" unter bem Arm, mitten in ber Schlacht um einen "Trupp Kriegsfnechte, bie mich beschützen können", winselt. Ahnlich flüchtete übrigens der leben= verneinende Pessimist Schopenhauer vor der Cholera, während der von ihm verhöhnte Fichte als freiwilliger Krankenpfleger im Frei= heitsfriege dem Lazarettfieber erlag, seine Lehre durch die Tat besiegelnd. Brutus kann Casar töten, aber die Republik nicht erwecken, wo die Republikaner fehlen. In einer gesunkenen Zeit kann ber Staat ber Philosophie nicht erstehen, da es an echten Philosophen fehlt. In Julian bleibt die Gitelkeit am stärksten; ben Tob vor Augen, schmerzt es ihn am meisten, daß alle künftigen Generationen seine Niederlage erfahren werben, bies vermag er nicht zu verwinden. Den Wahnwißigen morbet schließlich ein Wahnfinniger; Julian Apostata fällt von der hand seines treuesten Jugendgenoffen. Agathon war einst burch die wunderkräftige Rede des Knaben Julian zum Christentum bekehrt worden; er selbst hat das Werkzeug geschmiedet, bas ihm ben Untergang bereifet. Das heibentum erlag bem Christentum.

"Libanios ist kein großer Mann", sprach der Jüngling Julian zu Gregor, "er will nur sein eigenes Ich". Damit war dem Kaiser Julian das Urteil verkündet: er wollte nur sein Ich, deshalb mußte er untergehen. Der Egoismus des Herrschers vermag den Altruismus

ber Galiläer nicht zu überwinden. Wenn gerade seine früheren Freunde, Gregor, Basilios, Agathon, ihm am entschlossensten entgegentreten, fühlen wir uns baburch lebhaft an Julians eigentliche Bestimmung gemahnt. Auch Gregor wehrte sich gegen seine Berufung, bagegen zu sollen, was er nicht wollte. Früher gleichgültig im Glauben, ist er ein wider Willen gewähltes Werkzeug, aber nach hartem Kampf mit dem galiläischen Geist fügt er sich, nimmt ihn bei sich auf, wird Priester und erfüllt seine Mission. ben Weg, ben Julian hätte gehen sollen, er, bem Makrina treffend fagt, er verfolge nicht Christus, "sondern beinen Glauben an ihn", ben der Raiser innerlich nicht austilgen konnte. Julian selbst spricht es wiederholt aus, er vermöge die Furcht seiner Knabenjahre vor ber Macht des Zimmermannssohnes nie mehr gang loszuwerben; wie später bei Rosmer wurde baburch seine Willenskraft gebrochen. allein Rosmer kommt dem dritten Reich weit näher als der Raiser. Sollte hier nicht wiederum Selbstanatomie Ibsens nach seinen Jugendeindrücken in einer streng religiösen Atmosphäre mitsprechen? Auch hier melbet sich jedenfalls die unabschüttelbare Vergangenheit. Wie Judas den Herrn, verriet Apostata seine Sendung; auch sein Schicksal ist eine Tragödie vom verfehlten Beruf.

"Das Reich des Fleisches ist vom Reich des Geistes versschlungen," sagt Maximos, "aber das Reich des Geistes nicht das abschließende". Wenn der Mensch, ein sinnlichzgeistiges Wesen, eine Hälfte seiner Natur auf Rosten der andern ausschließlich bevorzugt, befindet er sich auf irrigem Wege. Das dritte Reich soll gerecht sein, dem Fleisch geben, was des Fleisches, dem Geiste, was des Geistes ist. Solange dies dritte Reich nicht erscheint, wird der Kampf fortdauern, den Ibsen prächtig in einer Szene symbolisiert, wo der schimmernde Festzug des Kaisers mit den gefesselten, Kerker und Martern entgegensehenden Christen zusammenstößt.

Der Apollo-Zug. "Köstlich der Rosen frischkühlender Kranz, Köstlich sich wiegen im Sonnentags-Glanz!" Der Zug der Gefangenen. "Selig in blutige Gräber zu sinken, Selig, da himmlische Freuden uns winken!"

In diesen Gesängen erscheint der ganze schroffe Gegensat knapp und scharf ausgesprochen. Die Szene in Anzengrubers "Pfarrer von Kirchfeld" (1870), wo der Hochzeitszug und die Prozession

----

aufeinanbertreffen, könnte diese entgegengesetzte Darstellung des Konflikts vielleicht beeinflußt haben. Es war die Zeit des Kulturkampfes.

Die beiden Reiche befehden einander so lange, bis ein brittes aus ihnen hervorgeht, das Produkt der Verschmelzung beider, aber ungleich wertvoller als jedes in seiner Vereinzelung. foll erstehen, in dem Kind und Jüngling untergegangen find, ihr Überwinder zugleich und ihr Erbe. "Der Wollende fiegt", spricht Maximos. In Julian war dieser fräftige, opferfrohe Wille nicht. Sein Wollen war ein kleines und enges. Er wollte sein Ich wie Peer und darum verlor er es, benn bas wahre Ich des Menschen find seine Werfe. Erst durch seine selbstgewählten Zwecke erhält bas Ich Wert, erst burch bas Werk, dem sie zustrebt, kann aus ber Berson eine Persönlichkeit werben. Julian mählte ein Torenwerk, darum endet er im Wahnsinn. Mas tot ist, läßt sich nicht wieder zum Leben erwecken. Den Triumph des Lebens soll einst das dritte Ibjen will es vorbereiten, doch er felbit fand das Reich bringen. erlösende Wort nicht, er kann dem Größeren, der nach ihm kommen wird, nur die Wege bahnen, indem er alles zerschmettert, bamit ber Nahende neu aufbauen fonne. Wie Maximos glaubte er, die Zeit stehe bevor, "da die Menschen nicht zu sterben brauchen, um als Bötter auf Erden zu leben", wie Maximos täuschte er sich über den Moment ihres Rommens, den er allzu nahe wähnte. Er weiß auch nicht flar, wie sie erscheinen wird. Deshalb zeigt sich bas ihm vor= schwebende Ideal nur selten positiv, so in ber Lebensanschauung Johannes Rosmers, zumeist negativ, in zersetzender, ägender Kritik des Bestehenden.

"Kaiser und Galiläer" ist ein buntes Mosaik mit wundervollen Sinzelizenen, die man nicht in der Literatur missen möchte, allein als Ganzes gibt es doch kein Bild. Die Überfülle der Personen ängstigt und verwirrt, Gestalten, für die wir uns zu interessieren begannen, wie Sallust, verschwinden spurlos und grundlos, anderen gleichgültigeren wird viel zu viel Raum gegönnt. Breitspurigkeit ist das ärgste Gebrechen des Stückes. So wird selbst der Opfermut der Christen, der im 2. Akt von "Kaiser Julian" erhebend und begeisternd wirkt, wenn er sich in zahllosen, oft gräßlichen Bariationen wiederholt, endlich ermüdend. Die langwierigen Auseinandersetzungen des Vielredners Julian geraten ins Langweilige. Schon bei den "Kronprätendenten" konnte Ibsen sich nicht entschließen, genug

5-000k

historischen Ballast über Bord zu werfen und hielt uns mit zu viel Details auf. Weit ärger ist dies hier geworden. Besonders das Bestreben, die Sprache der Zeit nachzuahmen, hat jene endlosen, ge= spreizten Reben einer öligen, diplomatischen Rhetorik verschulbet, die als öbe Steppenpartien dem Kunstwerk Nachteil bringen. hat zuerst auf den Eifer hingewiesen, mit dem Ibsen besonders den Ammianus Marcellinus und Julians eigene Schriften studierte und Weniger ware auch hier mehr gewesen. Das historische Drama hat überhaupt durch nichts empfindlicher gelitten als durch die allzugroße Gelehrsamkeit seiner Dichter. Denselben Fehler wie Ibsen beging (Woerner weift mit Recht darauf hin) ein Viertel= jahrhundert später Hauptmann im "Florian Gener" mit dem gleichen Resultat. Vestigia terrent. Es ist begreiflich, wenn Karl Lamprecht, ber glänzende historiker, tropallebem meint, bas geschichtliche Drama werde fünftig immer getreuer ben Charafter und Sprachton ber Zeit wiedergeben; der Afthetiker muß bavor warnen. Alles darf ein tragischer Held sein, nur nicht langweilig ober lächerlich, Kaiser Julian aber wird öfters beides; der Dichter hat ihn zu sehr ver-"Weisheit, Licht, Schönheit", das wäre gewiß ein Programm für einen Bühnenerschütterer, allein Julians Mißglücken bes "Lebens in Schönheit" fällt bis ins Komisch-Verächtliche, so wenn er stolz ift, daß "biefer Bart Ungeziefer beherbergt". Wie Stensgarb kennt Julian nur sich, aber Stensgards Gitelkeit ist unreflektiert naiv, die Julians wird von einem bofen Gewissen geplagt. Stensgarb lächeln wir, über Julian sollen wir weinen und bas gelingt dem Dichter nicht immer, weil er selbst einem scharf satirischen, ironisch-pessimistischen Zuge seines Naturells nachgebend, statt einer Tragodie eine Tragifomodie schrieb, wie es "Beer Gnnt" und die "Wildente" mit besserem Rechte find. "Raifer und Galiläer" besitt bramatischen Nerv, allein nicht ausreichend für zwei Abende. Selbst Schillers "Wallenstein", Grillparzers "Goldenes Bließ" und Bebbels "Nibelungen" stehen häufiger mit dem zweiten Abend allein, als mit beiden nacheinander im Spielplan. hier scheint dies barbarische Verfahren ausgeschlossen. Bu große Breite ist ber Fehler beiber Teile. Kann das "weltgeschichtliche Schauspiel" der Bühne, für die es gebacht ist, gewonnen werden, was selbst bei "Brand" und "Beer Gnnt" gelang, bei beren Entstehung das Theater nicht in Betracht gezogen wurde, so vermögen nur energische Striche, die das Theater=

widrige ausjäten, und den Umfang des Werkes auf einen (etwa vierstündigen) Theaterabend reduzieren, zu helfen. Am 5. De= zember 1896 brachte bas Leipziger Stadttheater eine vom Oberregisseur Leopold Abler besorgte Ginrichtung, ein Vorspiel und fünf Afte, die mit Beifall gegeben wurde. Das Berliner Belle-Alliance= Theater gab bas Stud Mitte Marg 1898 gleichfalls an einem Abend; Wiede, 1902 (und 1905) ber erste beutsche Beer Innt, konnte den Julian in der Ibsen=Woche viermal spielen. Nationaltheater in Christiania brachte am 20. März 1903 bloß ben ersten Teil, der 12 mal gegeben wurde, zur standinavischen Erst= Daran schloß sich Stockholm mit 2 Aufführungen in aufführung. norwegischer Sprache. Die scharf gerügten Gebrechen bes doppel= teiligen Werkes muffen, je mehr gefürzt wird, um fo weniger stören. Was sonst eine ästhetische Sunde ift, kann hier eine theatralische Rettung bewirken, die das geistig-hochbedeutsame Werk vollauf ver-Sätte ber Dichter ben Stoff gleich nur für einen Abend berechnet, so konnte "Raiser und Galiläer" unter Vermeibung jener Schwächen ein Meisterstück werben. So wie es vorliegt, bleibt es ein höchst merkwürdiges document humain ber dramatischen Literatur.

Der geringe Erfolg von "Raiser und Galiläer" bot Ibsen ge= wiß Anlaß zu jener bohrenden Selbstprüfung, die ihm eigen ift; zwar konnte zwei Monate nach der ersten Auflage von 4000 Erem= plaren eine zweite (mit 2000) erscheinen, aber die rechte Wirkung wollte sich doch nicht einstellen; das Publikum war verwundert, die Kritik falt, die Theater ablehnend. Ins Englische wurde das Werk 1876 übersett (ins Französische 1895) ins Deutsche erst 1888, obwohl Ibsen eben damals bekannt geworben war. Das Jahr 1872 brachte die ersten deutschen Übertragungen, und zwar erschienen gleich brei Stude auf einmal: "Die Kronprätenbenten", "Branb", "Der Bund der Jugend". Bur selben Zeit söhnte fich Ibsen innerlich mit dem Deutschen Reich aus, während er dem nordbeutschen Bund recht feindselig gegenüberstand, insbesondere Preußen wegen ber Annexion ber Berzogtumer haßte. Sein Aufenthalt in Danemark im Sommer 1870 ließ die alte Wunde neu bluten, und noch ber "Ballonbrief", jenes lange erzählende Gedicht, welches er im De= zember 1870 an seine vorjährige Stockholmer Gastfreundin, Frau Friederike Limnell, richtete, läßt sich wenig gunftig über die sieg= reichen Generale aus; es konnte, als es Anfang Januar 1871 in

skandinavischen Blättern erschien, schwerlich beutschfreundlich wirken. Anfang Mai 1871 gab Ibsen die erste, mit strenger Selbstfritit gefichtete Sammlung seiner (seither mehrfach ins Deutsche und Französische übersetten) "Gebichte" in Kopenhagen heraus. Aus biesem Anlaß wurde er in ber Zeitschrift "Im neuen Reich" wegen antideutscher Stellen bes Bändchens angegriffen. In ber Nummer vom 23. November 1871 antwortete er und stellte jede deutschfeind= liche Gefinnung in Abrebe, was er ruhig tun konnte, benn während des letten Jahres war das Wunderbare über ihn gekommen, das seine Gefühle zu verändern begann. Allerbings fehlte es babei nicht an Rückfällen. Im September 1872 veröffentlichte Ibsen das bitterbose Gebicht: "Des Nordens Signale", das gegen Björnsons pangermanische Wandlung die Geister der 1864 gefallenen Dänen anrief. 1876 im Vorwort zur ersten deutschen Ausgabe ber "Selden auf Selgeland" bespricht er selbst schon "unser gesamt= germanisches Leben". So hatte sich zum Teil unter dem Gindruck seines Aufenthaltes in Deutschland, jum Teil unter bem Gindruck seiner beutschen Erfolge bas Gesetz ber Umwandlung an ihm erfüllt und, wie er 1888 an Hofforn schrieb, "seine bisher nationale Ansicht der Weltgeschichte und bes Menschenlebens, erweiterte sich jest zu einer Stammesansicht." Er irrt aber, wenn er glaubt, so sei es schon gewesen, als er "Raiser und Galiläer" schuf. In jener Abwehr hatte Ibsen notgebrungen gegen einen "mißbeuteten Ausbruck Tat= sachen von jett" angeführt, die für den stets sparsamen, in sich ge= kehrten Mann, der selbst mit Frau und Sohn großenteils von seiner fleinen staatlichen Dichterpension leben mußte, zeugen: "Gine hiesige arme Witme, beren beiben Söhne ber Fahne folgten, bezog ihre wesentliche Privat-Unterstützung von mir. Nachdem der Krieg aufgehört, nahm ich mich eines verwaiseten Kindes an und bezahlte sein Schulgelb, benke auch noch fernerhin bamit forizufahren. Reineswegs führe ich bies als etwas besonders Verdienstliches an; ich finde es ganz natürlich." Ibsen vollzog damals innerlich die Wandlung zum rücksichtslosen Freibenker, seinen Taten waren des= halb Werke der galiläischen Liebe nicht fremd. Nach dem Tode bes Baters beklagt er es (1877), daß er seit seinem "vierzehnten Jahr barauf angewiesen, für mich selber zu sorgen", "bis in bie jüngste Vergangenheit hinein außer stande" war, dem Vater das Leben zu erleichtern. "Wenn ich in all biesen Jahren des Kampfes

so äußerst selten nach Hause geschrieben habe, so war der wesents lichste Grund der, daß ich meinen Eltern keine Hilfe und Stütze zu sein vermochte."

Mit dem "Bund ber Jugend" wie mit "Kaifer und Galiläer" hatte Ibsen wenig Glück gehabt; das Lustspiel, das bis zur Posse hinabstieg und die große Tragodie, die bis zu den höchsten Fragen ber Weltlenkung hinaufstieg, brachten beide nicht die erhoffte Wirkung Wie zwischen diese beiden Werke die Herausgabe der sorg= fältig neuredigierten Gedichte sich einschob, folgten nun die Neubearbeitungen der "Herrin von Östrot" (1874) und des "Catilina", der im März 1875 zum 25 jährigen Dichterjubiläum heraus= kam. Die stark veränderte Catilina-Ausgabe wurde 1896 und 1898 ins Deutsche, 1896 ins Russische, 1903 ins Französische übersett. Bei dieser wesentlich stillstischen Umarbeitung strebte Ibsen möglichst nach knapperer Zusammenfassung. Er hatte die Lehre, die ihm das Schicksal seines umfangreichsten Werkes gab, begriffen und beherzigt. Man geht kaum fehl mit der Annahme, es seien Zeiten harten inneren Kampfes gewesen. Ibsen entschloß sich wohl nur sehr widerwillig bazu, die historische Tragödie nicht als seinen eigentlichen Beruf zu betrachten. Der Epilog von 1899 läßt ahnen, was ein Vierteljahrhundert früher in dem Dichter vorging. Aber stärker als Julian lernte er erkennen, daß, wie auf bas erfte Reich seiner in Norwegen geschriebenen Dramen das zweite Reich der Jahre in Rom und Dresden folgte, nun in München ein neues drittes Reich beginne. Es ist kein Zufall, wenn nach ber antiken Tragödie seine Jugendarbeit aus der römischen Geschichte ihn nochmals beschäftigt, noch weniger aber ist es Zufall, wenn alle folgenden zwölf Schauspiele modernes Leben in norwegischen Rahmen schildern. längere Aufenthalt in der Heimat im Commer 1874 (sonst verbrachte Ibsen die Sommermonate damals zumeist in Berchtesgaden, wie später in Goffensaß), war dabei gewiß von Einfluß. Wie im November 1859 der "Offene Brief" an Blom, kündigt der im Sommer 1875 veröffentlichte "Reimbrief" an Brandes die neue Wendung ein paar Jahr früher an, als das Werk erschien, das sie Bemerkenswert ist es, daß ber Dichter gerade in dieser bewies. Zeit der inneren Umwandlung am schärfften betont, der Freund möge nicht von ihm verlangen, "baß ich bas Rätsel klären soll; am liebsten frage ich; nicht mein Beruf ist es zu antworten."

Siebold, der erste "Brand"-Übersetzer, ein Kaufmann, hatte diesen negativen Charakter der bisherigen Dichtung Ibsens in dem Artikel über ihn klar erfaßt, den die Leipziger "Justrierte Zeitung" am 19. März 1870 veröffentlichte, die erste Besprechung des fremden Poeten in Deutschland.

Ibsen erkannte seine Bestimmung und folgte ihr. Die Lauen und Schlaffen zu züchtigen, ift sein Beruf im Leben, ben er in wechselnden Formen erfüllt. Er hatte gehofft, "Kaiser und Galiläer" werbe sein Hauptwerk sein, wie er sich in mehreren Briefen vernehmen ließ. "Verschiedene Jahre meines Lebens sind diesem Buch geopfert worden. Ich glaube voraussagen zu dürfen, daß wir beibe unsere Freude baran haben werden," schrieb er gleich nach ber Vollendung an seinen Verleger. Es sollte ganz anders kommen. Auch die Erwartung "Frau Inger auf Östrot" werbe nach der Umarbeitung als "eins meiner besten Bücher" anerkannt werben, erfüllt sich nicht, noch weniger die auf "Catilina" gesetzte Hoffnung. Dresdner Jahre, die in versöhnter, fast behaglicher Stimmung begannen (Ibsen besuchte bamals auch die Sammlungen und bas Theater häufig), schlossen mit Enttäuschungen. Dresben hatte ihm wie Bergen nicht sein Echtestes beschert, das wurde ihm wieder in München, Rom und Chriftiania. Gin Zürnender, soll er das Höchste bieten, mas er vermag. Ibsens Streitbramen find wie bie apokalyp= tischen Reiter, Vorboten des tausendjährigen Reiches des Friedens, die aber felbst nur Tod und Zerstörung bringen. Unter diesem Gesichtspunkt muß man sie betrachten, um zu verstehen, was sie unserer Beit bebeuten.

## VII.

## (Die Stühen ber Gefellschaft.)

"Daß eine Literatur lebt, beweist sie badurch, daß fie Probleme unter Debatte sett." Als Dozent der Asthetik an der Universität zu Kopenhagen stellte Georg Brandes biese These auf. Wenn der junge Gelehrte ben alten Schönheitsidealen lebendige Wirkung auf seine Generation abstritt, sprach er nur aus, was auch die pro= buktiven Talente fühlten, doch indem er klar zu begründen vermochte, warum jene nicht mehr gelten könnten, erwarb er sich große Verdienste um die neuerwachende literarische Bewegung. Man muß das anerkennen, auch wenn man seinen späteren Wandlungen nicht sympathisch gegenübersteht. Wie die romantische Dichtung im Norden an die von Henrik Steffens 1803 gleichfalls zu Kopenhagen gehaltenen Vorträge mit ihren für Skandinavien bis dahin unerhörten, neuen Ibeen über Runft, Religion und Wiffenschaft anknüpfte, so die moderne nordische Literatur an die von Brandes 1871 be= gonnenen Vorlesungen. Ibsen mußte mit größter Freude Gate begrüßen wie ben: "Die Schönheit liegt in der Rühnheit und Kraft, womit sich das Typische ausbrückt." Er wechselte mit Brandes, ber übrigens für Ibsens Schöpfungen früher wenig Berftanbnis gezeigt hatte und bis zulett seine geistige Bedeutung unterschätte, schon seit einigen Jahren für beibe Teile fruchtbringenbe Briefe. solchem Ginfluß wie Steffens für Ohlenschläger konnte ber aufstrebende fritische Asthetiker für ben bereits anerkannten älteren Dichter keineswegs werben. Dazu war Ibsen eine viel zu selbständige, überlegene Natur, allein in einer Spoche innerer Gährung find auch äußere Ginflusse beachtenswert. Die mächtige Wirkung der neuen Theorien auf eine stolzere, eutschlossenere Kunftübung, die durch sie hervorgerufene Erregung aller freieren Geister der drei Königreiche bietet jedenfalls ein beweiskräftiges Beispiel dafür, daß die gegenswärtig vielfach so mißachtete ästhetische Wissenschaft nicht notwendig unnütz und unwirksam bleiben müsse.

Feurig und fühn, wie er jede neuerkannte Wahrheit mit hinreißendem Gifer zu verkünden pflegt, warf sich Björnson sogleich auch im Drama mitten in die realistische Gegenwart. Das "Fallissement" erschien und errang auf beutschen, wie auf nordischen Bühnen nicht minder starken Erfolg als drei Jahre später Augiers "Haus Fourchambault". Trot der verschiedenen Grundrichtungen weisen diese beiben Kaufmannsbramen viel Gemeinsames auf, ähneln sich doch auch ihre Autoren in mancher Beziehung. Ohne viel Anspruch auf philosophische Tiefe verbreiten beide das wohltuende Gefühl um sich, als anständige Leute ehrlich zu meinen, was sie als begabte Künstler sagen. In ihnen begegnet uns der Typus des aufrichtigen, moralisch entrufteten Burgers, beffen Barme wirklich empfunden, nicht fünst= In späteren Jahren übertraf Björnson, nicht bloß lich geschürt ist. an Radikalismus, ben französischen Dichter ber Mittelklassen, bem ein so mächtiges Drama wie "Über unsere Kraft" nie gelang. beiden größten Norweger bes Jahrhunderts standen stets in poetischer Wechselwirkung, wie auch im Wettkampf. Beide beginnen im Sinne berjenigen Literaturrichtung, in beren geiftiger Atmosphäre sie ihre Studienjahre verbrachten, mit romantisch=historischen Dramen. Ibsen wagt zuerst (1862) in der "Komödie der Liebe" modernes Leben zu schilbern, bedient sich aber noch der mildernden poetischen Form, Björnson wirft auch biese in ben "Neuvermählten" (1865) entschlossen fort, darauf behandelt Ibsen im "Bund ber Jugend" Zeitverhältnisse auch in der Sprache der Gegenwart. zwei geschäftliche Katastrophen ihre Rolle, Monsen muß flüchten und Erik Bratsbergs Untergang wird knapp im letten Augenblick noch In der Figur Aslaksens wird der Journalismus hart mitgenommen, vielleicht bot dies den Anstoß zu Björnsons Schauspiel "Der Redakteur" (1875), das einen brutalen, gefürchteten und zugleich mißachteten, beshalb mit sich selbst zerfallenen Zeitungs= schreiber ohne innere Überzeugungen geißelt und seinerseits wieder für die Journalisten im "Volksfeind" und in "Rosmersholm" An= Die klassischen Journalistenstücke Augiers "Les regungen brachte. éffrontés" (1861) und "Le fils de Giboyer" (1862) waren vorausgegangen. Frentags "Journalisten", die Verherrlichung des

Standes, kannte Ibsen jedenfalls, verdankt ihnen aber nichts. Im Beginn der siebziger Jahre ergriff der damals überall herrschende tolle Geldtaumel auch ben Norden, und ein Jahr nach bem "großen Krach" schrieb Björnson (1874) "Gin Fallissement"; in den brei ersten Aften wird der hochaktuelle Stoff in lebendigster Weise echt bramatisch verwertet, leider bedingt der spießbürgerlich bescheidene Schlußakt eine beträchtliche Abkühlung. Von bahnbrechender Wirfung mußten jedoch Szenen wie die zwischen Großhändler Fjälde und Advokat Berend werben, in benen scheinbar trockene geschäftliche, ziffernmäßige Verhandlungen sich zu ergreifenden bramatischen Vorgängen gestalteten. Statt nordischer Königsbramen brachte Björnson bie Tragit ber falschen Bilang ju scharf geprägtem Bühneneindruck. Und drei Jahre später veröffentlichte sein größerer Nebenbuhler "Samfundets Stoetter", "Die Stüten der Gesellschaft", schon durch den Namen als Kriegserklärung gegen die herrschenden Schichten Titel und Idee, die schon 1875 fesistanden, weisen charafterisiert. Verwandtschaft mit jenem Schauspiel auf, welches Björnson bem "Fallissement" und bem "Redakteur" folgen ließ. Im "König", der im Mai 1877, schon vier Wochen später in zweiter Auflage erschien, aber erst am 11. September 1902 in Christiania zur Aufführung kam, wird die Lüge als vergiftende Macht dargetan, ver= berblich selbst für ben, zu bessen Gunsten gelogen wird. Gbendort beklagt es der Vogt in der Generalversammlung, daß die "Stüßen ber Gesellschaft ins Wanken geraten".

Nachdem Ibsen von Mitte Juni bis Ende August 1873 als Juror für bildende Kunst bei der Wiener Weltausstellung gewesen, betrat er im Sommer 1874, nach zehn Jahren des Exils, den Boden der Heimat wieder, verbrachte dort einige Monate und empfing vielsache Huldigungen, so im Theater Christianias, wo man den "Bund der Jugend" gab. Damals meinte er in einer Dankrede an die Studenten, die ihm am 10. September einen Fahnenzug gebracht hatten, alles, was er im letzten Dezennium gedichtet, habe er geistig durchlebt. "Die Studenten", sagte er, "haben im wesentlichen die Aufgabe des Dichters: sich und anderen Klarheit zu verschaffen über die zeitlichen und ewigen Fragen, die sich in der Beit und der Gesellschaft, der sie angehören, regen." Aus eiwas Erlebtem sei es hervorgegangen, wenn Julian sich gräme, daß er nur Achtung klarer und kluger Köpse, nicht Liebe in warmen,

lebendigen Menschenherzen wecken könne. Auf diese Besorgnis habe ihm heute Norwegens Jugend Antwort gegeben, und die wolle er als reichste Ausbeute seines Besuches mitnehmen, es sei seine Soffnung und sein Glaube, auch biese freudigen Erlebnisse sollten einmal ihre "Abspiegelung in einer fünftigen Dichtung finden". Es entbehrt nicht eines leisen Beigeschmackes von Komik, daß der Dichter später, 1887 in Berlin und 1891 in Wien bei gleichen Feften, ganz die gleiche Aussicht auf ein helleres, freudigeres Werk eröffnete, ohne dieselbe je zu erfüllen. Birgt sich aber nicht noch mehr Tragik in dem Unvermögen Ibsens, die Welt anders als mit bufterem Ernst zu betrachten? Wo er heiter sein möchte, zeigt er sich nicht als weltüberlegener Humorist, sonbern als weltverachtender Satirifer. In dieser Mischung von beißender Satire und vernichtender Tragit besteht freilich die eigenartige Größe, die charakteristische Note Ibsenschen Geistes. Beide Eigenschaften vereinen sich auch in ben "Stüten ber Gesellschaft", einer ungeschminkten, treuen Schilberung ber modernen Gesellschaft. Im April 1875 war Ibsen von Dresben nach München überfiebelt, ben Sommer brachte er in Rigbühel in Tirol zu, schon mit bem Blan zu bem neuen Werk beschäftigt. In München wurde im Oftober der erste Aft rasch niedergeschrieben, im November ber zweite begonnen, bann geriet die bamals noch auf fünf Afte berechnete Arbeit ins Stocken und wurde (nach einer langen Pause im Jahre 1876) erst im Juli 1877 beendet. bas "Fallissement" gilt dies Stück nicht für Norwegen allein, mutatis mutandis paßt es ebenso vortrefflich auf deutsche ober englische Verhältnisse, ja auf jeden beliebigen Kulturstaat. muß es als weitaus bedeutender über Björnsons Schauspiel gestellt werden. Während "Ein Fallissement" nur einen allerdings häufig zutreffenden Ginzelfall behandelt und die übrige Gesellschaft dabei ziemlich intakt bazustehen scheint, beden "Die Stüten ber Gesellschaft" ben Zusammenhang bes einen Ereignisses mit dem umgebenden Milieu auf, greifen die gesellschaftliche Moral als solche an und zeigen sie im Zustande hochgradiger Fäulnis. Bei Björnson stellt sich beshalb das moralische Gleichgewicht fast von selbst wieder ein, weil die Beschau eben keine recht gründliche war, Ibsen hingegen ergeht es bei seinen tiefer bohrenden Bemühungen wie dem Prokuristen Krap bei Untersuchung von "Indian Girl".

Sobald die schwere Krisis von 1873 notdürftig überstanden

war, versicherten alle maßgebenden Stimmen die hierbei bloßgelegte schadhafte Stelle im Boben unseres Gesellschaftsschiffes sei vollständig repariert und das Fahrzeug wieder seetüchtig. Ibsen-Krap beruhigt sich bamit nicht, besichtigt die gefährliche Stelle näher und gewahrt bald, wie es in Wahrheit steht. "Kein neues Bauholz eingesett . . . Rur verspundet und vernietet und verkleiftert mit Latten und Teer-Rein verpfuscht!" Läßt man bas Schiff so auslaufen, bann muß es untergeben, "wie ein zersprungener Gisentopf". "Das große Loch im Boden, die vermorschte Stelle" wurde verbectt, aber nicht beseitigt. Die angebliche Ausbesserung ist eine ber auf Täuschung berechneten großen Lügen dieser Gesellschaft. Die offizielle Bescheinigung erklärt zwar das Schiff für gut, allein Krap-Ibsen legt dem keinen Wert bei, sondern halt eine ernsthafte, gründliche Reparatur des schabhaften Fahrzeugs für unumgänglich ober "ber alte Kaften" finke mit Mann und Maus. Ibjen wollte fein sozial= politisches Schauspiel liefern, aber indem er die Luge als Burgel alles Übels stigmatisierte, erschütterte er mit seinem Angriff wiber biese Weltmacht nebst den Fundamenten der Alltagsmoral auch jene ber geltenden sozialen Ordnung so start, daß man ihn bei ber ersten Aufführung bes Studes in Berlin, wie Brandes ergahlt, all= gemein für einen Sozialbemokraten hielt. Natürlich war dies ein Migverständnis, benn bei seinen damals schroff ausgeprägten indi= vidualistischen Lieblingsmaximen konnte Ibsen mit dieser Parteirichtung nicht viel mehr gemein haben, als daß auch er die Schäden bes Rapitalismus mit rauher Hand bloßlegt und die bestehende Gesellschaftsordnung für eine sehr verfehlte hält. Im August 1890 erklärte er einem englischen Journalisten, "baß ich ber sozialbemo= fratischen Partei nicht angehöre", fügte aber ausbrücklich hinzu, baß er überhaupt keiner Partei jemals angehört habe, noch jemals an-Wie jedoch die Wilbente das beabsichtigte Symbol gehören werde. ber Familie Etdal, so ist bas franke Schiff mit ber leichtsinnigen Mannschaft das vielleicht unbeabsichtigte Symbol ber mobernen Ge sellschaft. Wir alle sind Passagiere bieses Dampfers und an den erforderlichen burchgreifenden, das alte Schiff verjungenden Erneuerungen interessiert. Schiffsbaumeister Aune will die neuen Dasschinen nicht anwenden, er glaubt fich mit den alten Mitteln feiner langjährigen Erfahrung burchhelfen zu können, aber ber Boben "ift burch und burch morsch, je mehr wir daran flicken, desto schlimmer wird

es", mit Stückwerk ist nichts auszurichten und so mussen schließlich bennoch die neuen Wege, von denen Vater und Großvater nichts wußten, betreten werden.

Wenden wir uns von den Sohen der symbolischen Deutung und ber Abstraftion wieber bem fonfreten, gegebenen Stuck zu, fo finden wir, daß es in Ibsens Entwicklung noch aus anderen Gründen von epochemachender Bedeutung ift. Im "Bund ber Jugend" handeln bie Menschen lediglich unter bem Zwang ber Umstände, unter bem Druck, ben ihr Milien auf sie ausubt, in "Kaiser und Galilaer" hieß wollen, wollen muffen, hier aber bekehrt sich Bernick schließlich burch einen freien, mit seinem bisherigen Leben in schroffem Wiberspruch stehenden Willensentschluß von der Lüge zur Wahrheit und nimmt alle Rachteile einer solchen Umwandlung auf sich. berartiger Willensakt möglich? Die Wissenschaft erscheint heute nur zu sehr geneigt, verneinend zu antworten, Ibsen bejaht die Frage Auch Nora wird durch einen gleich mit aller Entschiedenheit. plötlichen Umschwung zu einem ganz anderen Wesen, erlebt eine Art Neuerschaffung. Beibe Umwandlungen sind viel angefochten, als unnatürlich, ja ganz undenkbar verpont worden und dennoch wirkt Konful Bernicks wie Noras Umkehr auf der Bühne keineswegs als theatralisch gemacht. Weder Bernick noch Nora ändern sich nämlich ohne vollwichtigen, wohl motivierten äußeren Anstoß und unter dem Eindruck überwältigender Ereignisse kann auch der festgefügteste Charafter in sein Gegenteil umschlagen. Das beweist die Erfahrung zu oft, um derlei im Dichtwerk als unstatthaft zu verdammen. übrigens bot schon "Raiser und Galiläer" mehrfache Beispiele solcher Umgestaltungen. Bernicks Bekehrung und Noras Entschluß sind zwar, gleich der vielgerügten Anwandlung von Todesfurcht, die den Prinzen von Homburg erfaßt, leicht als Inkonsequenzen zu bezeichnen, boch bürfte da ein Ausspruch Grillparzers anwendbar sein: "Die Konsequenz der Leidenschaften ist das Höchste, mas gewöhnliche Dramatiker zu schildern und gewöhnliche Kunstrichter zu würdigen wiffen, aber erft die aus ber Natur gegriffenen Inkonsequenzen bringen Leben in das Bild und sind das Höchste der dramatischen Runst; nur faßt diese niemand auf als etwa noch das unbewußte Gefühl ber Menge und ber Kritiker höchstens an abgeschiebenen Rlassifern auf Autorität." Natürlich sollen damit nicht willfürliche Inkonsequenzen unfähiger Dramatiker verteidigt werden, sondern nur darauf hingewiesen sein, daß mancherlei, was dem Verstand instonsequent erscheint, beim Gefühl gerade als psuchologisch treue Schilderung des plöylichen Hervordrechens einer verborgenen Untersströmung Villigung findet. Die Charafteränderung des Konsuls nun ist psuchologisch immerhin ausreichend begründet und zeigt ein wohltuendes Vertrauen zur Menschennatur. Dieser Ausgang wurde nicht gewählt, um durch einen "guten Schluß" im Sinne der üblichen Vühnenfabrikate dem Geschmack des Publikums starke Konzessionen zu gewähren. Er soll Lebensmut und Willenskraft des mitgetroffenen Zuschauers aufrichten zu der Erkenntnis, nicht stumpses Versinken im Schlamm dieser Gesellschaft sei ihm als unserbittliche Notwendigkeit auserlegt, es gelte vielmehr entschlossiene Lossagung von der Lüge und den Kampf für die Wahrheit, selbst mit ungleichen Waffen.

Die zeitbewegenden Fragen find in diesem Stück wie in einem Brennpunkt vereinigt und in prägnantester Form zusammengefaßt. Wir burfen es als die klassische Spiegelung seiner Zeit begrüßen; die Definition Hamlets vom Zweck des Schauspiels, noch immer die beste unter allen, paßt barauf, als ob sie in Hinblick auf dies Drama aufgestellt wäre. Die Frage ber gerechten Berteilung von Pflichten und Rechten in den sozialen Beziehungen der Menschen bewegt uns am tiefsten, so daß alle anderen Probleme sich als Unterabteilungen dieses wichtigsten, drängenosten darstellen. neue Wahrheit und die konventionelle Lüge, die sich so gern als alte Wahrheit gebärdet, befämpfen einander aller Orten. non movere" lautet die Ansicht jener, welche ängstlich bemüht find, das, was sie für die moralische Ordnung ausgeben, aufrecht zu erhalten, die anderen sprechen wie Johannes Vockerath (in Gerhart Hauptmanns "Ginsamen Menschen"): "Die Zufriedenen, das sind die Drohnen im Bienenstock. Gin miserables Pack. Der Junge da brin, der soll mir auch so einer werden, so'n recht Unzufriedener." Vor der störenden Außenwelt die Vorhänge herablaffen, im Salbdunkel fortvegetieren, ift die Weisheit des Adjunkten Rörlund, beffen auch im "Bolksfeind" gelegentlich gebacht wird. Lona Heffel möchte aus bem mobrigen Grab heraus. Bolles Tages= Es soll ausgelüftet werden. licht soll hereindringen.

Unter den Werken Ibsens könnten die "Stützen der Gesellschaft" als das ausgesprochenste Parteistück gelten. Sonst sind es vor=

herrschend Problembichtungen, hier überwiegt die Tendenz die un= befangen fünstlerische Gestaltung des Problems. Gin ursprünglich besser veranlagter Mann von schwachem Charafter wird burch die peinliche Rücksicht auf die Meinung der Leute, von der seine gesellschaftliche Stellung abhängt, von Unwahrheit zu Unwahrheit getrieben, bis er selbst zu einem indirekten Meuchelmord reif wurde. Fabel konnte auch ohne Ginmischung anderer Konflikte erzählt werden; in der Art weitgreifende Fragen mit ihr zu verquicken, liegt die Tendenz, genau wie im "Don Karlos". Dort wie hier wird alles Licht ber einen, bunkelster Schatten ber anderen Seite zugeteilt und zwar beibe Male berselben. War boch Schiller in seiner ersten Schaffenszeit ein ebenso rabikaler Führer ber Bewegungspartei jener Tage, wie just hundert Jahre später Ibsen. Was damals "Die Räuber", "Fiesto", "Rabale und Liebe", "Don Karlos", bedeuteten bann "Die Stüten ber Gesellschaft", "Gin Buppenheim", "Gespenfter", "Gin Volksfeind", "Rosmersholm" an agitorischem Wert, mag auch ihr spezifisch bramatischer Behalt hinter Schillers Tragobien zuruck-Am meisten auf Bühnenwirfung berechnet, erzielen "Die Stügen der Gesellschaft" die stärksten Theatererfolge unter ben neueren Schauspielen Ibsens, eben wegen ihrer tendenziösen Bei-Obwohl feinere Abtönungen und Schattierungen nicht mischung. mangeln, wurden die Gegenfäte noch in französischer Manier mit nachbrücklichster Deutlichkeit hervorgehoben. Gin Zweifel, mit wem der Autor sympathisiere, bleibt hier völlig ausgeschlossen.

Bu München begonnen und beendet, erschien das Stück, das sogleich ins Deutsche, 1879 ins Tschechische, 1888 ins Englische, 1892 ins Italienische, 1893 ins Französische und Holländische, 1896 ins Russische übersett wurde, am 11. Oktober 1877 im Buchhandel. Schon am 14. November führt es zu allererst die dänische Stadt Obense auf, am 18. November das königliche Theater in Ropenhagen, am 30. November Bergen, am 13. Dezember 1877 Stockholm, erst am 7. März 1879 das Christiania Theater. In Berlin gaben es fünf Bühnen gleichzeitig; freilich solche sehr untergeordneten Ranges, die sich dem Mangel einer Literatur-Ronvention dem nun schon bekannten Autor gegenüber zunuße machten. Um 25. Januar 1878 war die Premiere im Belle Alliance Theater, am 2. Februar im Stadttheater, am 3. im Nationaltheater, am 6. im Ostends und im Reunion Theater. Am 5. Februar brachte

das Münchner Residenztheater, am 22. Februar das Wiener Stadt= theater Laubes das Stück. Diesen Bühnen folgten noch im selben Jahre 25 deutsche Hof= und Stadttheater, wobei Ofterreich inbe= griffen ift. In ben nächsten 20 Jahren wurde es auf 60 Bühnen Deutschlands über 1200 mal gegeben. Gine Nachmittagsvorstellung am 15. Dezember 1880 im Gaiety-Theater in London, wo das Schauspiel bloß 1889 einmal und im Mai 1901 zweimal wieder aufgefrischt wurde, war die erfte Ibsen-Aufführung in England. Es kam selbst nach Südafrika und Australien. Im Dezember 1889 wurde es im Deutschen Theater in Newyork gegeben, 1891 ebenbort englisch, im Januar 1893 in Rom, am 17. Juni 1896 vom Deuvre in Paris, 24. Februar 1903 vom "Künstlerischen Theater" Polnisch wird es seit 1884 in Warschau, froatisch seit 1888 in Agram gespielt. Am 10. März 1904 wurde es im neuen Schauspielhaus in Frankfurt wieder aufgenommen, 29. Mai 1904 gab das Deutsche Schauspielhaus in Samburg. am 26. Februar 1907 bas Duffeldorfer Schauspielhaus bas Stud als Premiere. Nach zehnjähriger Pause wurde es am 30. April 1907 im Wiener Burgtheater neu einstudiert gebracht, am 16. März 1907 im Berliner Lessingtheater, wo es in zwei Monaten 34 mal und bann beim Wiener Gastspiel zwölfmal gespielt wurde. war vom ersten Tag an ein ungeheurer und blieb es nun schon "Die Stüpen ber Gesellichaft" begründeten ben dreißig Jahre. Weltruf Ibsens.

Den Mittelpunkt des Werkes bildet die schicksalschwere Frage nach der Berechtigung des Bestehenden. Wenn Lona Hessel höhnisch ausruft: "Und ihr nennt euch die Stützen der Gesellschaft", erwidert Bernick mit übellaunigem Innismus, sie "hat keine bessern"; darauf empfängt er die vernichtende Antwort: "Und was liegt daran, ob eine solche Gesellschaft gestützt wird oder nicht." Fiat justitia, pereat mundus. Diese Welt des Scheins und der Lüge möge zugrunde gehen, damit Raum geschaffen werde für das Emporsteigen einer Welt der Offenheit und Ehrenhaftigkeit, so meint es Lona.

In den hier vorgeführten Kreisen entscheidet die Macht des Geldes; nur nennt man, was im Kontor Fernhalten unbequemer Konfurrenz war, im Salon Religiosität und Fernbleiben von schlechten Elementen. Die Anbetung des goldenen Kalbes ist die einzige, wahre Religion der Bernick, Rummel, Sandstad und Vigeland. Körlunds

Christentum mag wenig geeignet sein, Enthusiasmus zu wecken, es steht bennoch ungleich höher. Diese herren geben sich bloß aus Geschäftsrücksichten religiös. Pietistische und materielle Beweggründe vereinen sich zu bem Bersuch, das Land wie mit einer chinesischen Mauer geistig vor jeder Einwirkung der großen, verdorbenen Welt da draußen abzuschließen. Das Pharifäertum steht in üppigster Mit ber fündigen Buchtlosigkeit ber Fremden kontraftiert die opferfrohe Sittlichkeit ber Beimat um so wirksamer. Dann kommt ber ironische Schalk, lüftet die Kappen und Zug um Zug finden sich die Schauergemälbe der gott= und gesetzlosen Frevler jenseits bes Meeres in den Physiognomien der biedern, religiösen, moralischen Aleinstädter wieder. Gine ähnliche Gegenüberstellung wie hier zwischen Norwegen und Amerika hatte Paul Lindau in "Maria und Magdalena" 1872 gelegentlich zwischen Deutschland und Frankreich versucht, er feuilletonistisch = witig, Ibsen bramatisch wirksam. werden nicht mit heiterem Gelächter flatschenbe Beitschenhiebe ausgeteilt, mit bitterem Groll führt der Dichter blutige Geißelhiebe. Mögen die Menschen drüben wenig strupulös sein, sie gestehen ja offen, nur verdienen zu wollen und brapieren sich nicht mit bem schützenden Mantel uneigennütiger Ehrbarkeit und strenger Bürgertugenb.

Als Hauptpfeiler der moralischen Ordnung gilt Konful Bernick. Sein Rat entscheibet beshalb in den Angelegenheiten der durch ihn vor schlimmen Ginfluffen bewahrten Stadt. Diesen forrekten Chrenmann nun entkleibet ber Dichter Stück um Stück ber angemaßten Herrlichkeit, bis ein dem Kultus des Geldes und der eigenen Perfönlichkeit hulbigender, herzloser Egoist zum Vorschein kommt. Karsten Bernick bachte nicht immer so. Die Verhältnisse trieben ihn auf biefe Bahn, nur beswegen vermag er schließlich unter geänderten Umftänden zu feinem befferen Selbst (aus ben Tagen seiner geheimen Verlobung mit Lona) ben Rückweg zu finden. Die geschäftliche Notwendigkeit des Treubruches an seiner Liebe und ber Ber= lobung mit Betty Tonnesen, ber begüterten Stiefschwester Lonas, wirkt ausschlaggebend. hier liegt ber Schlüffel zu seinem Charakter. Von Paris zurudfehrend, entbeckt er, die Firma sei burch die untüchtige Leitung der Mutter dem Ruine nahe. Es gilt entweder ben Bankrott bes alten Sandelshauses einzugestehen, bas von Bater, Großvater, Urgroßvater überkommene Geschäft preiszugeben, um

bann heimlos mit Lona den mühseligen Versuch einer neuen, ärm= lichen Existenz zu magen oder seiner Liebe entsagend burch eine reiche Seirat das bedrohte Haus zu retten und zu vermehrtem Glanz zu bringen. Karstens persönliche Ehre verpflichtet ihn, Lona Wort zu halten; die Ehre der Familie und der Firma Bernick verlangen, um äußerlich intakt zu bleiben, bas entgegengesetzte Ber= halten. Man täte sicherlich Unrecht, den Konful als antiken Helden zu betrachten, der seine Liebe und seine Ehre für die Firma und bie Bens, ben Familiennamen, hingibt, allein man foll ben magischen Bann, den ein durch drei Generationen bestehendes Unternehmen auf den einzigen männlichen Vertreter der vierten Generation ausübt, nicht unterschäten. Auch in alten Geschäftshäusern legt Geburt Berpflichtungen auf, benen sich zu entziehen fast wie ein Sakrileg erscheint. Es ist zuzugestehen, die Versuchung, Lona der gesell= schaftlichen Stellung aufzuopfern, lag lockend nahe, zumal die nun zu erwählende Braut schön, reich und ihm von ganzem Herzen zugetau mar. Bernick ift kein Cato, viel eher konnte man ihn eine Er mählt ben Weg, ber seinem männliche Bebba Gabler nennen. Verstande mehr Ehre macht als seinem Herzen und verlobt sich mit Bettn.

Vieles milbert seine Schuld, so die lange Trennung von Lona, beren erzentrisches Wesen für Bernick, ber aus Frankreich als korrekter Glegant heimkam, doppelt peinlich sein muß, weil es in ber Rleinstadt soviel Aufsehen erregt. Er täuscht sich selbst, als sei er zu seinem Tun gezwungen gewesen, und boch beging er bie größte Sünde, die Ibsen kennt: Karften ift nicht bloß Lona, auch fich selbst untreu geworden. Wie Peer Gynt wird er (statt sich selber treu zu bleiben) sich selbst genug und ist gleichwohl niemals er selbst, sondern der Spielball der gesellschaftlichen Anforderungen. Schwestern heuchelt er eine unbezwingliche Reigung für Betty vor, aus Rücksicht für diese soll Lona schweigen, und beide betrügend spinnt er zur selben Zeit ein Verhältnis mit der Schauspielerin Dorf an. Später behauptet er, biefe Beziehungen nur angefnupft zu haben, um seine geschäftlichen Sorgen, um sich selbst zu vergessen. Mit Selbstverachtung gepaarte Verzweiflung über ben Verluft seiner ersten herzensneigung mag, gleich Beer, im Sinnenrausch jene Befriedigung suchen, deren sein Gemüt entbehrt: die Art, wie er sich vor der brohenden Entdeckung rettet, zeigt ihn neuerdings um eine Stufe gefunken.

Seinem reifelustigen Freunde Johann, bem Bruder ber beiben von ihm betrogenen Mädchen, spiegelt Karsten vor, er habe eben um Bettys Willen mit Frau Dorf brechen wollen, bewegt ihn, Standal auf sich zu nehmen und nach Amerika auszuwandern. Die Berlobung mit Betty mußte Bernick um jeden Preis aufrecht erhalten, sonst war die Firma genötigt, zu liquidieren. Und wieder der Firma zuliebe, klammert er sich an das auftauchende Gerücht, Johann hätte vor seiner schleunigen Abreise an bem Sause Bernick, beffen Beamter er war, einen Raffendiebstahl begangen. Das fommt Karsten trefflich zu statten, um dem Geschäft über die eingetretenen Schwierigkeiten hinwegzuhelfen. Er hütet sich, dem Geschwät ein entschiedenes Dementi entgegenzusegen, er widerspricht nicht und bas genügt; qui tacet consentire videtur. Lonas Lebensglück hat Bernick vernichtet (fie folgt dem Halbbruder nach Amerika, um den Geliebten nicht als Gatten Betins zu sehen), die neue Braut betrogen wie die verführte Frau, allen gegenüber geheuchelt und gelogen, die eigene Schuld stets auf fremde Schultern abgeladen, ja dem ebelmütigen helfer hinterrucks die Ehre geraubt: bedarf es noch mehr, um ihn selbst für ehrlos zu erklären?

Hätte er im Konflift zwischen seinem Herzensglück und ber Geschäftsehre für letztere entschieden, er stünde rein da. Mit dem ersten trügenden Liebeswort an Betty aber betrat Karsten die abschüssige Bahn der Berstellung, auf der er bald zum vollendeten Egoisten, und wenn nicht vor dem Strafgeset, so doch vor dem eigenen Gewissen zum Verbrecher wird. Ce n'est que le premier pas qui coûte: sobald Bernick den ersten Treubruch über sich gebracht, scheut er nicht mehr vor den notwendigen Konsequenzen zurück, und betrachtet den angeblichen Zwang der Umstände stets als genügende Entschuldigung. Auch viele moderne Moralisten neigen zu dieser bequemen Auffassung, welche das persönliche Verantwortlichseitsgefühltigt; ihnen stellt sich der Dichter in schrosser Opposition gegenüber, indem der Konsul schließlich mit mutig bereuendem Willen dieser Gesellschaft trogt.

Frau Dorf blieb, von ihrem trunksüchtigen Manne verlassen, in der Stadt zurück und ernährte sich und ihr Kind mühselig durch Waschen und Nähen, bis sie, der ungewohnten Anstrengung erliegend, an einer Brustkrankheit starb. Bernick kümmerte sich nicht weiter um sie. "Sie war stolz; sie verriet nichts und sie wollte nichts ans

nehmen." Mit Storpionen züchtigt Ibsen die übliche Durchschnitts= moral burch die wenigen Worte, mit benen jener Frau gedacht wird. Es ist der wirksamste Kontrast. Der gewissenlose Verführer sieht im Wohlleben ruhig das Darben des durch ihn ins Unglück gestürzten Weibes mit an. Die Damen aus dem "Berein zur Befferung moralisch Berberbter" werfen beim Raffeetisch ber Gefallenen eifrig noch einige Steine nach und besprechen voll hämischer Schabenfreude ihr Ende in gemütsrohester Weise: "die feine Madam war nicht genug gewöhnt zu arbeiten. Das schlug sich auf die Bruft und so starb sie." So die gute Gesellschaft. Und baneben die Ausgestokene, Geächtete. Als Schauspielerin allen Versuchungen ausgesett, jung und schön, vom Gatten kaum beschützt, erlag sie bem verführerisch einschmeichelnden Bernick, bessen Persönlichkeit damals nicht bloß Frauen wie Lona und Betty, auch Männer wie Johann Tonnesen Im Unglück richtet sie sich bann an der Größe bes bezauberte. Unheils stolz empor. Mutig trägt sie die Strafe für eigene und fremde Schuld. Die schwache Frau kämpft mit dem Zwang der Berhältnisse, bem Bernick so rasch weicht. Sie wehrt sich gegen bas Versinken im Moraft. Mit ihrer hände Arbeit erkämpft sie ehrlich einen Bissen Brot für ihr Kind, bis sie einen bitteren, aber ehrenvollen Tob stirbt. Rein Zweifel, die Tugend der mit bem Rainszeichen der Ehrlosigkeit gebrandmarkten, armen Verirrten ist ungleich höher zu schätzen als jene ber guten Gesellschaft.

Der kleinen, hilflos verwaisten Dina nimmt Martha sich an, weil sie damit Johanns vermeintliche Schuld zu tilgen strebt. So wächst das Kind, das früher beim Theater Engel spielte, in Bernicks sittenstrengem Hause auf. Der Konsul kümmert sich wenig um diese Affäre. Er hat Wichtigeres zu tun, für Moral und Shrbarkeit zu sorgen, die Gesellschaft zu stügen. Er lebt sich so in diese Rolle hinein, daß erst Lonas und Johanns Kücksehr sein längst einzeschlummertes Gewissen unliedsam aufrüttelt. In all den Jahren dachte er nie daran, die Ehre seines Schwagers wieder herzustellen, ja er fand nie "auch nur ein entschuldigendes Wort" für Johann. Nun tritt die Vergangenheit vor ihn hin wie ein drohender Gläubiger, der eine verfallene Schuld einzutreiben kommt. Reue empfindet Bernick zunächst keine, er trachtet bloß, sich der unbequemen Gäste möglichst bald zu entledigen. Den Schein zu wahren, die äußere Respektabilität zu retten, mochte auch das Wesen der Sache

barüber zugrunde gehen, das Aufsehen, ben Standal zu meiben, war stets sein eifrigstes Bestreben, und jest muß dies Schrecknis bennoch Tatsache werden, wagt er nicht das Außerste. Tropbem gelangt er schließlich bahin, ohne brängenbe Notwendigkeit, aus freien Stücken selbst ben Eflat herbeizuführen, ber Bahrheit die Ehre gebend, mit eigener Sand das so lange und feingesponnene Lügen= gewebe zu zerreißen. Darauf beruht die große Wirkung seines un= gescheuten, offenen Geständnisses, mit dem er seine Vergangenheit abschwört und sein Ansehen arg schädigt. Sein Ansehen, nicht ihn. Darin besteht eben der Unterschied der beiden Lebensauffassungen; ber einen gilt bie außere Stellung bes Menschen, sein Anwert bei ber Welt, ber anderen ber innere Ginklang, das Bewußtsein bes eigenen Wertes als ausschlaggebend. Deshalb betrachtet die erste ben einzelnen nur, wenn die Gesellschaft ihn anerkennt, als voll, die zweite hingegen, wenn sein Gewissen ihn freispricht. Ibsen läßt alle falschen Gewichte seitens ber guten Gesellschaft anwenden. zeigt er nichts als List und Trug, alle Tüchtigkeit und Charakter= stärke bei den wenigen Ginzelnen, die ihr tropen. Lona heffel und ihr "Kind" John ziehen allmählich Dina, Martha, Betty und endlich auch Karsten Bernick zu sich herüber. Die Kraft ber Wahrheit siegt über ihre Widersacher; diesen tröstlichen Glauben verkundet ber Dichter in ben "Stügen ber Gefellschaft".

Der Konsul brachte es binnen fünfzehn Jahren aus einer fritischen Situation zum reichsten Manne ber Stadt. Er steht im Begriff, durch einen Hauptschlag Millionär zu werden. verhinderte er den Bau einer Gisenbahn, weil die geplante Rustenlinie dem Dampferverkehr und damit auch ihm schaden möchte. Ein Jahr später begeisterte er sich dafür, benn nun steht eine Binnen= linie in Frage und inzwischen wurden in der Stille von ihm die Gruben, Wasserfälle, Waldungen und sonstigen Grundstücke billig erworben, deren Wert sich im Falle der Anlegung einer Zweigbahn verzehnfacht. Domit schwanden die moralischen Bebenken gegen Eisenbahnen bei ihm und seinen Genossen, dem Großhändler Rummel, ber sich so gern reden hört, dem frommen Vigeland, der seine Schiffer auch bei drohendem Unwetter mit gewinnversprechender Fracht auslaufen läßt, da sie ja in der "Hand der Borsehung" stehen und er überdies einige Traktätlein ausgeteilt hat, sowie dem Man beruhigt sich jett mit bem wohlfeilen humanen Sandstad.

Wig, eine Bahn bringe die "schlechten Elemente" zwar rascher herbei, boch könnten sie sich auch schneller entfernen. Bernicks Tun erinnert lebhaft an das geflügelte Wort: "Mit Moral baut man keine Gisenbahnen." Vor dem Strafrichter sind solche Manipulationen unanfechtbar und die beleidigte, öffentliche Meinung würde der Konsul schon zu versöhnen wissen, etwa durch Gründung eines Armenhauses, wie ihm als Wohltäter der Stadt bereits ein neues Schulhaus, Gas- und Wasserleitung zu banken sind und er ihr Varkanlagen schenkte. Die anfängliche Entrüftung würde dann bald in Bewunderung seiner Schlauheit umschlagen. Kührte er doch lediglich in großem Stil burch, was die anderen gern auch getan hätten, nur eben mit unzulänglichen Mitteln. "Alle würden sich auf das Unternehmen gefturzt, das Ganze geteilt, zersplittert und verdorben und verpfuscht haben." Des Konsuls geschäftliches Gebaren foll burchaus keinem Ausnahmsfall, vielmehr dem mittleren Durchschnitt der zur Zeit geltenden Moral entsprechen, ebenso wie sein Verfahren gegen die Frauen in keiner Weise ben Stempel bes besonders Ungewöhnlichen trägt. Gerabe baburch wird dus Stück zu einem Totengericht über das Milieu, in dem es spielt. "Zwingt uns nicht die Gesellschaft selbst Schleichwege zu gehen?" fragt Bernick. Ein bedeutsames Unternehmen, das soziales Denken zu aller Nugen burch die Gemeinschaft ber Stadt ober bes Staates ins Werk sett, kann hier nur durch das gegenseitige Nieder= konkurrieren gewinngieriger Kleinbürger verdorben oder von einer übermächtigen Kapitalsfraft zum alleinigen eigenen Vorteil ausgebeutet werben. Die zum Schluß proponierte Aftiengesellschaft ift ein lahmer Ausweg, benn bei leitenden Berwaltungsräten wie Rummel, Sandstad, Vigeland ware das Interesse der kleinen Anteilscheine kaum besonders gewahrt und ein Mann von Bernicks er= neuten Gefinnungen bleibt ein weißer Rabe.

Nicht tatkräftige Schlechtigkeiten, faulige Unterlassungssünden fallen dem Konsul zur Last. Er unterließ, die falschen Gerüchte über Johann zu zerstreuen. Auch nach des Schwagers Heimkehr rechtsertigt er weder diesen und sich selbst durch eine offene Ersklärung, noch gibt er ihm überhaupt Kunde von dem Vorgefallenen, so daß der junge Tönnesen zufällig von Körlund in einer hochsbramatischen Szene erfährt, unter welchem Verdacht er steht. Ebenso unterläßt es Karsten dann, Johann vor "Indian Girl" zu warnen,

er stellt es der Vorsehung anheim, ob sie das lecke Fahrzeug viels leicht trop Sturm und Wogen glücklich über den Ozean geleitet.

Ohne an den Kniffen und Ränken teilzunehmen, die unter ber sauber geglätteten Oberfläche dieser moralischen Gesellschaft ihr Spiel treiben, hätte er gar nicht zur führenden Rolle aufsteigen können. Er sieht bas sehr wohl ein: "Würde ich über die Stimmung und Anschauung, die gerade den Tag obenauf ist, weiter vor hinaus= schreiten wollen, so wäre es aus mit meiner Macht. was wir find, wir, die als Stüten ber Gesellschaft gelten? sind das Werkzeug der Gesellschaft, nicht mehr und nicht weniger." Damit spricht er bas Berbift über sich und über die Umgebung. Bis zu bem Augenblick, wo Bernick seinen Schwager mit Bewußt= sein in den fast sicheren Tod eilen läßt, ist er bloß ein kleiner, schwacher Sünder wie die Rummel, Sandstad, Vigeland und hat sich nichts vorzuwerfen, was die Gesellschaft nicht tolerierte. Ganz all= mählich führt ber Dichter ben Konsul mit großer Feinheit zu einem Verhalten, bessen sich dieser anfangs so unfähig erachtet, daß er mit Abscheu von der amerikanischen Kundschaft spricht, die vor derlei nicht zurückbebe. Hilmar Tönnesens Ausruf: "Es ist doch auch unerträglich, was für ein zähes Leben manche Menschen haben können," legt zuerst ben Gedanken nahe, möchte der Amerikaner boch kein so jähes Leben besitzen. Als Johann dann beiläufig bemerkt: "In brei Wochen bin ich in New-Pork, wenn Indian Girl' nicht untergeht," durchzuckt es Bernick. Er braucht nicht die Hand zu rühren, den Dingen nur ihren freien Lauf zu lassen und der Wunsch der amerikanischen Reeder, das Schiff solle unter allen Umständen in See stechen, ift erfüllt, er selbst - von dem gefähr= lichsten Gegner für immer befreit. Reiner darf gegen ihn einen Aunes bekannter Tüchtigkeit war die Reparatur Vorwurf erheben. Die Stadt brängte, um die lärmenden Trunkenbolbe aus Amerika endlich loszuwerden. Für Wind und Wellen vermag niemand einzustehen. Bernick bleibt sogar noch der Entschuldigungs= grund, wie geschäftliche Notwendigkeit ihn zwinge, das Schiff absegeln zu lassen, halte sie ihn auch ab, Johann zu warnen, sich einem auf Konsul Bernicks eigener, rühmlichst bekannter Werft ausgebesserten Fahrzeug anzuvertrauen. Soll Karsten nicht alles ein= bußen, um dessentwillen er das Beste seines Lebens opferte, so muß Johann aus dem Wege. Auch hier wie so oft seit Catilina und bis zu Borkman taucht die Ibee ber unabschüttelbaren Vergangenheit auf: "Gine Jugendunbesonnenheit läßt sich in unserer Gesell= schaft nie wieder wegwischen." Rehrt Tönnesen zuruck und zeigt jene alten Briefe vor, dann ist Bernick moralisch geächtet, der ganze Lügenbau seines Ansehens stürzt zusammen. Dieser Mensch, den er seit fünfzehn Jahren nicht gesehen und vormals nur, um leichter bei Betty Zutritt zu finden, freundschaftlich behandelt, ist ihm bloß ein gefahrdrohender Keind. Es gilt zuvorzukommen. Amerikanisierte die Folgen seiner Torheit tragen. Freilich, kaum hat sich der Konsul den schweren Entschluß abgerungen, kaum ist "Indian Girl" ausgelaufen, da faßt ihn die Reue. Durch Lona erfährt er, die wider ihn zeugenden Schriftstücke seien in ihrer Sand geblieben; sie gibt ihm, die Papiere zerreißend, die Freiheit bes Handels zurück. Johann reifte mit ber "Palme", die Mannschaft von "Indian Girl" wurde umsonst in den Tod geschickt. trifft ihn der lette Streich. Dlaf, sein einziges Kind, sein Erbe und seine Hoffnung, entfloh auf dem totgeweihten Schiff. Diese Runde bricht den durch übermenschliche Aufregungen der letzten Tage Mann pollständia. Verzweifelnd ohnedies nervös überreizten empfindet er, wie innig er an dem Sohne hängt, zugleich, daß er Mit dieser Vernichtung des betrogenen ihn nie wahrhaft besessen. Betrügers konnte das Stuck schließen wie mit einem über den Frevler hereingebrochenen Gottesgericht. Gin Jahrfünft später hätte ber verbitterte Dichter es so enden lassen, trostlos grau. Hier wendet sich alles zum Guten, ein wenig zu sehr wie im "Bund ber Jugend". Gine Glücksbotschaft jagt die andere, allgemeine Aussöhnung folgt; Ehrhard bemerkt wizig: "Il y a jusqu'au baromètre qui se repent et se corrige." Allein wenn "der himmel sich aufklärt" und "es hell wird über dem Meer", so birgt dies auch einen hübschen symbolischen Sinn. Nicht äußere Rücksichten, sondern ein zu jener Zeit sieghaft vorwaltender Glaube an eine bessere Zukunft bestimmte Ibsen zu einem Abschluß, den auch wir einen guten nennen wollen, nicht aus weichlicher Empfindsamkeit, nein, in trotiger Freude an ritterlichem Streit gegen Verderbtes und Vermorschies.

Konful Bernick erfährt unsägliches Glück, Olaf wird ihm wiedergegeben, sein gering geachtetetes Weib bringt den Sohn zurück. In dieser gräßlichen Stunde lernte er einsehen, wie wenig Be-

friedigung ihm das Ansehen und all das hohle Scheinwesen gewähren könnten, ware nicht sein Kind und beffen Lebensaufgabe vorhanden. Und gerade jest kam der festliche Bug seiner Mitburger, ber schon vor ben Fenstern stand, während Rarsten Bernick noch alles verloren glaubte. Er sollte aufs neue heucheln und lügen, sich feiern lassen für eigennütziges Tun, sich als Muster preisen hören, wo er so klein vor sich basteht, wie noch nie. In dem vom tiefsten Jammer zur reichsten Seligkeit emporgeschnellten Manne ist mit ber überströmenden Freude die eigene, bessere Natur zum Durchbruch Freiwillig gesteht er nun bas, was ihm vor wenig Stunden noch als so bittere Demütigung erschien, daß er ein Menschenleben opfern wollte, um es geheim halten zu konnen. Die inzwischen burchlittenen Seelenqualen verliehen ihm ben Mut dazu, bie Gewissensschuld auf biese Art zu sühnen. Schaubernd hat er bei Ereignissen, die fogar ben starrsten Sinn zu beugen vermöchten, erkannt, wohin er geraten. Dazu treten noch zwei bebeutsame Früher sträubte fich auch sein Stolz, er wollte nicht, bem Zwange weichend, die Wahrheit bekennen, nun wo die Briefe vernichtet sind und er (wie Ellida) "in Freiheit mählen" kann, entscheidet er sich aus eigenem Antrieb für das Rechte. Gben ift ihm eine unverdiente Gunft bes himmels geworden, ein bunkler Drang treibt ihn, sich für die gnäbige Fügung bankbar zu erweisen, die ihm den Sohn zurückgab und Blutschuld von seiner Seele nahm. Ein neues Leben wurde ihm verliehen, als ein neuer Mensch will er es beginnen, "heraus aus der Unwahrheit, sie war nahe daran, jede Faser in mir zu vergiften". Den Tag seines Triumphes verwandelt er freiwillig in den seiner tiefsten Beschämung, zugleich aber in den seiner geistigen Wiedergeburt. Dabei ist es sehr wichtig, daß Bernick, der gewöhnlich um zehn Jahre zu alt gespielt wird, erst 38 Jahre zählt, nur vier Jahre mehr als bas "Kind" Johann, das, wie im zweiten Aft ausdrücklich gesagt wird, neunzehnjährig die Heimat verließ. Schauspieler und Kritiker igno= rieren leider beharrlich diese genaue Altersangabe. Rarsten ist noch jung genug, um ein geändertes Leben zu wagen und siegreich durch= In der rauschenden Feststimmung sollte er die Zu= stimmung seiner Mitbürger zu zweifelhaften, eigennütigen Danipula= tionen gewinnen. Er bespricht diese Sache dann auch, allein er tut es im entgegengesetzten Sinne, bereuend und gutmachend. "Nun

hast du dich selbst wiedergefunden," darf Lona ausrufen. Er geswinnt bei diesem Wechsel, denn jetzt versteht er erst die zarte Fürssorge, den Schatz von Liebe zu würdigen, den seine stets übersehene Frau ihm widmet. Visher war auch er so, wie Lona von seiner Umgebung meint, sie sei "eine Gesellschaft von Hagestolzen Seelen; ihr seht die Frau nicht".

Ibsen begann gleichfalls erst die Frau im Geiste moderner Weltbetrachtung zu sehen. Lange hatte er bas Prinzip ber Persönlichkeit, des Rechtes der Individualität verfochten, ohne die Inkonsequenz klar zu erfassen, die darin lag, die Sälfte der Menschheit hiebei a priori auszuschließen. Jest erkennt er, auch die Frau sei nicht bloß ba, um völlig in ihrem Manne aufzugehen. Dies Stück steht im Stadium des Überganges zu den neuen Anschauungen; schärfer ausgeprägt sind sie am ehesten bei Lona und selbst diese will eigentlich nur ben "Helden ihrer Jugend", das Idol ihrer Liebe "frei und mahr" sehen, denn "alte Freundschaft rostet nicht". Frau und Schwester bes Konsuls, Betty und Martha, sind so sanft ergeben in stiller Entsagung, daß in diesem Milieu auch der ent= schiedener veranlagten Dina Mut und Entschluß, ihr Leben nach eigenem Sinn zu gestalten, versagen. Sie flattert ängstlich umber, wie der gefangene Vogel im Bauer, aber sie sieht keinen Ausweg der Befreiung aus unleiblichen Verhältnissen, als Nörlund zu folgen, bessen Bewerbung sie denn auch recht deutlich aufmuntert. Sie täte es, strömte nicht zur rechten Zeit mit dem Gintreffen der Amerikaner ein voller, frischer Luftzug in die Stickluft der häuslichen Enge.

Frau Bernick, durch ihren Gatten gewöhnt, sich nach dem zu richten, was ihm eigentümlich, ist die nur auf den Kreis häuslicher Pflichten sich beschränkende Musterfrau. Fragt sie nach den Gesschäften ihres Mannes, nach allgemeinen Angelegenheiten, so lautet die Antwort: "Ach, liebe Betty, wie kann das nur dich interessieren." Dabei klagt der Konsul, ohne Empfindung dafür, wie sehr sie dies kränken muß, er habe niemand, mit dem er sprechen könnte, an dem er eine Stüze hätte. "Gar keinen, Karsten?" erwidert sie, in diesen wenigen Silben drängt sich die Tragödie eines Lebens zusammen. "Nein, wer sollte das sein?" meint Bernick achtlos. Er begreift es, als die Retterin des Sohnes endlich auch den Weg zu seinem Herzen sindet. Rührend zart und schonend drückt sie die Erkenntnis aus, daß Karsten nicht aus Liebe um sie geworben: "Durch viele

Jahre habe ich geglaubt, ich hätte dich einst besessen und dich wieder verloren. Nun weiß ich, daß ich dich nie besessen habe. Aber ich werde dich gewinnen." Sbenso will Bernick nun erst Olaf geswinnen, in dem er bisher vornehmlich die fünfte Generation der Firma erblickt. Dem Sohn soll der Lebensweg nicht vorgezeichnet sein, er soll frei wählen dürfen, nicht "Erbe meiner Lebensaufgabe, sondern ein Mensch, der seine eigene Lebensaufgabe haben wird. . . . Du sollst du selbst werden." (Im Widerspruch mit Wortlaut und Sinn ist die Übersetung: "Du sollst selber was werden.")

An aufopfernder, felsenfester Liebe wird Betty von Martha noch übertroffen, dieser zweiten Solveig, deren Los das bitterste von allen. Fünfzehn Jahre harrte fie des gleichaltrigen Jugendgespielen. So viel Boses und Häßliches er begangen haben soll, sie glaubt an Wie Ellida kennt sie schon die Sehnsucht nach dem "wilben Meer", nach der lockenden Ferne. Und der Heimkehrende bemerkt die Verblühte kaum. Ihr eigen Pflegekind weckt seine Liebe. schwingt Martha sich zur seltensten Söhe edelherziger Entsagung auf. Sie selbst führt Johann das zagende Mädchen zu, ermuntert es zu tun, was ihre Beschützerin nie gewagt. Dina foll mit bem Geliebten ziehen, in der neuen Welt eine neue Existenz gründen; gern folgt sie dem Mahnruf der älteren Freundin: "Laß etwas geschehen, bas all diesem Schick und Brauch tropt!" Sie flieht mit Johann, um ein Land zu suchen, wo die Menschen nicht gar so "anständig und moralisch", wo sie natürlich find. Als schön dachte sie sich ja stets, was "groß ist — und weit weg", also das Gegenteil bessen, was sie umgibt. Und sie hungert nach Schönheit, wie es im "Ballon= brief" von der Zeit hieß, deren Kind sie ist. Darum hatte sie sich fast an Rörlund geklammert; auch sie, wie Agnes im "Brand" löst rasch das erste Band, als der Rechte erschien. Gegen Rörlund wird sie dabei allerdings unbillig; er ist berselbe geblieben, seinen starren, veralteten Ansichten getreu, nur sie sieht ihn jetzt mit verwandelten Augen in geändertem Licht. So wurden ja auch in der "Johannisnacht" und in "Olaf Liljekrans" Berlobungen ruckgängig gemacht, um besser Zusammenpassende zu vereinigen. In Dina bäumt sich die gesunde sittliche Natur auf gegen die Schminke und Hohlheit, die Tugendheucheleien und die jämmerlichen Rücksichten der alten Zeit, wie Bernick es später nennt. Martha und Lona stehen ihr bei. Dadurch, daß nicht allein die emanzipierte Lona, vor der

es ben gutgesinnten, ehrbaren Spiegbürgern schaubert, auch bie Dulberin Martha sich wie die jugenblich tatkräftige Dina zu neuen Ibealen bekennen, erfährt die "gute, alte Zeit" die schärfste Ber= urteilung. Die alte Jungfer galt früher bloß als beliebte Boffen= figur, Ibsen racht die oft Berhöhnten. Man hat neuestens ein persönliches Motiv dahinter gesucht, daß Ibsen hier und im "John Gabriel Borkman" das Schwanken des Mannes in der Wahl zwischen zwei Schwestern behandelte. Marie Thoresen, Frau Susannas um ein Jahr jüngere Schwester, lebte in Dresben mehrere Jahre (bis 1872) in Ibsens Hause, verließ es, um selbst einen Beruf zu ergreifen und starb im Herbst 1874 nach längerer Krank= heit in Kopenhagen. "Marie war ein weniger ausgeprägter Charakter als die Schwester, bafür umgab sie Milbe und Harmonie," berichtet Paulsen. Ihr widmete Ibsen das Gedicht "Mit einer Basserlilie". Gin hölzernes Tintenfaß, das sie ihm schenkte, benütte er bei allen seinen Arbeiten von "Raiser und Galiläer" bis zum Epilog. Ihr fanfter, vermittelnder Einfluß tat ihm wohl. Man foll aber nicht vergessen, daß Ibsen den Mann, ber zwei Schwestern nach= einander liebt, früher in "Catilina", "Herrin von Östrot", "Fest auf Solhaug" barstellte, Bernick und Borkman lieben bagegen die eine und heiraten die andere. Darin steckt also kein persönliches Erlebnis, wohl aber mag durch Marie das alte Mädchen Ibsen in neuem Licht erschienen sein. Long und Martha bedeuten die Ehrenrettung bes ehelos alternden Weibes in der Literatur. Sie ergänzen sich in ihrem Eintreten für Johann, boch bei aller Anerkennung für Martha läuft ihr die frisch zugreifende Lona, die, statt still zu ent= fagen, selbsttätig ihr Lebenslos und das anderer gestaltet, noch den In ihrem Sinne rafft sich Martha schließlich zur Tat auf und ganz in ihrem Geiste entgegnet Dina auf Johanns Werbung: "Ja, ich will die Ihre sein. Doch erst will ich arbeiten, selber etwas werben, wie Sie. Ich will nicht eine Sache sein, die man nimmt." Des Geliebten Ausruf: "Ich will Sie auf Händen tragen," ber Schwanhild Halm entzückt hätte, lehnt die Tochter ber Schaufpielerin in moderner Gesinnung ab: "Dazu haben Sie kein Ich will mich selbst vorwärts bringen: und dort drüben kann ich bas schon." Die Pflegekinder ber beiben alten Mädchen vereinen sich zu einer im besten Sinne mobernen Ghe. Die Szene, in der Lona und Martha, zwei Opfer des Überganges, allein zuruckbleiben, weckt mit den schlichtesten Worten tiefsten melancholischen Zauber.

Nur gleiche Arbeit kann gleiche Nechte verleihen. Allein gerabe ber zahlreichsten Volksklasse verhalf ihre Arbeit bisher nicht zu vollem Recht. Als ihr Repräsentant tritt Aune auf, durchaus kein Ibeal, schlechtweg ein Mensch. Als Arbeiter beschäftigt ihn die Lage seiner schlechter gestellten Genossen und habei wird ihm "angst um ber vielen willen, benen die Maschinen das Brot wegnehmen". Kortschritte ber Technik burfen nicht zurückgebammt werden. weiß ber Wertführer sehr wohl, aber er meint, die Gesellschaft, auf die man so viel Rücksicht nehmen musse, habe doch auch Pflichten. Wenn er den Konsul fragt, ob dieser die Buchdruckerkunft besonders gepriesen hätte, falls er als Schreiber burch sie brotlos geworben mare, muß der gebildete, reiche Bernick vor dem einfachen Manne verstummen. Darum liebt ber Werftbesiter es nicht, daß Aune die Arbeiter burch Vorträge zu bilden sucht. Das viele Lesen und Grübeln macht die Leute nur unzufrieden und bringt sie auf derlei An Otto Ludwigs "Erbförster" mahnt es, wenn der Konsul dem alten Schiffsbaumeister, dessen Vater und Großvater schon auf der gleichen Werft dienten, die Entlassung androht. Aune mag so wenig die Achtung seines Kreises verlieren, als Bernick die jener Gesellschaft, von welcher Aune, die Rlaffengegenfätze betonend, gleich in der ersten Szene sagt: "Meine Gesellschaft ist nicht die bes Ronfuls." Lieber opfert er bas Leben ber verhaften fremden Matrosen, wie der Konsul das Johanns. Es bleibt aber ein großer Unterschied zu gunsten des Werkführers, der keine befleckte Vergangenheit bemänteln, sondern im Alter sein Brot nicht verlieren möchte und als die Entscheidung da ist, schließlich die Brigg auf eigene Verantwortung zurückhält, mag es ihn auch die Stellung fosten. Will Aune sich nun fügen, mit den neuen Maschinen arbeiten, so ist dies symbolisch dafür, daß, wie Bernick sagt, "manches bei uns eine gründliche und ehrliche Reparatur braucht," die mit neuen Mitteln bewerkstelligt werden muß, ohne Rucksicht barauf, was Vater und Großvater zu dieser geänderten Methode gesagt hätten. Die Frage der industriellen Lohnarbeit bleibt dabei freilich ungelöft; diesem harten, materiellen Streit stand Ibsen verhältnismäßig noch fremd gegenüber.

Als soziales Gegenbild zu Aune könnte hilmar Tönnesen be-

Dort ber arme Arbeiter, nach mühevollem Leben trachtet werden. von Mangel bedroht, will er sich nicht in jegliches schicken, hier ber wohlhabende Müßiggänger, dem seine eingebildete Krankheit als Entschuldigung dient. Im Sinne des Autors ist hilmar, der stets "das Banner des Ideals hochhalten" will, in erster Linie Vertreter jenes Pseudo-Jbealismus, welcher in der Theorie für all das schwärmt, wovon er sich in der Praxis möglichst fern hält, in der Idee ein ganz anderer, als im Leben. Es steckt weit mehr in dieser Figur, als bloß eine dankbare Episodenrolle. Hilmar ist auch der Vertreter ber Lüge des Sichbesserdünkens, er, der nie etwas geleistet, als ein mißglücktes Drama, nie etwas gewagt, als bissige Glossen in ber Art Daniel Heires. Wenn es schließlich mit der Verwirklichung des Ibeals ernst wird, verflüchtigt sich hilmar mit den Ortsphilistern. Der Wahrheit auch bort, wo sie bem lieben Ich Schaben bringt, die Ehre zu geben, das gehört schwerlich zu jenen Idealen, für die er mit Worten so gern eintvitt. Die Tat versteht er nicht einmal, fie geht über seinen Gesichtsfreis.

Wahr und klar zu werden, dies ist nach Ibsen das Eine, was not tut. Wahr sein bedeutet zugleich frei sein, denn wer der Wahrsheit dient, mag die goldenen Fesseln nicht tragen, mit denen die Gesellschaft ihre Stüßen lohnt — und bindet. Eine neue Zeit soll anbrechen, in der allein die Losung gilt, mit der als Feldruf jenes dritte Reich begründet, das Heil verwirklicht werden kann: "Der Geist der Wahrheit und der Freiheit, — das sind die Stüßen der Gesellschaft."

## VIII.

## (Ein Puppenfeim.)

Moberne Menschen glauben nicht an die Unveränderlichkeit lang eingelebter Berhältnisse. Das Alter einer Sitte erscheint cher als Grund, ihr zu mißtrauen, benn zu widerspruchsloser Fügsamkeit. Diese Denkart kommt am schärfsten in der amerikanischen Redewendung zum Ausbruck: "Das gilt schon viele Jahre, folglich muß es falsch sein." Wir pflichten ber von Schiller ausgegebenen Losung bei: "Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit, und neues Leben blüht aus den Ruinen". Je eifriger die gleiche Freiheit und freie Brüderlichkeit gepredigt wird, besto einleuchtender mußte der Gedanke wirken, auch die Unterwürfigkeit der Frauen sei zwar den Interessen ber Männer sehr bienlich, ben Anforderungen ber Ge= rechtigkeit jedoch zuwiderlaufend. Der Befreiung des dritten Standes muffe nun die Emanzipation des Proletariates und ebenso die An= erkennung der vollen Menschenrechte des weiblichen Geschlechtes folgen: diese nach den Brinzipien der Demokratie logisch folgerichtige Überzeugung gewann mehr und mehr Anhänger. Geriet doch die wissenschaftliche Forschung darüber in Streit, ob nicht etwa die ursprüngliche Form der Wirtschaft der Kommunismus, die erste Art ber Familiengründung die Mutter-Gens gewesen sei. So unglaubwürdig das Matriarchat sich darstellt, für Geister, die mehr der Zukunft als der Vergangenheit zugewandt sind, ist das an sich nicht ausschlaggebend. Sie fragen ja nicht, was schon war, wohl aber, was sein soll und kann. Man muß weder die Vorherrschaft der Frau, noch die Aufhebung der She wünschen und kann dennoch für die Gleichberechtigung aller Menschen eintreten. Damit wird bann kein mechanisches Gleichmachen, kein Gleichgelten des Ungleich= wertigen, sondern die gleiche Möglichkeit für jeden, seine Kähigkeiten

entsprechend zu entwickeln und zur Geltung zu bringen, erstrebt. Diese Möglichkeit ist gegenwärtig für die Besitzlosen und für die Frauen nur in beschränktem Umfang vorhanden. Es gilt viel Schranken zu beseitigen, hindernisse aus dem Wege zu räumen, auf dem einst die Schöpfer des dritten Reiches in Glanz und Glorie ihren Einzug halten sollen.

Es ist kein Zufall, daß zur selben Zeit mit dem utopistischen Rommunismus der Saint-Simonisten, in den dreißiger Jahren, auch die utopistische Frauenbewegung, an die Romane der George Sand anknüpfend, in Frankreich erwachte und in bemfelben Maße wie damals noch recht unklare sozialistische Strömungen über Europa sich ausbreiteten, auch die Frage der Frauenemanzipation zur Dis= fussion gestellt wurde. Sogleich erfolgten natürlich tolle Übertreibungen, durch ben Pere Enfantin wie durch das "junge Deutsch= land" und die Gräfin hahn-hahn, mahrend Rahel Barnhagen das Recht auf Arbeit für die Frau forderte und freie Einwilligung "durch Einsicht und herzensübung" als Grundlage ber Ghe bezeichnete, sehr ähnlich wie Ellida in der "Frau vom Meere". Der Zusammen= hang in den Bestrebungen der Proletarier und der Frauen ist ein tiefinnerlich, notwendig begründeter. Beibe sind bie Enterbten der bürgerlichen Gesellschaft und die Frauenbewegung wurde ebenso wie die Arbeiterparteien am energischsten durch den materiellen Notstand breitester Schichten gefördert. Wie der Sozialismus den Weg von der Utopie zur Wissenschaft, von der Revolution zur Reform allmählich zurücklegt, so tritt auch die Frauenfrage aus bem Stadium theoretischer Luftschlösser mehr und mehr ins Gebiet praktischer Maß= regeln und Erwägungen. Das Evangelium ber mobernen, tatfräftigen Frauenbewegung, das Buch über "Die Hörigkeit ber Frau" schrieb John Stuart Mill, ein Förderer des Sozialismus. selbst sagte 1885 in einer Ansprache an die Arbeiter von Trondhjem (Drontheim): "Die Umformung der sozialen Berhältnisse, die man jett braußen in Europa vorbereitet, beschäftigt sich wesentlich mit ber zukunftigen Stellung der Arbeiter und der Frauen. Sie ift es, auf die ich hoffe und warte, und für sie will ich wirken und werde ich wirken mein ganzes Leben lang, so viel ich vermag." In München verkehrte er bann mit Georg von Vollmar und erklärte 1890 in der "Münchner Post", er sei in gewissen Punkten ohne es bewußt und unmittelbar erstrebt zu haben, zu den "gleichen Er=

gebnissen gekommen wie die sozialistischen Moralphilosophen". Er, der Gegner der Politiker, schrieb am 28. März 1884 an Björnson; man müßte als Programm einer "Partei von Draufgängern" "eine sehr ausgedehnte Erweiterung des Stimmrechtes, eine Regulierung der Stellung der Frau, die Befreiung des Volksunterrichts von allerhand mittelalterlichen Kram" ausstellen. Tatsächlich besteht jetzt in Norwegen seit 1891 das allgemeine, gleiche Wahlrecht für alle Männer und seit 14. Juni 1907 auch für die steuerzahlenden Frauen, zum Teil als Wirkung des "Puppenheim".

In Schweden fand die Frauenemanzipation, wie bei den "Franzosen des Nordens" leicht begreiflich, rasch starken Anhang. Seit ben vierziger Jahren fampfte Friederike Bremer für erweiterte Rechte ihres Geschlechtes und eine Phalang weiblicher Schriftsteller folgte Es lief (jogar in einzelnen Romanen ber gemäßigten Emilie Flygare-Carlen) nicht ohne Übertreibungen zu Ungunften der Männer ab. Naturgemäß entstand später im selben Lande die schärffte, burch ben Frauenverächter August Strindberg repräsentierte Reaktion. Bereits um die Mitte des 18. Jahrhunderts hatte dort die Lyrikerin Charlotte von Nordenflucht die Auffassung vertreten, die geistige Inferiorität der Frau sei größtenteils durch ihre mangelhafte Er= ziehung verschuldet. Gine der merkwürdigften Erscheinungen muß ber genial vielseitige C. J. L. Almquist gewesen sein, ber 1851 im Verdacht des versuchten Giftmordes aus der Beimat flüchtete und unter falschem Namen geborgen in Bremen starb. In einem übrigens unbedeutenden Roman "Amalie Hillner" hatte er früher eine ähnliche Doppeleriftenz eines angeblich Verftorbenen geschilbert. Seine Novelle "Det gar an" (Das geht an) erschien im Herbst 1839 und erregte Sensation burch die Schilderung, wie die Frau in der Che wehrlos auch dem verderbteften Gatten preisgegeben sei, noch mehr burch die von der Helbin hieraus gezogene Konsequenz, dem Mann ihrer Wahl nur in freier Liebe anzugehören. Auch die Frage ber natürlichen Kinder aus fäuflichen Verhältnissen wird berührt, wie bies Ibsen in den "Gespenstern" und der "Wilbente" gleichfalls Sara Widebeck ist eine Glaserstochter aus Libköping, ihr Bater war ein Säufer, lebte in unglücklicher Ghe mit ihrer Mutter, die sich aus Verzweiflung schließlich auch dem Trunke ergab. Dozent der Philosophie in Helfingfors Johann Wilhelm Snelman schrieb eine Fortsetzung zu Almquists Novelle, die bald danach er=

schien und zur Widerlegung der Theorie der freien Liebe, um zu zeigen, daß dies nicht angehe, Sara und ihren Albert ein bofes Ende nehmen ließ. So rief auch das "Puppenheim" vier Fortsetzungen und vier Parodien hervor, an benen Skandinavien, England und Amerika beteiligt waren. Almquists Anklagen gegen die kon= ventionellen Cheansichten mögen auf Ibsen schon bei Abfassung der "Romödie der Liebe" nicht ohne Wirfung geblieben fein. norwegischen Romanen und Streitschriften Camilla Colletts, die immer entschiedenere Frauenrechtlerin geworden war und schon in ben Titeln ("Aus bem Lager ber Stummen" 1877, "Gegen ben Strom" 1879) die Tendenz andeutete, verdankt unfer Dichter An= "Der entscheibenbe Ginfluß murbe hier gewiß von meiner Mutter ausgenbt," schrieb mir 1902 Sigurd Ibsen, was um so interessanter ist, als Frau Ibsen stets vor ber Öffentlichkeit zu verschwinden trachtete. Seither wiffen wir, daß sie mit ihrem Dann gemeinsam "Aus bem Lager ber Stummen" las und ihre orthoboxe Jugenbergiehung nunmehr insoweit abstreifte, als fie fur ben Standpunkt ihrer Freundin Feuer fing, benn bas war Frau Collett bei bem Besuch, den sie dem Chepaare Ibsen in Dresden abstattete, Auch in Rom fanden sich die Freundinnen wieder. geworden.

Den Mann, ber in romantisch angehauchten Dramen früher bas bemütig-bulbende Weib so fehr gefeiert hatte, mußten die neuen Lehren von der gebührenden Stellung ber Frau, mit ihrer starken Betonung der Emanzipation des Fleisches, zunächst antipathisch berühren; erst durch schwere innere Kämpfe konnte er sich zu ihnen burchringen. Im "Bund ber Jugend" fällt ber erfte Schuß, aber bie empörte Selma reicht rasch versöhnlich bem Gatten wieder die Kristian Elster und Georg Brandes gebührt bas fritische Berdienst, die Bedeutung biefer Spisobe gleich bamals erfaßt und rühmend betont zu haben. Noch war der Dichter innerlich nicht mit fich im Reinen. In ben "Stüten ber Besellschaft" wirb un= sicher an dem Problem herumgetastet. Betty, Martha, auch Lona hegen jene Liebe, die alles buldet und alles verzeiht. Die Gedanken ber Emanzipation bleiben, nur von Dina flar ausgesprochen, im Hintergrund. Zwei Jahre später trat das Schauspiel "Et Duffehjem" (Gin Puppenheim) waffenklirrend auf ben Plan. Ibsen hatte inzwischen abermals Schweden besucht und war am 7. September 1877 zum Ehrendoftor der Universität Upsala, die ihr Vierhundert=

jahrfest beging, promoviert worden. Im herbst 1878 wieder nach Rom übersiedelnd, nachdem sein Sohn Sigurd in München bas Abiturientenegamen abgelegt hatte und nun an der römischen Uni= versität instribiert wurde, schrieb er am 19. Oftober 1878 bort Aufzeichnungen zu einer "Tragobie unserer Zeit" nieber, die ben nicht mehr stark veränderten Entwurf zum "Buppenheim" nebst einigen Aphorismen darüber bieten, daß Mann und Weib unter "zwei Arten geiftiger Gesetze" stehen und beshalb "einander nicht verstehen", es sei daher ungerecht, die Frau vom männlichen Standpunkt zu beurteilen, nach seinen Gesetzen zu richten. Im skandi= navischen Verein stellte er ben Antrag, auch ben Frauen bas Stimmrecht einzuräumen, zugleich mit ber Anregung, den befoldeten Bibliothekarsposten für Damen bei besserer Qualifikation zugänglich zu machen, wobei er sich darauf berief, "in Christiania sind die meisten Posten ber Versicherungsgesellschaften, auch die Buchhalter= und Raffiererposten, mit Damen besett, im Telegraphenwesen ebenso, nicht minder in den großen Sandelshäusern und anderen Geschäften, und überall, wo der Versuch gemacht worden ist, herrscht nur eine Stimme ber Zufriebenheit"; bies wurde abgelehnt und der Dichter ließ sich dann, nach einem Brief Jacobsens, nur mehr selten im Lokal sehen. Im Herbst 1879 kehrte er nach München zurück.

Schon ber Titel, ben wir gewöhnlich nach ber Helbin zu bem nichtssagenden "Nora" verwässern, ist charakteristisch für ben Inhalt des mutigen Werkes. In Rom am 2. Mai be= gonnen und am 3. August 1879 zu Amalfi beenbet, erschien es in 8000 Exemplaren am 4. Dezember in erster, einen Monat später in zweiter und nach weiteren zwei Monaten in britter Auflage. Es gibt je fünf beutsche und englische, vier russische, zwei italienische, ferner französische, spanische, portugiesische, schwedische, polnische, tschechische, froatische, serbische, magnarische, finnische, vlämische, holländische Übersetzungen. Die erfte Aufführung fand im Hoftheater in Ropenhagen am 21. Dezember 1879 statt. Betty Hennings kreierte die Nora, die sie am 26. Oktober 1901 auch in Berlin spielte; zwischen ihr und bem Dichter soll sich ein eifriger, noch un= veröffentlichter Briefwechsel angesponnen haben. Am 8. Januar 1880 folgte das Stockholmer Hoftheater, am 20. Januar Christiania, am 30. Bergen, am 25. Februar das finnische Theater in Helfingfors, wo auch das schwedische Theater das Stück gab, das überall die

5.000

heftigsten Diskussionen entfesselte. Am 3. März 1880 brachte das Residenztheater in München Nora (mit Frau Conrad-Ramlo) in Anwesenheit des Dichters, dann stellte Frau Niemann=Raabe die Nora in Hamburg, am Dresdner Hoftheater, in Hannover und Berlin (22. November) bar. Im Wiener Stadttheater wurde es erst am 8. September 1881 aufgeführt. Damals schrieb Anzen= gruber ein migverständliches Feuilleton über die "Stügen ber Befellschaft" und "Nora". Seither brachten fünf Berliner und sechs Wiener Bühnen "Das Buppenheim". Der Dichter sah es am 11. März 1889 in Berlin. In Petersburg wurde es im November 1881, in Warschau im Februar 1882, in Agram 1885, in Prag tschechisch 1889, in Italien zuerst in Turin im Februar 1889, in Spanien, Belgien, Holland, Serbien, Ungarn, Australien, Agupten, Nordamerika seit 1889 öfters gegeben. Gine vereinzelte Aufführung in Louisville (Kentucky) erfolgte schon 1883. In London war am 3. März 1884 eine ganz entstellte Bearbeitung gespielt worden, bann 1885 eine Dilettantenbarstellung gefolgt, am 7. Juni 1889 errang Janet Achurch als Nora einen glänzenden Erfolg, der für das ganze englische Sprachgebiet entschied. Eleonore Duse spielte im "Puppenheim" 1893 in London. In Amsterdam fanden 100 Aufführungen binnen drei Jahren statt. Am 20. April 1894 mit der Réjane im Baudeville-Theater aufgeführt, eroberte es als erstes Stück Ibsens einen Plat im französischen Revertoire. Vom 18. Januar bis 11. Februar 1895 spielte die Réjane "Maison de Poupée" fünfzehnmal in Paris, seither öfter auswärts. Am 26. Dezember 1899 gab Agnes Sorma die Nora im Renaissance=Theater und biese beutsche Aufführung in Paris fand dreimal statt. Suzanne Desprès, Lugné-Poës Gattin, stellte die Rolle vom 9.—12. Oftober 1903 und 11.—13. Januar 1904 siebenmal, zwischen 30. Januar und 18. Februar 1905 achtmal, dann am 26. März und 2. April 1905, auch am 25. Mai 1906 als Trauerfeier für Ibsen mit dem Ensemble des Deuvre in Paris dar und gastierte mit dem "Puppenheim" im Ausland, so am 23. November 1905 in Lissabon, am 19. Januar 1906 in Wien, am 24. Februar 1907 in Berlin. Das Berliner Lessingtheater nahm dies Stück am 11. Mai 1905 wieder auf, zugleich spielte es dort 1905/6 das Schillertheater 39 Mal. 27. September 1906 gelangte es endlich ins Wiener Burgtheater, am 29. November 1906 ins neue Nationaltheater in Christiania.

Bebeuteten "Die Stüßen der Gesellschaft" eine Revolte, so schuf Nora eine Revolution im Denken der zivilisierten Welt. Und das hatte Ihsen gewollt.

Die Frauenbewegung zielt dahin, dem weiblichen Geschlecht seine geschmälerten Rechte unverkürzt zu gewähren: das Recht auf Arbeit und das Recht auf Persönlichkeit. Die vielumstrittenen ökonomischen Reformen (zahlreiche, lohnende Berufszweige den Frauen erst zu erschließen, in allen ihre Arbeit als vollen Lohnes wert anzuerkennen), find leichter, weil größtenteils im Wege ber Gesetzgebung zu erringen. Wahrhaft wertvoll werben sie erst, wenn eine tiefmühlende geistige Gemütsreform auch das Recht auf Ausbildung und Pflege ber eigenen Individualität, man könnte es sogar das Recht auf Menschheit nennen, ben Frauen zugesteht. Wem seine Gebanken von anderen eingeflößt, wohl gar biktiert werben, besitt keine Eigenart, ist kein mahrer Mensch. Das Recht auf Arbeit verweigerten die Konservativgesinnten den Frauen früher einhellig, in betreff des Rechtes auf Persönlichkeit begnügte sich ein Teil ebenfalls mit der starren Negation, ein anderer behauptete, solche Gleichberechtigung sei bem Weibe ohnedies längst eingeräumt. Ibsen wendete sich gegen diese Schlaueren. Die ökonomischen Beschwerben, soweit es angeht, beiseite lassend, legt er ben Haupt= nachdruck auf die Frage: Wie ist die Stellung der Frau in der Bebeutet dieses wichtigste menschliche Verhältnis den Bund zweier Gleichberechtigter ober die Unterjochung des Schwächeren burch ben Stärferen?

"Sin Puppenheim" war Helmers und Noras Häuslichkeit. Das Wort sagt alles und enthält schon die straffe Verurteilung solcher Ehen in sich. Nora wird von ihrem Gatten als hübsche Puppe betrachtet, als kleine Singlerche, als fröhliches Sichkätchen, dessen drollige Rapriolen ihm Spaß bereiten, derber ausgedrückt als gut dressiertes Haustier, dessen Besitz recht viel Anlaß zum Vergnügen bietet. Von einer wirklichen She tragen die kirchlich und gesetzlich anerkannten Beziehungen Helmers zu seinem Weibe bloß den Namen. Sbenso bitter als wahr meint Nora in der großen Auseinanderssetzung am Schluß: "Ich lebte davon, daß ich dir Kunststücke vorsmachte." Sie war dem jungen Bankbirektor ein teueres Spielzeug, an dem er Freude hatte. Er gebraucht seine Frau als Sache, während sie als Person geschätzt werden möchte. Dieser uralte

Konflikt erfüllt das "Puppenheim", wie ihn Robert Zimmermann schon 1863 feinsinnig in Hebbels Dramen nachwies. Soll ber Frau bloß so lange Wert zukommen, als sie vor Männeraugen Gnabe Soll fie nur durch ben Gatten Bebeutung erlangen ober foll sie als selbstbenkendes, selbstentscheibendes Wesen fühlen, als freie Persönlichkeit geachtet werden? Gesetzebung und gesellschaft= liche Sitte lieferten sie bis dahin unweigerlich ber Oberherrschaft des Mannes aus. In der Familie gibt es rechtlich bloß einen maßgebenden Willen. Jede Abweichung von diesem Herkommen zugunsten des Weibes weckt unendlichen Spott als verkehrt, ja naturwibrig. Es ist übrigens nur logisch bem Manne, so lange ihm die alleinige Sorge für Beschaffung des Lebensunterhaltes zur Last fällt, auch die Berechtigung zu der Forberung einzuräumen, daß seine Frau sich nach ihm moble und sein Machtwort ihre Angelegenheiten entscheibe. Betrachtet bie Frau die Che zunächst als Versorgungsanstalt, dann darf man es dem Manne nicht verübeln, wenn er sie abwechselnd mit Zuckerbrot und Beitsche nach seinem Willen lenkt. Wem die Sorge für ein anderes Wesen aufgebürdet wird, ber soll bann auch der Gebietende sein. Wo die Frau gleichfalls tätig ift, bilbet sich zwischen ben Gatten von selbst ein anderes Berhältnis als zwischen Helmer und Nora heraus. Der Abvokat schät (ein wenig in der Art des reichen Bengt) seine Frau als einen Luxusgegenstand, bessen Genuß sich nur gönnen barf, wer ihn zu bezahlen vermag. "Es ist unglaublich, wie kostspielig es für einen Mann ift, einen Spielvogel zu halten." Scherzend spricht er ba seine innerste Berzensmeinung aus; für ihn ist Nora eine Sache, keine Berfönlichkeit.

Diese Auffassung der She ist jedenfalls eine sehr häusige. Als typische Erscheinung mußte sie Ihsen zu dramatischer Gestaltung reizen, wobei er sie atypisch mit konkreter Fülle ausstattete, ins dividualisierte, lebhaft veranschaulichte. Er selbst bestätigte das Gerücht, dem Schauspiel liege eine wirkliche Begebenheit zugrunde, nämlich die Lebensgeschichte eines Shepaares, dessen einer Teil aus Dänemark, der andere aus Norwegen war; auch für die "Stüßen der Gesellschaft" sollen Borkommnisse beim Bahndau nach Skien die Anregung geboten haben. Das Urbild der Nora, mit dem Ihsen Briefe tauschte, wie mit einer Reihe von Frauen, und das den Dichter überlebte, soll unter heimlichen Schulden gleichfalls schwer gelitten, auch Wechselfälschungen begangen haben, als sie mit ihrer

Mitgift fertig war, dies alles aber zu dem prosaischeren Zweck schönerer Einrichtung, ein Motiv, das an sich mehr für die männliche Kontrolle sprechen würde und dem sparsamen Ibsen kaum sympathisch sein konnte. Man wird daher gut tun, den Wert dieser Anregung nicht zu überschäßen. In späteren Jahren ging Ibsen in allzureicher Anhäufung individulissierender Details so weit, daß er dadurch den Kern von Allgemeingültigkeit so lange verhüllte und verdunkelte, dis eben das vereitelt zu werden drohte, was diese Hissmittel bezweckten: die wahrhaft dramatische Wirkung und Überzeugungskraft des Stoffes. Anders im "Puppenheim". Es wäre durchaus unzutreffend, hier von einem vereinzelten Fall zu sprechen, aus dem allgemeine Regeln nicht ableitbar seien. Die Individualissierung ist allerdings schon derart ausgebildet, daß der Einwand, so sehe es in der Regel nicht aus, zulässig wäre, aber der Grund für den Dichter höchst ehrenvoll.

Gin Bergleich von Ibsens "Puppenheim" mit der ein Dugend Jahre später entstandenen "Sklavin" des begabten und leichtbeweglichen Ludwig Fulba zeigt, wie der beutsche Schriftsteller das Problem vergröbert und eben damit die literarische Wirkung seines Schauspiels vermindert hat. In der "Sflavin" ift der Eheherr ein fo roher Tyrann und so vulgärer Patron, daß jeder die Flucht der Frau begreift, fast alle sie billigen. Zudem beseitigte Fulda die Hauptschwierigkeiten; seine Heldin ist kinderlos. Ibsen erschwerte sich die Aufgabe absichtlich nach Tunlichkeit. Er ließ dem Manne beträchtlich über das Durchschnittsniveau erhöhende Eigenschaften und stellte ihm eine von schweren Charakterfehlern keineswegs freizusprechende Frau zur Seite. Ergibt die Rechnung bennoch ein negatives Fazit, bann ist dies ein ernstes Warnungszeichen. tiefem Nachbenken und peinlicher Selbsterforschung angeregt, muffen die meiften Männer sich gestehen: hinter diesem helmer stehe ich zurück und ärgere Fehler als Nora hat meine Frau nicht.

Torvald Helmer bleibt stets ein Mensch mit vielen Schwächen, doch auch mit nicht gering zu veranschlagenden Vorzügen. In Geldsfragen ist er von skrupulösem Feingefühl, das wir unter den "Stüßen der Gesellschaft" vergeblich suchen würden. Als junger, mittelloser Beamter nimmt er aus Liebe ein Mädchen ohne Mitgift zur Frau, gibt deshalb den Staatsdienst auf und sucht sein Brot als Rechtsanwalt zu verdienen. Dabei will er "sich mit keinen anderen Gesschäften befassen als solchen, die fein und anständig sind." Sehr

wichtig für Noras Beurteilung ist es, daß sie (zum Unterschied von vielen Frauen, deren Luxusbedürfnis und mangelndes Gewissen den Mann unbedenklich zur bedenklichsten Jagd nach bem Glück brängt und zu denen auch ihr Vorbild gehört haben dürfte) dies ganz natürlich findet und erklärt, es "darin ganz mit ihm zu halten", obzwar sie weiß, es sei bann "unsicher" von der Advokatur "zu leben". Acht Jahre besteht er ungebeugt den Kampf um die Existenz, ohne der Versuchung zu erliegen. Der einträgliche Posten als Direktor der Aktienbank erscheint als eine durch seine Tüchtigkeit er= zwungene Belohnung für sein wackeres Ringen unter ungünstigen Verhältnissen. Sein stark entwickeltes Ehrgefühl ist nicht bas eines trockenen Pflicht= und Aftenmenschen. Ausgeprägter, feiner Runft= finn wohnt Helmer inne und er wußte sehr gut, auf wie viel er Berzicht leistete, um ein ehrlicher Mann zu bleiben. Als Gatte zärtlich und zuvorkommend, liebt er sein Gichkätchen auch jett warm. Verläßt Nora schließlich diesen Gheherren, bann muffen die gewichtigsten Gründe für sie sprechen, sollen die Zuschauer mit ihr Von geistiger Unbefriedigung, weil Nora etwa an sympathisieren. Bilbung ihren Gatten überragte, feine Spur, bas Umgekehrte trifft Sie ist ein munteres, verzogenes Rind, beffen Schelmerei niemand zürnen kann, dem jedoch die schlimmen Gigenschaften solcher verhätschelter Gerzenseroberer nicht fremd sind. Ihre Naschsucht und weitgehende Verlogenheit charakterisieren sie ebenso als Kind, wie ihre liebenswürdige Naivetät und Fröhlichkeit. Heuchelei und Berstellung, beide Helmer so gründlich verhaßt, zählen zu den Mitteln, von denen Nora ohne Bedenken Gebrauch macht, auch wo es keines= wegs notwendig wäre. Ihr Bild ist durchaus nicht geschmeichelt. Bum Überfluß meint sie noch: "Es ist doch munderschön, fein gekleidet zu gehen", und selbst Christine Linde stimmt ihr seufzend bei: "Ach ja, weiß Gott." Als die Freundin kommt, wirft Nora sich selbst vor, sie habe sich seit ihrer Heirat gar nicht mehr um diese gekümmert, ihr sogar in den drei Jahren seit ihrer Berwittwung nicht geschrieben und statuiert als Ausnahme von der ihr selbst also wohlbekannten Regel: "Heute will ich nicht egoistisch sein. will ich nur an beine Angelegenheiten denken", muß sich aber fünf Minuten darauf neuerdings ermahnen: "Ach, aber das ist doch abscheulich von mir —; ich rebe ja nur von meinen eigenen Sachen." Nora vereint demnach in sich die vier dem weiblichen Geschlecht so oft nicht unbegründet vorgeworfenen, freilich historisch durch seine Existenzbedingungen erklärlichen Fehler: Putssucht, kindische Genäschigsteit, Lügenhaftigkeit, naiv rücksichtslosen Egoismus.

Diese Nora des ersten Aftes ist eine keineswegs idealisierte, scharf geschaute Charakterstudie. Wir erkennen banach, wie sie unter den Einflüssen ihres Milieu, vor allem ihrer verkehrten Erziehung so werden mußte. Lernten wir dies tolle Geschöpfchen erft verstehen, bann beschleicht uns die vom Dichter geflissentlich genährte Neigung, ihr alles zu verzeihen, benn aus ihren Fehlern erwächst eine ernste Anklage wider ben Gatten, ben Bater, ja die gesamte Gesellschaft. Als Nora burch die entsetzlichen Qualen und Aufregungen der letzten Tage, insbesondere der Entscheidungsnacht, weniger umgewandelt als vielmehr zur Befinnung gebracht murde, erhebt sie selbst die gewichtige Beschuldigung: "Es ist großes Unrecht wider mich geübt Zuerst von Papa und bann von dir. Ihr habt worden, Torvald. Ihr fandet es nur vergnüglich, in mich verliebt mich nie geliebt. zu sein." Diese Wendung bezeichnet den Differenzpunkt mit eifiger Geliebt wird Nora einzig von Christine Linde, die übrigen Schärfe. hätte Ibsen bas früher so flar erkannt, bann sind in sie verliebt. hieße die "Komödie der Liebe", wie Azel Garde fordert, besser die Romödie der Verliebtheit. Selbstlose Zuneigung, der das Wohl des anderen als Ziel gilt, begegnete ihr höchstens etwa bei Rank. Unter der Obhut eines leichtfinnigen Vaters, dessen Güte durch den Mangel an Kestigkeit verderblich wirkte, wuchs Nora auf, von der Kinderfrau statt von der früh verlorenen Mutter betreut. Sie stiehlt sich später gern von Papa zu den Dienstboten hinab, wo sie nicht gehofmeistert wird und so komische Dinge bort. Vom Vater erbte sie beides: den Leichtsinn, dem ihre schlechten Eigenschaften alle zur Last zu schreiben wären, und die stets mit ihr aussöhnende Herzensgüte. Als Beamter beging Noras Vater keinen ernsthaften Fehltritt, vermied aber Fahrlässigkeiten und Unordnungen nicht. Helmer wird mit der Kontrolle betraut und findet den Mann "nicht unantastbar", boch kommen nur Verstöße, nicht Verbrechen in Frage. Es gelingt burch wohlwollende Nachsicht, der Sache einen milberen Verlauf zu geben, der Angeschuldigte kann im Amte bleiben. Rasch erwachte Reigung zu bem noch sehr jungen Mädchen hatte die Strenge bes Beamten bedeutend herabgemildert und aus Dankbarkeit begünftigt der Vater die auch sonst durchaus annehmbare Werbung seines

Retters um Noras Hand. Diese wird gern das Weib des sympathischen Freiers und verwächst in der She so innig mit ihm, daß sein Wohl ihr als oberster Leitstern leuchtet und sie sich im Notfall sogar für ihn opfern könnte. Und doch war es keine unüberwindslich tiese Leidenschaft, vielmehr ein durch die Gunst der Umstände gekräftigtes Wohlwollen, was sie mit Helmer vereinte und aus dem sich dann allerdings Liebe entwickelte. Sie war ja eine Puppe, dazu erzog sie ihr Vater und als diese entzückte sie ihren Torvald. Wie konnte sie andere als puppenhaste Gefühle hegen?

Wenn Nora in einem solchen Dasein nicht gänzlich verflacht, in ihrem Geift noch etwas anderes sich verbirgt als Puppengedanken und ihr Herz insgeheim scheu und ängstlich nach anderer Zärtlichkeit verlangt als jener, mit der man Puppen schön tut, wenn sie auf das Wunderbare harrt, das Große, Herrliche, das einmal in ihr Leben treten und ihm einen neuen Inhalt geben soll, sie weiß nicht welchen, aber fie fühlt so lebhaft einen grundverschiedenen, so beweist schon dies, daß eine reichere, tiefere Natur in ihr webt. Zu dem Kern ihres Wesens brang keiner burch, auch sie selbst nicht. Unter ber leichtsinnigen Hülle ruht wie ein träumendes Dornröschen die echte Nora, ein schlafbefangenes Kind, noch mit sich und der Welt Die Sehnsucht nach einem schleierumwallten Künftigen beutet auf innerliche Unbefriedigung am Gegenwärtigen. Dies Verlangen nach dem Wunderbaren hegt jede Menschenbruft. Hoffnung auf das Unfaßbare, das sich einst strahlend enthüllen werde, bleibt manchem als letter, karger Rest, wenn andere freund= liche Illussionen, die allein das Leben hell und licht erscheinen lassen, In wem sie geheimnisvoll sich regt, ber halte längst schwanden. fest an ihr, denn nur der Glaube an das Wunderbare befähigt zu großen Taten. Wer biesen ibealen Schimmer in sich tilgt, um den wird es öbe und finster; rettungslos verfällt er den platten Mächten des Klugzuberechnenden, Alltäglichen. Es müßte jeder flehen wie ber Dichter bes "Märchenglauben", Alfred von Berger:

> "Von mir scheiden mag alles, was mein, Irdischem Schicksal zum Raube, Du nur lasse mich nicht allein, Heimlicher Märchenglaube! Soll ich mit mutigem Herzen vertrau'n, Daß mir, was möglich, gelinge, Muß ich ganz im geheimen bau'n Auf unmögliche Dinge."

Die Erwartung des Wunderbaren bei Nora scheint mir mit diesem tröstlichen Märchenglauben im Wesen identisch. Gelegentlich zeigt sich ihre Phantastik in einer sehr bedenklich an Peer Gynt gemahnenden Art, wenn Nora etwa mit der haltlosen Annahme vom Testament irgend eines alten Herrn spielt, bas sie allen Berlegenheiten entrücken soll. Noch schlimmer ist es, wenn sie dabei insgeheim an ihren Vertrauten Rank benken follte, ben totkranken Junggesellen, beffen Liebe zu ihr für Nora längst fein Geheimnis war, wie sie ihm zugesteht, als er die Torheit begeht, davon zu sprechen. In den Szenen mit Rank zeigt Nora sogar ein wenig frivole Koketterie, wie Frauen sie sich so ungefährlichen Anbetern gegenüber gern gestatten. Immerhin, gerabe aus diesem naiven Butrauen zum Schicksal erwuchs in ihr die Stärke ihres Glaubens an das echte Wunderbare. Das unbestimmte Begehren nach etwas Höherem ist ihr Märchenglaube, der sie nie völlig allein läßt und vor dem Versinken im Schlamme behütet; denn dies würde ihre Existenz an helmers Seite, ginge sie ohne hintergebanken völlig in jenem Dasein auf, welches ihr Gatte für bas ihr angemeffenste hält. Torvalds Liebe nimmt öfters den Charafter der Leidenschaft an, nie den wahrer Herzensneigung. Derfelbe Schönheitssinn, durch den er so sympathisch erscheint, entpuppt sich (und das ist die Kehrseite der Medaille) seiner Frau gegenüber als überschäumende, wildsinn= liche Gier, am abschreckendsten in dem Moment, wo beide Ranks nahenden Tod erfahren. Da sieht helmer nach Brandes' treffendem Ausbruck vor Nora "wie die berauschte Brunst". Absichtlich wird er kurz vor der entscheibenden Wendung in diesem Zustand gezeigt. Uns und Nora muß da klar werden, welcher Art die Reigung des sonst mit vielfachen Vorzügen ausgestatteten Mannes im Kerne sei. Es ist bemerkenswert, wie viel ungunstiger ber Mann im ausge= führten Stück als im Entwurf wegkommt. Unwesentlich ist die noch im Entwurf angebeutete Anderung, durch die aus dem Ministerialsekretär Stenborg ber Rechtsanwalt helmer wird, ber vorher Beamter war. Aber im Entwurf steht ber Shemann "mit ber ganzen Chrlichkeit des Alltagmenschen auf dem Boden des Gesetzes und sieht die Sache mit den Augen des Mannes an", im Stück wird ihm das sehr verübelt, was im Entwurf nur zeigen follte, wie verschieden beibe Geschlechter dieselbe Sache empfinden. Im Entwurf ist es Nora, welche die (dort am Neujahrstag statt=

findende) Gefellschaft verließ und "Belmer kommt voll Unmut über ihren Aufbruch, um Nora zurückzuholen", was ihm nach ein paar Zwischenszenen gelingt; im Stud zwingt er fie aus finnlicher Gier zu verfrühtem Aufbruch und sie wirft ihm vor, er werde dies be= reuen. Das Schauspiel wurde mit der Absicht unparteiischer Menschen= schilderung entworfen; bei der Ausführung nahm der Dichter von Aft zu Aft stärker für das Weib Partei. Wie charafteristisch äußert sich der Asthete Torvald über den sterbenden Freund: "Er mit feinem Leiben und seiner Bereinsamung gab gewissermaßen ben wolkigen hintergrund für unser sonniges Glück." Ranks Qualen gehörten für helmer als Ingrediens des Kontrastes mit dem Frohgefühl eigener, beglückter Eristeng! Die Form ist dem Bankbirektor stets wichtiger als ber geistige Inhalt. Das zeigt sich bei ben Brachtbänden seiner Bibliothek wie in seinem ganzen Gebahren. Wie Anitra für Beer Gynt ist Nora für helmer zunächst Genuß= mittel; nicht die Mutter seiner Kinder, lediglich das begehrenswerte Weib sieht er in ihr. Warme Empfindung für die Kleinen tritt bei ihm nie hervor. Kommen sie nach Hause und beschäftigt sich Nora glückselig mit ihnen, so findet er es nun "hier nicht mehr zum aushalten". Das ist unnötige Übertreibung, da Nora schließlich diesem Gatten die Kinder überläßt. In der von ihm nach seinem Sinne gestalteten Säuslichkeit bleibt kein Blat für mahres Familienleben und echte Ghe.

Gleich den meisten Menschen täuscht der Advokat sich über seinen Charakter und ahnt kaum, daß seine vermeinte Liebe aus= schließlich auf Sinnlichkeit basiere. In Nora weckt die Angst, ihn einst nicht mehr zu fesseln, "nach vielen Jahren, wenn ich nicht mehr so hubsch bin wie jest," ein schauberndes Gefühl, das in einem Winkel ihres Hirns nistet, obwohl sie es zu betäuben sucht. So harrt sie auf das Wunderbare, wodurch des Gatten Herz sich Jebenfalls denkt fie bereits, "wenn Torvald mich offenbaren soll nicht mehr so gern hat wie jest, wenn es ihm kein Vergnügen mehr macht, daß ich ihm etwas vortanze und mich verkleide und beklamiere. Dann ist es vielleicht gut, etwas in der hinterhand zu haben". Dann soll ihm kund werden, daß seine kleine, törichte Frau in schicksalsschwerer Stunde für ihren franken Mann zu handeln wußte und wie mutig sie die bitteren Verpflichtungen burch Jahre trug und tilgte, ohne ihm diese Sorgen anzuvertrauen.

Vorzeitig, in häßlicher Weise, enthüllt sich ihr Geheimnis, und ba vollzieht sich freilich ein Wunderbares, doch nicht das von ihr er= Sein Berg findet fie nicht, flein und jämmerlich zeigt er fich, aber diese plögliche, schreckensklare Gewißheit, was ihr Ibol in Wirklichkeit sei, läßt Noras Liebe zu ihm sterben und lehrt sie ihr eigenes Ich, sich selbst finden. Dies Wunderbare darf man nicht zu den unmöglichen Dingen rechnen. Die Umwandlung Noras ist nicht bloß wahrscheinlich, sie ist notwendig, weil dieser Frau Torvalds Zärtlichkeiten allein nie genügten, weil sie auf das Wunderbare "so geduldig gewartet" acht Jahre lang. Der von Nora still im Herzen gehegte Märchenglaube gibt ihr die Kraft, ihre Ehe aufzuheben, so= bald sie dieselbe als bloß sinnliche Gemeinschaft erkannte, auf ihm beruht auch ihr Recht zu der Klage: "Du und Vater, Ihr habt euch schwer an mir versündigt. Ihr seid schuld baran, daß nichts aus mir geworben ift." Auf bem Grunde ihrer Seele schlummerte die Anlage zu höherer, edlerer Lebensgestaltung, Vater und Gatte unterließen es, die garten Reime zur Blute zu bringen, noch mehr, Torvald bestrebte sich geradezu, sie zu hemmen, zu vernichten. Seine Frau sollte feine Bebanken hegen, als die feinen, feine Regung, die sie nicht von ihm empfangen, aber er bot ihr Steine statt Brot, sah in ihr nur eine nette Buppe, mit der er spielte. stimmung ist in der Ghe gewiß für ein volles Glück unentbehrlich; ihren Wert aber erhält sie durch die liebreiche Freiwilligkeit des Zu= sammentreffens. Um ihr Recht auf Persönlichkeit wurde Nora betrogen, und will sie dies Recht auf Menschheit erringen, bann muß fie Belmers Beim verlaffen.

Jene Gelbschuld wird ihr scheinbar zum Verderben, wirklich zur Rettung Anlaß. Sonst hätte sie allmählich unter Torvalds beständigem, dahinzielenden Einfluß lustig in einem Zusammenleben, wie er es sich dachte, aufgehen, das schwache, hilflose, unentschlossene Wesen, auf den Schuß des Mannes angewiesen, nach seinem Wunsch werden oder bleiben können. Sie soll gar keine Ausnahmsnatur sein, vielmehr ein typisches Beispiel dessen, was für eine Frau der Mann sich schuf. Jene Gelbschuld, denn als sittliche Verschuldung darf Noras Vorgehen nicht aufgefaßt werden. Soll sie den durch Überanstrengung erkrankten Gatten, den nur eine Reise nach Italien retten kann, sterben lassen, weil die Mittel dafür sehlen und Torvald kein Varlehen aufnehmen will, da er Schulden haßt und natürlich

nicht weiß, wie schlimm es um ihn steht? Die arme, verzweifelte felbst der Geburt ihres ersten Kindes entgegensehende Frau erfährt von den Arzten, es "fei Gefahr für sein Leben". Ihr Bater liegt in seinem weit entfernten Wohnorte schwer krank barnieber und auf ber Stelle muß die Entscheidung getroffen werden. Da entlehnt bas gequälte, halb unzurechnungsfähige Weib, um Gatten, Vater und Rind zugleich in Sorge, die erforderliche Summe bei einem übelberüchtigten Menschen. Sein Ruf bleibt sich für sie gleich, wenn er ihr nur die 4800 Kronen leiht. (Die Summe entspricht 6400 österreichischen Kronen.) Die verlangte Unterschrift ihres Vaters kann sie jest von dem Kranken nicht so plötlich begehren, aber an biefer kleinlichen Formalität barf ihr Rettungswerk nicht scheitern, wo Torvalds Leben auf dem Spiele steht. Sie unterschreibt ohne weiteres für ihren Vater; erst wieber gesund, wird bieser ja keinen Augenblick zögern, als Bürge einzutreten. Doch kaum ruht ihr Wechsel in Krogstads Händen, erfährt sie des Vaters Tod. wird also die Tilgung der Geldsumme allein durchführen müssen. Das wird schwer halten, aber sie ganz allein hat bann Torvald ge= rettet, dies Bewußtsein scheint ihr ber köstlichste Lohn. nichts erfahren, ehe nicht die ganze Schuld abgetragen, und vielleicht felbst bann nicht. Gines Vergehens sich anzuklagen, kommt ihr überhaupt nicht in ben Sinn. Sie halt ihr Verfahren für die felbstverständlichste Sache von der Welt. Und die kleine Frau geht mutig baran, bas viele Gelb nebst den von Krogstadt vermutlich nicht niedrig berechneten Zinsen aus den Ersparnissen ihrer bescheibenen Haushaltung abzuzahlen. Nora will abknappen, wo es geht, allein Torvald und ben Kindern barf sie boch nichts entziehen, da bleiben nur ihre eigenen Bedürfnisse. Bei Ausgaben für neue "Rleider und bergleichen" schränkt sie sich ein, so schwer ihr bas fällt, übernimmt wohl auch Abschreibearbeiten. Dabei glückt es, gerade die Prozente zu erschwingen, bas Kapital ist nach sieben Jahren noch unvermindet. Sie selbst halt sich dabei "für eine Frau, die ein bigchen Geschäftstüchtigkeit hat, die sich ein bischen Hlug zu benehmen weiß". Nur die volle Naivetät Noras in Geldfachen, verbunden mit dem vom Vater überkommenen starken Leicht= finn, kann hoffen, auf biese Weise ans Ziel zu gelangen. Durch diese geschäftliche Einsichtslosigkeit, die absolute Unvertrautheit mit folden Dingen ließ sie sich ja zur Wechselfälschung verleiten, ohne

überhaupt zu ahnen, sie begehe ein Verbrechen. So dient ein Zug ben anderen zu erhellen und zu stützen.

In nicht zu unterschätzender Weise wirkt es auf Noras Charakter= bilbung ein, daß fie in diesen Jahren ben Segen und ben Stolz ber Arbeit kennen lernte. "Ad, manchmal war ich so mübe, so Aber es war tropbem außerordentlich belustigend, so zu figen und zu arbeiten und Gelb zu verdienen. Das war beinahe, als ob ich ein Mann wäre." Dies stärkt ihr Selbstbewußtsein und trägt sehr bazu bei, ihr ben späteren Entschluß, sich auf eigene Kuße zu stellen, annehmbar zu gestalten. Daran ist freilich, wenn das Stück beginnt, kein Gebanke. Nun soll doch Torvald als Bankbirektor ein großes Einkommen beziehen. Da wird sie ihm binnen kurzem so viel abzuschmeicheln wissen, daß sie bald die garstige Schuld tilgen und wieder froh aufatmen kann. Das Unschöne und Unmoralische einer Existenz auf Borg hat sie gar nicht empfunden. Sie kennt für das Vierteljahr bis das große Gehalt fällig ift, gleich ben Ausweg: "Bah! Bis dahin können wir ja entlehnen." Gben jest, wo die arme Frau sich mit jubelndem Glücksempfinden erlöst fühlt, fährt ber verderbliche Blipstrahl auf sie nieder. Echt bramatisch wird so der Umschlag ihrer Lage doppelt schroff. Der geächtete Kroaftad fagt ihr mit durren Worten, was seine burgerliche Stellung ruinierte, sei "weder etwas mehr noch etwas schlimmeres" gewesen als jene Tat, die ihr bisher gar keiner Entschuldigung bedürftig Das kann sie nicht glauben und es ist wohl auch nicht ganz Unter allerlei Vorwänden befragt sie Helmer, wobei sie ihm kaptivieren möchte, indem sie seinen feinen Geschmack lobt und allein ben Maskenanzug nicht auswählen mag. Sie weiß recht gut, wie viel Wert er barauf legt, seine Superiorität auch hierin von ihr anerkannt zu wissen. So sehr derlei ihrem Gatten schmeichelt, er beharrt, als sie von Krogstad anfängt, entschieden auf seiner Ablehnung und sein Urteil über den Fälscher trifft sie (wovon er natürlich nichts ahnt) mit vernichtender Gewalt. Krogstad entzog sich ber Strafe, "mit Schlichen und Kunstgriffen half er sich burch und das ist's, was ihn moralisch ruiniert hat". Mit welchen Empfindungen muß Nora diese berechtigte Anschauung hören! Ihre Tat foll also wirklich als strafwürdiges Verbrechen gelten. Das will ihr nicht in den Sinn. Doch Torvald sagt es, ihre höchste Autorität, beren Wort ihr heilig ift. Ihre Kinder, ihr Heim sollte

sie durch eine Handlung vergiftet haben, die ihre Freude und ihr Stolz war? In dem eben noch lustig übermütigen Kinderkopf bricht eine ernsthafte Revolution aus, alle Begriffe verwirren sich. Bisher schwieg sie, um Torvalds männliches Selbstbewußtsein zu schonen, "wie peinlich und demütigend wäre ihm der Gedanke, daß er mir etwas verdankt". Nun hütet sie, im Innersten durch das Gehörte erschreckt, das unglückselige Geheimnis noch ängstlicher. Lieber in den Tod als ihm setzt ein Geständnis ablegen! Dies ist ihr erster Gedanke, aber sie schaubert davor, sie liebt das Leben, wie ja selbst der wandelnde Leichnam Dr. Kank gesteht, er sterbe ungern. Krogstad kennt das, auch er dachte einst daran und auch ihm versagte der Mut. "So was tut man nicht", meint er, wie später Rat Brack in "Bedda Gabler".

Doch der Gedanke kommt immer wieder und Nora gewöhnt sich, ihm verstohlen ins gräuliche Antlit zu blicken. Dieser Kampf ber Verzweifelnden füllt den zweiten Aft. Der erste brachte die Exposition, die sich zwanglos aus dem Gespräch Noras mit der lange Jahre nicht gesehenen Christine ergibt. hier wie im "Bund ber Jugend" und in ben "Stüten ber Gesellschaft" bedient sich Ibsen jener altbewährten Technik, nach der Fremde oder Langentfernte über die Verhältnisse aufgeklärt werden, wobei der Zuschauer erfährt, was er wissen muß. Mit Krogstads Auftreten greift das erregende Moment ein. Fällt der Vorhang, so ist der Knoten geschürzt, ben Nora im nächsten Akt vergeblich burch Rank ober Frau Linde aufgelöst sehen möchte. Es ist ein erschütterndes Seelengemälde, wie die Unglückliche sich ihrer Lage immer klarer bewußt wird, umsonst einen Ausweg sucht, bis sie in gräßlicher Lustigkeit dem Tod ent= Diese Tarantellaszene fehlt im ersten Entwurf, der aber gegentanzt. schon mit ben Worten endet: "Scheibung. Nora verläßt bas Haus," bies bereits eine Milberung ber ersten Aufzeichnungen, wo bie letten Säte lauten: "hin und wieder frauenhaftes Abschütteln ber Gedanken. Plöglich wiederkehrende Angst und Entsetzen. Die Ratastrophe nähert sich un= muß allein getragen werden. erbittlich, unabwendbar. Verzweiflung, Kampf und Untergang." Damit ist die Annahme Archers Ibsen habe unter französischem Ginfluß, Nora zuerst versöhnend enden lassen wollen, widerlegt, das erste Ende war Noras Tod.

Vollste Naturwahrheit beurkundet sich, wenn Krogstad den ver=

august/a

weigerten Preis für sein Stillschweigen wie die kumäische Sibnlle ben ihrer geheimnisvollen Bücher steigert. Die Wiederanstellung genügt nicht mehr. Belmer soll ihm einen höheren Blat verschaffen. Er will empor, ja er sieht sich schon als ben fünftigen geistigen Leiter ber Bank. Solchen Ansprüchen könnte ber Direktor fich nie Was durch tiefste Selbstdemütigung Noras sonst vielleicht erreichbar wäre, ein Ausgleich ihres Gatten mit Krogstad wird badurch unmöglich. Dabei lebt Nora des festen Glaubens, bas Wunderbare muffe nun eintreten, Helmer sei bereit, sich für ihre Schuld zu opfern, sobald er darum wüßte. Gine migverstandene Außerung Torvalds, der damit Krogstads Schmutpresse meint, hat sie barin bestärkt. Das soll nicht sein, ihr geliebter Gatte barf nicht für sie büßen, lieber will sie sterben. Vorerst aber noch einmal leben und genießen, den jubelnden Rausch des Daseins durchschwelgen in seliger Betäubung und darnach ein rascher, jäher Abschluß. Muß alles Glück so grauenvoll enden, dann schnell erhaschen, was der Tag bietet, vor dem grauenvollen Sprung ins große Dunkel. Diese Stimmung entfaltet sich am Schluß des zweiten Aftes als wilbe, übertriebene Fröhlichkeit, aus beren stürmischem Rasen geheime Angst wimmert und stöhnt. Rank bemerkt das besser als Selmer. beachtet Noras Gefühle eben sorgfältiger, sein Auge ist darin ge= übter als jenes bes Gatten. Ein Champagnergelage ju feiern, brängt Nora die Freunde. Benige Sefunden allein bleibend, zählt sie zuvor "noch einunddreißig Stunden zu leben", darauf fliegt sie mit der fürchterlichen Munterkeit der Verzweiflung Torvald ent= gegen, der sie holen kommt. Fort mit allem häßlichen, noch ein= unddreißig Stunden leben mit dem Geliebten. Mit unscheinbaren Mitteln, ohne pathetische Reben, ohne starke Bühneneffekte werden so im Zuschauer die tragisch-mitleidsvollen Affekte geweckt.

Die völlige Loslösung Noras vom Leben, diese Abschiedssstimmung, in der es wie ein fremdes vor ihr liegt, erleichtert auch wesentlich den scheindar unvermittelten Umschlag ihres Charakters im letzen Akt. Der bereits gefaßte Entschluß, sich für immer von Mann und Kindern, zugleich von der Welt zu trennen, wird dann bloß in modifizierter Form durchgeführt. Weil Nora im dritten Akt den Ereignissen gewissermaßen bereits wie eine Abgeschiedene, fast Unbeteiligte gegenübersteht, kann sie Torvalds Benehmen schärferen Blickes beobachten und seine Haltlosigkeit durchschauen. Schon am

Tage zuvor bammert ihr eine erste leise Ahnung über ihres Gatten wahre Gestalt, als sie die Beweggründe "kleinlich" findet, um berentwillen er Krogstad nicht mehr anstellen will. Torvald gerät über biese gleich wieder verschüchterte Kritik so in Zorn, daß er sofort ein Ende macht und Krogstad definitiv entläßt, womit Ereignisse ins Rollen kommen, die zu einem gang anderen Ergebnis führen. Auch Doftor Ranks bevorstehender Tod trägt dazu bei, die Bande zu lockern, die Nora mit ihrem Beim verknüpfen; er gehörte so sehr mit dazu, daß, wenn er den fleinen Kreis verläßt, eine selbst durch Christine nicht auszufüllende Lücke entsteht. Me eigentlich: Rank physisch, Helmer moralisch, Nora aus der Raupe zum Kalter werdend. Nora lernte gerade in diefen Tagen an Frau Linde die Überlegenheit einer geistesklaren, willensfräftigen Natur kennen. Sie sah, auch dem Weibe sei selbständiges Sandeln ohne fremde Führung nicht unmöglich. Ferner, als wichtigstes Moment hier wie in den "Stüten der Gesellschaft", die Fülle unvermuteter, sich überstürzender Greignisse, die binnen 21/2 Tagen über sie herein= Deren Nachwirkung zeigt ihr alles in jo ganz verändertem Lichte, daß ihre bisherige Existenz wertlos, ja verächtlich scheint. Mit etwa 27 Jahren kann sie noch hoffen, ein neues Dasein zu beginnen und sich zum Umlernen jung genug fühlen. Aslatjens variierend dürfen wir sagen, nach solcher Unterbrechung ist das alte heim nicht mehr das alte heim und Noras Willens= änderung vollkommen begreiflich.

Zunächst handelt sie wie Rank. Er weiß, das lette Stadium seines unheilbaren Leidens beginnt. Er wird sich einschließen, um allein zu sierben, doch vorher den Ball besucht, Abschied vom Leben genommen, dann mag das Unadänderliche kommen. Fremde Schuld, vererbte Krankheit rafft ihn weg, nachdem sie sein Leben verdard. "Liegt darin Gerechtigkeit?" fragt Kank zornig. "Aber in jeder Familie waltet auf irgend eine Weise eine solche unerbittliche Berzgeltung", fügt er melancholisch zu. Wie Kank körperlich, war Nora geistig das Opfer fremder Sinflüsse, das notwendige Produkt von ihrem Willen unabhängiger Faktoren, altererbter Übelstände. Dieser organische Zusammenhang Kanks mit der Grundidee des Stückes tritt meist nicht klar genug hervor. Ihsens sonst der wenig glücklichen Ausstucht, Frau Linde habe Krogstad nicht getroffen, weil

er aufs Land gefahren sei und erst am nächsten Abend zurücksehre. Das wird dadurch vorbereitet, daß Krogstad in der vorhergehenden Szene im Reiseanzug auftritt, allein es scheint ein (in dieser für ihn höchst wichtigen Situation und zu Weihnachten, wo seder bei seinen Kindern bleibt), ziemlich gewagter Zufall. Ähnlich verliert in "Hodda Gabler" der betrunkene Lövdorg zufällig sein wichtigstes Manuskript und gerade Tesman, der zufällig zurückblied, muß es zufällig auf der Straße finden. Auch Noras Verschwendungssucht wird unglücklich genug durch das reichliche Trinkgeld charakterisiert, welches der Dienstmann gleich im Beginn empfängt. Sinem armen Teufel zu Weihnachten ausnahmsweise das Doppelte des kleinen Betrages, der ihm gebührt, zu geben, ist doch nichts Ungehöriges. Es soll damit freilich gezeigt werden, wie wenig die kleine Frau mit den knappen Bezügen zu rechnen versteht.

Noras Erziehung durch ben Bater erfolgte im Sinne ber por einem Menschenalter allgemein üblichen, gründlich versehlten An= schauungen über den Beruf des Weibes. Sein Leichtsinn nahm es mit der Wahrheit wohl nicht genau und bas konnte nicht ohne Einfluß bei dem Kinde bleiben. Dann fam fie zu Selmer ins Saus und dort, stets als unmundig betrachtet, vermochte fie fich Charafterfestigkeit und Wahrheitsmut nicht anzueignen. versagt ihr die Kraft zu offenem Geständnis, wie die Freundin rät. Bertuschen und verheimlichen, jo lang es angeht, und schließlich ber Selbstmord, nur fein ehrliches Wort ber Rechtfertigung. mußte aus Nora werden, zumal Torvalds Ehrenhaftigkeit keine tief innerlich wurzelnde, sondern eher eine peinliche Korrektheit der Leute wegen ift. Sie verehrte ihn als unendlich hoch über ihr stehend und muß dies in der entscheidenden Stunde als Irrtum erkennen. Der herbsten Brüfung hält er nicht stand. Er will mit Krogstad ein Abkommen treffen, sich von ihm bieten lassen, "was ihm einfällt", alles opfern, um nur den Skandal vor der Welt zu ver-Deshalb führte er keine schmutigen Prozesse, deshalb ent= ließ er Krogstad (was sollen die Leute benken, wenn dieser ihn buzt), beshalb trachtet er auch jett vor allem, ben Schein zu retten. Bleibt alles äußerlich unverändert, so daß niemand etwas abnt, bann ift er bereit, um diesen Preis sich unter Krogstads Gewalt zu Was die Leute bazu sagen werden, bildet die Richtschnur seines Benehmens, das fragt er auch, als Nora sein haus ver-

-4 11 110 44

lassen will, die Ehre schätzt er vor allem als schönen Zierat für die Welt.

Sich als Schuldigen anzugeben, wie Nora erwartete und fürchtete, um seiner Frau als Schirm zu dienen, dessen ist der jett zutage tretende Egoist in ihm absolut unfähig. Nora wollte sterben, um dies "Wunderbare" zu verhüten, so sicher rechnete sie darauf und nahm deshalb der Freundin das Gelöbnis ab: nach ihrem Tode zu bezeugen, die Tat belaste allein ihr Gedächtnis. Daß helmer lügen mußte, um fich fälschlich zu beschuldigen, spielt in Noras Ideenkreis freilich keine Rolle. Aber sonst benkt das Weib zunächst an die Rückwirkung der Ereignisse auf den Gatten; er hingegen vergißt über seinen Schmerz völlig den ihren, ja als Krogstads zweiter Brief ihm die Schande vor der Welt erspart, jubelt er: "Ich bin gerettet, Nora! Ich bin gerettet!" Schneibender konnte nicht dargetan werden, daß ihm seine Person stets die wichtigste blieb. Klein und feig war Helmers Benehmen, wo Nora es sich groß und helbenhaft Der Rechtsanwalt behauptet mit Unrecht: "Reiner opfert seine Ehre für sie, die er liebt." Das haben viele Männer getan. Rürzlich ließ sich ein Offizier wegen Unterschlagung von Gelbern verurteilen, die offenbar seine Frau verübt hatte. Auch Helmer hat sich vorher nicht gekannt; erst die gegebene Situation zeigt uns wie den anderen, wessen wir fähig sind. Die Erkenntnis, sie habe "hier acht Jahre mit einem fremden Manne zusammengelebt und brei Kinder von ihm empfangen", erfüllt Nora mit wütender Scham und treibt sie von seiner Seite. Wie ein Konkubinat erscheint ihr jett diese The und nach ihrem Gefühl bedarf ihr Mann weit mehr ber Verzeihung, die er ihr angedeihen lassen will. Nora muß heraus aus dem Sumpf, den Torvald sein glückliches heim nennt. Sie wurde sich zu gut zum Spielzeug in der Hand Helmers, dessen wahres Gesicht sie erst in dieser Nacht erblickte.

Nora fehlte als unerfahrenes Kind, ohne Vorstellung von der Tragweite des Geschehenen. Sie spricht über die Gesetze wie Otto Ludwigs knorriger Erbförster. Ein Stück Natur, gleich diesem, wird sie es nie begreifen, daß "eine Frau nicht das Recht haben sollte, ihren alten sterbenden Vater zu schonen oder das Leben ihres Mannes zusretten". Darauf wirft ihr Helmer vor, sie verstehe die Gesellsschaft nicht, in der sie lebe, und übersieht, daß ihn vor allem die Schuld trifft, wenn es sich so verhält. Daß Nora für diese

Kälschung, zumal Krogstab ja kein Schaben erwuchs, von Geschworenen ganz sicher, von gelehrten Richtern höchstwahrscheinlich nicht verurteilt würde, mußte helmer bei ruhiger Überlegung sich sofort Aber die Situation ist eine höchst aufregende und nicht die Berurteilung, schon die Anklage beheutet in seinen Augen den irre= parabeln Standal. Er machte, das Werk ihres Vaters fortführend, aus ihr ein Wefen, bas keinen eigenen Gebanken, nicht einmal eigenen Geschmack besitzen, nie über die Grenzen der Hauslichkeit hinausblicken durfte. Folgerichtig gelangte Nora zu der echt weib= lichen Ansicht, Verpflichtungen gabe ce nur gegen Angehörige und gelte es diesen einen Dienst zu tun, so sei es sehr gleichgültig, ob andere dadurch zu Schaden kamen. "Wer würde sich um die fümmern? Das sind ja Frembe." Und mit naiver Dreistigkeit vertritt sie Rrogstad gegenüber beinahe ein Recht auf Betrug: "Darauf konnte ich schlechterbings gar keine Rücksicht nehmen. gingen mich gar nichts an." Helmer hulbigte ber philiströsen Anschauung, das Weib brauche von der Welt nichts zu wissen, weil es nur für das Kamilienleben bestimmt sei. Unkenntnis des wirklichen Lebens und künstlich gezüchteter Familienegoismus lassen bas unwissende Geschöpf gegen Menschensatung sehlen und nun, ba ihm Nachteile drohen, fällt dieser Mann, dem zuliebe fie fich verging, in roher, fast brutaler Weise über sie her. Das muß Nora die Augen öffnen, die Erlebnisse dieser Racht muffen sie wenigstens zeits weilig von ihrem Manne treiben.

Die geniale Italienerin Eleonore Duse riß, als sie in Wien (1892) bies Drama mit ihrem trefflichen Partner Ando spielte, auch jene mit sich, welche bis dahin den Umschwung im letten Aft für psychologisch unrichtig erklärten; mir wurde dabei die freudige Genugtuung, die Rolle genau so dargestellt zu sehen, wie ich sie einige Monate früher im Hörsaal zergliedert hatte. Ich sah übrigens auch Marie Namlo, Friederise Goßmann, Helene Odilon, Lilly Petri, Agnes Sorma, Irene Triesch, Rosa Retty, Suzanne Desprès in diesem Stück. Nora betrachtet den Gatten, der eben noch in trunkener Gier, troß ihres Widerstrebens, nach ihrer jugendfrischen Schönheit begehrte, mit wachsendem Entsehen, als er plöhlich erznüchtert, Krogstads Brief in der Hand, das Zimmer durchtobt, sie mit Borwürfen überhäuft, als Verbrecherin behandelt, ohne einen Augenblick jenen Gedanken Kaum zu geben, von welchen sie ihn

erfüllt bachte. Es ist für sie ein fürchterliches Erwachen aus lang gehegten Träumen. Mit kindlich naiver Überraschung blickt sie zu= erst auf den so gründlich verwandelten Mann, mit schreckensstarren Augen und halbgeöffnetem Mund. Dann zuckt immer klarer bas Bewußtsein in ihr auf, ein Phantom geliebt zu haben, nicht diesen fleinlichen, niedrigen Menschen, in dem sie sich so schwer geirrt und für ben sie nun fast Berachtung fühlt. Richt in den wenigen Minuten, während sie bas Maskenkleid ablegt (was auch symbolisch bedeutsam), vorher schon angesichts des außer sich geratenen Torvald, fam ihr die Empfindung, das ganze bisherige Leben sei eine un= würdige Komödie gewesen, der ein Ende gemacht werden muffe. In bemselben Augenblick, wo Helmer alles gerettet glaubt, erkennt sie, daß alles verloren sei, denn niemals kann sie an der Seite eines Mannes weiterleben, ber jegliches für ungeschehen hält, sobald ihn bie Furcht vor ben Gerichten nicht mehr peinigt. "Du hast mich geliebt, wie eine Frau ihren Mann lieben soll. Es waren nur die Mittel, die zu beurteilen du nicht genug Ginsicht hatteft." Jest gibt Belmer dies zu, aber so lange die Gefahr noch brohte, er= innerte er sich nicht baran, wie er früher die gute Absicht stets für die Hauptsache erklärt hatte, und auch jett noch wünscht er gar nicht, daß Nora einsichtig werde. Sie soll ein unentschlossenes, hilfloses Wesen bleiben, bessen Gewissen und Willen ber Gatte repräsentiert. Und baburch zwingt er sein Weib geradezu, von ihm zu scheiben, weil sie nur gegen seine Absicht aus eigener Kraft werben kann, wonach es sie jett innerlichst brängt: ein selbst benkenber, selbst urteilender Mensch. Sie will sich ihr Recht auf Persönlichkeit erobern, die Schmach von sich abwaschen, nichts gewesen zu sein als ein Benugmittel, ein Spielzeug, eine Sache. Nicht stolz erhobenen Hauptes verläßt sie das Haus, sie flieht vor einer tief bemütigenden Vergangenheit mit bem Bewußtsein, lange und heiß ringen zu muffen, um die ihr eingeimpften Charakterfehler zu überwinden, um die Puppe abzustreifen und ihre Menschwerdung zu vollziehen.

Sie will versuchen, ihre von Vater und Gatten verpfuschte Erziehung nachträglich zu korrigieren, doch sie wagt nicht andere, und seien dies ihre eigenen Kinder, zu leiten. Möchte Torvald seine zornigen Worte: "Die Kinder darsst du nicht erziehen" nun als übereilt zurücknehmen, sie selbst will deren Erziehung nicht sich ans

vertrauen. Ihr bleibt der Trost, daß die Kleinen bei der Kinds= frau, die schon Nora aufzog, der Liebe einer wirklichen Mutter nicht entbehren werden, im alten heim jedenfalls sicherer geborgen sind als bei ihr, die der unsichersten Zukunft entgegengeht. Die Neigung sich viel mit den Kleinen zu beschäftigen, sehlt Torvald freilich, aber er würde ihr die Kinder gewiß nicht mitgeben, und gesetzlich erzwingbares Recht wider ihn mangelt ihr durchaus. Sie will die "Ich weiß sie in besseren Sanden Rleinen nicht um sich haben. als in den meinen." Sie hält ihre Pflichten gegen sich selbst für ebenso heilig als jene gegen Gatten und Kinder. Eigener Arbeit will sie kunftig ihr Brot verbanken, materiell und geistig auf eigenen Füßen stehen lernen, keine Nacht mehr in den Räumen zubringen, die ihre schwerste Enttäuschung, den Zusammenbruch aller Hoffnungen sahen. Ein Jurist hat neuestens Nora als Hysterische gekennzeichnet, ein Psychiater dem widersprochen, da ihr gerade das Hauptmerkmal, die Egozentrizität, fehle. Die Hnsterische würde dem Gatten, ohne das geringste Bewußtsein, sie tue Unrecht, bei der Trennung so viel als möglich abnehmen und ihm dann nachsagen, er habe ihr gar nichts gegeben, Nora aber weist zweimal jede Beihilfe auf das ents schiedenste zurück. Jener Staatsanwalt scheint mehr die modernen Entarteten, die sich zu Unrecht auf Nora berufen, zu treffen als diese selbst; ihre Uneigennütigkeit hysterisch zu nennen, geht doch nicht an.

Nora kann sich nicht mehr damit begnügen, zu tun wie "die Meisten" (so sagt das Original, nicht "die Welt"); damit klingt hier schon das im "Volksfeind" vertretene Recht der Wenigsten an. Sie will sie selbst werden, wie der berenende Bernick seinem Sohne Freiheit gelobte, sich der eigenen Natur gemäß zu entwickeln, wie Dina Dorf nach der gleichen Freiheit lechzte. Dina trieb es aus Erbitterung über den erlittenen Zwang so weit, nun gar nichts mehr zu versprechen, alles der Zukunft anheimzustellen. sich gleichfalls zu Aussprüchen extremster Subjektivität hinreißen, eben weil ihr jede freie Regung zu lange verwehrt blieb. Sie will alles nachprüfen wie später Frau Alving, und hegt ein stärkeres Zutrauen zu ihrer Intelligenz als der unparteiische Zuschauer. Sie mag viel zu weit gehen, aber im Organismus bes Stuckes ift bas Gerade diese rücksichtslose Entschiedenheit wirkt auf Helmer und läßt ihn endlich baran glauben, es fei in Noras Reden, bei aller durch die Erregung der Situation erklärlichen Übertreibung,

nicht bloß dies und jenes, nein, die Hauptsache zutreffend. Die letzten Worte des Stückes deuten darauf hin: das Wunderbarste soll nicht völlig ausgeschlossen sein, von einander getrennt vermöchten die beiden vielleicht sich so gründlich umzuändern, so erfolgreich zu läutern, daß aus dem früheren "Zusammenleben eine Ehe werden könnte".

Dies Schauspiel schließt nicht, es bricht ab. Sobald die Tendenz zu flarem Ausdruck kam, ist das Interesse des Dichters an seinem Stoff erschöpft. Alles bleibt fraglich, nicht bloß ob die Gatten sich wiederfinden, auch ob Nora es überhaupt vermag, in ernster Arbeit aus einer Puppe ein Mensch zu werden. ist Wulffen damit im Recht, wenn er meint, Nora trage eine Ibee, "beren Größe außerhalb ihres Bewußtseins steht" und fie sei "bei ihrer Beranlagung und ihrem Werbegang jum Weib ber Ghe überhaupt nicht mehr geeignet". Fraglos war es für den Dichter nur, baß sie jett nicht bei helmer bleiben könne. Tropbem wurde das Stück von Frau Niemann=Raabe (ein bemerkenswerter Fall von Schauspieler-Uberhebung) 1880 mit einem verföhnenden Schluß ge-Ginzig um "einer barbarischen Gewalthandlung", einer Bearbeitung von fremder Sand vorzubeugen, gab Ibsen, wie er im Brief vom 17. Februar 1880 an das Kopenhagener Blatt "Nationals tidende" selbst erzählt, seinem damaligen Überseter und Geschäfts= führer die Ermächtigung, im Notfall einen Entwurf zu einer Unde= rung zu benüten, nach welcher Nora nicht aus bem Hause kommt, fondern von Belmer zur Tur ber Schlaffammer der Rinder hingezwungen wird; hier wechseln sie ein paar Repliken. Nora finkt bei der geöffneten Türe zusammen und der Vorhang fällt. Rechtlos wie er beim (damaligen) Fehlen einer Literatur-Konvention zwischen Deutschland und den skandinavischen Ländern sei, musse er, durch frühere Erfahrungen belehrt, vorziehen, solche Gewalthandlung selbst zu üben. Diese Verballhornung wurde gegen den Willen Ibsens einige Male bargestellt. Auch in einem Brief an heinrich Laube vom 18. Februar 1880, in dem Ibjen meint, "daß die dramatischen Rategorien dehnbar sind und daß dieselben sich nach den vorhandenen Tatsachen in der Literatur richten mussen, nicht umgekehrt", lehnt er ben geänderten Schluß ab. Dan erinnert sich an ben "guten Schluß" des Lear.

Bitterer, sarkastischer, treffender war das vielbesungene Ideal

holder weiblicher Schwäche, die des starken Mannes als Stütze be= barf, nie ad absurdum geführt worden als hier, wo fogar bie leitende Stellung des Mannes als Schützer seiner Angehörigen mit leiser Fronie bedacht erscheint. Noras Vorsehung, Helmer, versagt im entscheidenden Moment. Christine Linde bietet dem tiefgesunkenen Krogstad die Stüte, an der er sich wieder emporzurichten vermag, und mit heißer, vertrauender Hoffnung klammert er sich an bies Hinter Frau Linde liegt die bittere Erinnerung einer bloß materiellen Rücksichten entstammenden Ghe, aus der ihr nichts blieb, "nicht einmal eine Sorge ober ein Leid, von dem ich zehren könnte". Wie in stillem Protest gegen manche gar zu rücksichtslos pointierte, stark übertriebene Außerungen Noras wird Frau Linde als einer der bei Ibsen so häufigen Frauencharaktere geschildert, denen Aufopferug für andere Bedürfnis ist. Sie ist, seit sie für Mutter und Brüber nicht mehr zu sorgen braucht, so unsäglich einsam. "Niemand mehr, um für ihn zu leben." Man glaubt da bereits Tesmans Tante Julle zu hören. Rrogstab fann deshalb sogar argwöhnen, sie wolle, wie sie den ersten Bund nur schloß, um Mutter und Brüdern zu helfen, sich jest ihm überliefern, um ihre Freundin zu retten. empfängt die bezeichnende Antwort: "Wer sich um anderer willen schon einmal verkauft hat, ber tut es nicht zum zweitenmal." ihm steckt übrigens tatsächlich kein unebler Kern. "Ein Mensch wie ich hat auch ein wenig von dem, was man Herz nennt", darf er zu Nora sagen. Wenn er sich ihr und helmer gegenüber fast wie ein halsabschneider von Profession benimmt, erklärt sich dies aus seiner Verzweiflung barüber, ohne neue Schuld um das bischen mühsam erlangte bürgerliche Achtung zu kommen. Krogstad fühlt sich nicht mehr heimisch auf unredlichen Pfaden: "Ihr Gatte selbst hat mich auf diesen Weg gedrängt; das werde ich ihm niemals ver= Er möchte wieder anständig werden, darum kann ihn Christine Linde retten, die männliche Entschlossenheit mit weiblicher Hingabe verbindet.

Aus Liebe und Mitleib neigt sie sich nach ehrlicher Aussprache dem Gefallenen zu, einen faulen Frieden zwischen Nora und Helmer perhorresziert sie. Diese She mißfällt ihr gründlich: "es muß zu einer offenen Erklärung zwischen den beiden kommen." Noras extremer Entschluß ist mehr nach Frau Lindes Sinn als ein verlogenes Nebeneinanderleben. Der Dichter zeigt uns die falsche She in ihren drei Hauptformen: die unechte Liebesheirat bei Torvald und Nora, die She durch Verkauf an Frau Lindes erster Verbindung, die She des vom Gesetz geschützten Wüstlings bei Ranks Vater. Die tröstende Aussicht fehlt nicht ganz, wenn Christine und Krogstad sich finden, bei Nora und Helmer immerhin die Möglichsteit einer Wandlung offen bleibt, die beide zur echten She zu führen vermöchte.

Die She soll kein "Buppenheim" sein, ber Gatte in seiner Frau die Berson, nicht die Sache lieben, bann wird er ihr geistige Gigen= berechtigung willig zugestehen. Ibsen trat mit diesem Schauspiel in die vorderste Reihe der Kämpfer für das Recht der Frau auf Persön= Über Nora ist ungemein lebhaft gestritten lichkeit, auf Menschheit. und sie ist unzählige Male bargestellt worden. Nicht nur Frau Duse, auch Frau Réjane, Frau Desprès, Frau Hennings, Frau Sorma, Miß Janet Adhurch reisen mit der ebenso schwierigen als dankbaren Rolle. So ift das Stück in allen fünf Erdteilen gegeben worden. Die Franzosen sahen beutsche, die Dänen und Norweger französische, die Deutschen bänische, französische und italienische, die Russen polnische und italienische, die Spanier und Portugiesen französische und italienische, die Amerikaner deutsche, englische und italienische Vorstellungen des "Buppenheim", neben solchen mit einheimischen Allein dies Schauspiel ist boch weit mehr als ein brauchbares Bühnenstück, was es im üblichen Sinne vielmehr nicht ift, benn bas Publikum mußte zu biesen herben Gebanken erst erzogen werden und die "Praktiker" mißtrauten beshalb anfänglich bem Er-Das Drama ift ein historisches Dokument von bleibender Bedeutung, es hat tiefgehendste Wirkung geübt; man barf es bes= halb nicht geringer schäßen, weil es mehr als artistisches Spiel bot, weitergreifende Absichten verfolgte, die Herzen aufwühlte und neue Ibeen feimen ließ.

## IX.

## (Gespenster.)

Im politischen wie im kunftlerischen Leben reigt oft ber heftige Wiberspruch, dem eine Deinung begegnet, ihre Vertreter sie nun gerade rücksichtslos bis in ihre äußersten Konsequenzen zu verfolgen. Aus Hartnäckigkeit lassen sie sich zu den gewagtesten Behauptungen fortreißen, fühlen sich herausgefordert, jede Schonung beiseite zu sepen und die Wahrheit ihrer Anschauungen an besonders krassen Fällen zu erhärten. Dabei treten nicht selten Dinge zutage, welche die Gegenpartei auf das tiefste zu beschämen geeignet sind, und bei ihr neben stürmisch sich äußernden Wutausbrüchen zu spät den geheimen Bunsch erwecken mögen, solche Auseinandersetzungen lieber nicht provoziert zu haben. So erging es den Angreifern des "Buppenheim". Auf Kassenerfolge bedachte Direktoren wie Maurice in Hamburg und Laube in Wien, waren nicht die einzigen, die den "unbefriedigenden" Ausgang dieses Schauspieles unverzeihlich fanden. Allgemein galt Nora als pflichtvergessene Mutter, alle Welt billigte die Worte Helmers: "Zuerst und vor allem anderen bist du Gattin und Mutter" und rief Wehe über die energische Antwort: "Daran glaube ich nicht länger. Ich glaube, daß ich zuerst und vor allem anderen Mensch bin, ich, ebensowohl wie du, - ober vielmehr, daß ich versuchen soll es zu werden." Andererseits wurde helmers Be= nehmen im letten Aft für roh erklärt, insoweit mit Recht, als eine gewisse egoistische Gemütsroheit vom Dichter beabsichtigt war, doch bezeichneten die Gegner diesen Grad von Roheit als einen außer= gewöhnlich hohen, wie er in der guten Gesellschaft fast nie vorkomme. Doftor Ranks frankes Ruckenmark wurde vollends als widerlich, von manchen noch dazu als unwahr, verdammt. Zumeist betrachtete man das Stück als unbilligen Angriff auf die heiligste Institution der Gesellschaft, die She, an der nicht gerüttelt werden dürfe, weil einzig das hier seit undenklichen Zeiten statuierte Verhältnis der Geschlechter der Natur wie der Sittlichkeit entspreche.

Ibsen mischte sich kaum mehr wie in jüngeren Jahren polemisch in den literarischen Krieg. Wie Grillparzer verschmähte er es nun stold, Angriffe auf seine Werke anders als burch neue Werke zu Goethes Rat: "Bilbe, Künstler, rebe nicht — beine beantworten. Tat sei bein Gebicht" entsprach auch ber Herzensmeinung des Norwegers. An eine Selbstbiographie bachte er allerdings (im Mai 1880), bie "von den Umständen und Berhältniffen, unter beren Ginfluß ich gedichtet", berichten und "Von Stien nach Rom" heißen follte, ließ aber ben Plan liegen, als sein Verleger Bebenken ängerte, und schrieb bann 1881 nur wenige Kapitel, von benen bloß bas erste 1888 gedruckt wurde. Nachdem er anderthalb Jahre neuerdings in München gelebt, ging er im November 1880 zum brittenmal nach Rom, wo er die folgenden fünf Jahre, brei Sommeraufenthalte zu Goffensaß in Tirol abgerechnet, verbrachte. In Sorrent, im hellsten Süden, schrieb er im nächsten Sommer bas dufterfte seiner Werke, das einzige, das er selbst als "Familiendrama", nicht als Schauspiel bezeichnete. Im Dezember 1881 erschienen "Gengangere" ("Gespenfter", wörtlich mußte es heißen "Wieberganger"), eine noch weit fühnere Tat als das "Puppenheim". Da man so sehr gegen Noras Scheiben aus ihres Gatten Hause geeifert, führte ber Dichter uns hier eine Frau vor, die sich bewegen ließ, bei ihrem Manne auszuharren und was daraus entstand. Hatte man helmer roh ge= funden, so zeichnete er nun im Kammerherrn Alving einen wirklich rüben Chemann. War die Figur des Sohnes, welcher die gar zu lustigen Leutnantsjahre seines Vaters mit einem verpfuschten Leben, mit dauerndem Siechtum und frühem Tobe bezahlt, am heftigsten abgelehnt worden, so stellte er ein noch schrecklicheres, verwandtes Schicksal mit tropiger, fühn herausfordernder Absichtlichkeit in den Vordergrund des neuen Dramas. Oswald spielt in den "Ge spenstern" eine unvergleichlich wichtigere Rolle als Rank im "Puppen= heim". Aus diefer gewichtigen Betonung der Frage der Erblichkeit, aus diesem demonstrativen Hervorrücken der Figur des Oswald erwuchs das grobe Migverständnis, als sei wirklich der junge Alving Jahrelang wurde mit heiligem die Hauptperson des Dramas. Feuereifer ber Kreuzzug gegen "Gespenster" gepredigt, Anathema

gerufen über Ibsen und das von "Lazarettluft" durchwehte, aus "Menschenblut und Kot geknetete" Stück, wie ein bekannter Dramaturg sich noch bei der Wiener Erstaufführung ausdrückte.

Das entjegliche Schauspiel, wie ein junger, talentvoller Künstler dem unahwendbar durch Vererbung über ihn verhängten Wahnsinn entgegenwanke, könne nur martern, aber nicht erheben. traurig, aber nicht tragisch, ein schulbloses Opfer hinschlachten zu Dann müßte man aber mit gleicher Schärfe "Othello" ver-Der Eindruck dieser Tragodie, wo Desdemona kaum mehr als Oswald Urheberin ihres Geschickes ist, bleibt ja tatsächlich nicht weniger trüb und lastend als jener der "Gespenster". muß hier Frau Alving ebenso die erste Stelle gewahrt werden wie bort dem Mohren: um dies Zentrum bewegt sich die Sandlung. Als ich das 1891 öffentlich betonte, galt diese Ansicht den Meisten noch als keterisch, heute ist sie wohl allgemein angenommen. wird bloß die Schlußkatastrophe ihres Lebens, die lette, grausamste Enttäuschung vorgeführt, während Oswalds Geschick fich zur Ganze im Rahmen des Schauspiels erfüllt. Es wäre leicht, den üblichen tragischen Fünfakter zu konstruieren: 1. Akt: die jugendliche Selene entsagt der stillen Liebe zu Manders und folgt, von Mutter und Tanten beredet, dem schniucken Leutnant Alving zum Altar; 2. Aft: die junge Frau flüchtet entsetzt vor dem ruchlosen Gatten zu Paftor Manders, der sie bewegt, die Stimme ihres herzens abermals zu verleugnen und in ihre Häuslichkeit zurückzukehren; 3. Aft: Helene an Oswalds Wiege, der Mann fällt nach scheinbarer Aussöhnung rasch wieder in das lockere Leben zurück; 4. Akt: sie entdeckt Alvings Berhältnis zu ihrem Dienstmädchen Johanna, diese Beschimpfung gibt ihr den Mut, dem Kammerherrn das Hausregiment zu ent= winden, sie sendet Oswald fort, um ihm den Anblick dieses Ringens zwischen seinen Eltern zu ersparen; 5. Aft: die Witwe verliert das lette, den geliebten Sohn. Diese fast breißig Jahre umfassenbe Handlung an einem Theaterabend plastisch an uns vorbeizuführen, ware nur bann möglich, wenn auf jebe feinere Seelendarstellung gugunften äußerer Effekte Verzicht geleistet wurde. Wollte ein philosophischer Dichter ben schier unerschöpflichen Stoff in den knappen Rahmen eines Dramas zusammendrängen, bann konnte bies bloß auf bem von Ibsen eingeschlagenen Wege geschehen.

Fanden die "Gespenster" auf der Buhne anfänglich nirgends

dauernben Erfolg, so trägt nicht der allerdings grauenhafte Stoff allein die Schuld (enthalten doch "König Ödipus", "Othello", "Die Räuber", "Die Braut von Messina", "Die Ahnfrau" nicht minder Gräßliches); die Ursache muß ebenso sehr in der Art der Behandlung gesucht werden, an die man damals noch nicht gewöhnt Die Aftion nimmt geringen Raum ein. Nicht nur Taten, durch zwei Erzählungen Frau Alvings und Oswalds schreitet die Handlung vorwärts. Trivial ausgedrückt: man hört zu viel reden und fieht zu wenig geschehen, zumal dies Berichte über Vergangenes, feine Diskussionen über Gegenwärtiges sind. Da ist kein leibenschaftlicher Zusammenprall scharf ausgeprägter Gegensäte, wie etwa jener der beiden Königinnen in "Maria Stuart" oder Geflers und Tells in der Apfelschußizene. Alle Angriffe zielen auf einen Toten und dadurch erhält das Werk auf der Bühne etwas Unheimlich-Unlebendiges, was der Leser nicht empfindet. Es ist - übertrieben ausgebrückt - fast so, als wenn im "König Öbipus" nur noch Jokafte am Leben, ihr Gemahl Öbipus aber vor langen Jahren ge= storben wäre, die Enthüllung der Greuel demnach bloß die unselige Frau und die Kinder aus ihrer Che mit dem eigenen Sohn erreichen möchte. Das Drama des Sophofles müßte dann von jenem Ibsens ebenso an Bühnenwirksamkeit überboten werden, wie jest das umgekehrte Verhältnis obwaltet.

Diese technischen Neuerungen, die im Sinne der Theaters wirkung auf die Masse Mängel sind, waren umso nachbrücklicher zu betonen, weil in ber Regel Ibsens hier wie im "Puppenheim" noch nicht völlig einwandfreie, neue Bühnentechnik am lautesten als untadelhaft gepriesen wird, womit sich leicht der Gedanke verknüpfen könnte, seine Erfolge seien vor allem dieser Geschicklichkeit und nicht bem hohen Gehalt seiner Dramen, den manche bloß artistisch Gestimmte heute wieder am liebsten ganz ableugnen möchten, aufs Im Berausarbeiten auf ben Bühneneffeft, eine Kerbholz zu segen. wichtige, nicht zu unterschäßende Gabe, waren ihm viele zeitgenössische Dramatiker überlegen, an Gedankentiefe stehen sie alle unter ihm. Nimmt man übrigens die teilweise untheatralische Zurechtlegung eines ber tragischsten Wirkungen fähigen Stoffes als unvermeiblich hin, weil nur so Raum für die innere Charakterentfaltung zu schaffen war, bann bleibt auch an ber Technik ber "Gespenster" wenig zu bemängeln. Die Aftichluffe find mit bem ihnen ge=

bührenden Nachdruck mehr herausgehoben als in manchen der späteren Dramen, wo in der Weise des Ibsen ursprünglich fremden, konsequenten Naturalismus solchen berechtigten, ja notwendigen Forderungen des Theaters scheu aus dem Wege gegangen wurde. hingegen läßt ber Dichter hier Engstrand und im Gespräch mit ihm, sowie stets wenn ihre eigentliche Natur durchbricht, auch Regine zwar nicht Dialekt sprechen, legt aber beiben ordinärere Ausbrücke und Redemendungen der untersten Schichten in den Mund, die bei der Übersetzung durch nordbeutsche Dialektworte nicht stets glücklich wiebergegeben werben. Die über bas Werk ausgebreitete trube, bruckende Stimmung symbolisiert sich trefflich in bem ewigen Regenwetter bei wolfengrauem himmel. Die Sonne weckt mit ihrem Glanz die Lebensfreude und läßt jede Knosve sich froh zur Blüte entfalten, barum muß hier, wo ber lähmende Bann einer dufteren Weltanschauung auf den Gemütern laftet, heiteren Sinn verpont und jeden Aufschwung hemmt, die Sonne hinter bem Wolfenvorhang verborgen bleiben. Der blödfinnig gewordene Dswald verlangt von seiner Mutter mit monotoner Beharrlichkeit die Sonne; baß ihm Frau Alving diese, die rechte Lebensfreudigkeit, nicht zu geben vermochte, barin bestand ihre Schuld und ihr Unglud.

Die brudenbe, dumpfe Luft, die erstidend durch bas Schauspiel weht, die dustere Natur muffen nicht als spezifisch norwegisch auf= gefaßt werben. Man könnte ben Schauplat bes Werkes, ohne (von ber Umwandlung des protestantischen in einen katholischen Geist= lichen abgesehen) mehr als ein paar Worte am Inhalt zu ändern, getrost in eine unserer Alpengegenden, etwa ins Salzkammergut ober an den Achensee verlegen. Das Drama würde badurch nicht geschäbigt, vielmehr ber für alle Länder gültige Ibeengehalt bem beutschen Leser erft recht verständlich. Die westlichen Fjorde Norwegens - und an einem derselben spielt das Stück - dürfen sich an Naturschönheit sehr wohl mit den Alpen in gleiche Linie stellen. Der Dichter will also nicht etwa zeigen, wie eine finstere Umgebung auch das Gemüt des Menschen notwendig verbüftere, so daß eine heitere Lebensanschauung bort unmöglich gedeihen könne. Dies war im "Brand" mit beabsichtigt, hier verficht er ein Recht auf Lebens= freude gegen die pietistischen Theorien, die Erde sei nun einmal ein Jammertal, deshalb muffe jeder gebulbig sein Bundel Ungluck tragen und sich mit der Aussicht auf das Jenseits trösten. Ibsen

tämpft in berselben Schlachtreihe mit Ludwig Anzengruber. Beibe sind als im Grunde religiös gestimmte Denschen erbittert über die gewöhnlich herrschende Auffassung des Glaubens, beibe treten gegen Ansichten auf, die den Menschen das Dasein unerträglich gestalten würden, wollte man sie in voller Strenge durchführen. Unser Landsmann wird, gerade weil er das poetischere Naturell besitzt, oft parteisischer als der Norweger, dem gelegentlich auch die Berechtigung gegnerischer Meinungen einleuchtet. Ibsen schrieb am 6. Januar 1882 an Schandorph, in den "Gespenstern" sinde sich "nicht eine einzige Ansicht, nicht eine einzige Außerung, die auf Rechnung des Versfasses zu setzen wäre. Ich hütete mich wohl davor. In keinem meiner Schauspiele steht der Versasser so ganz außerhalb, ist er so absolut abwesend als in diesem letzten."

Sogleich nach bem Erscheinen bes Dramas hatten wütenbe Angriffe in Standinavien begonnen, Beschuldigungen, die sich bis auf sein Brivatleben erstreckten, murben laut, die Bühnen ber brei nordischen Sauptstädte lehnten bas Stück ab, bem fich barauf auch bie Provinzbuhnen verschlossen. Ibsen schrieb bem Berleger Begel (am 2. Januar 1882): "Die fritischen Gewalttätigfeiten und ben ganzen Wahnsinn, ber gegen bie "Gespenster" geschrieben wird, ertrage ich mit vollkommener Seelenruhe. Ich war auf so etwas Als die "Komödie ber Liebe" herauskam, erhoben sie in Norwegen ein ebenso wilbes Geschrei. Gegen "Beer Gnnt" haben fie auch gezetert, und nicht weniger gegen "Die Stüten ber Gefellschaft" und das "Puppenheim". Das Geschrei wird auch diesmal allmählich verstummen - wie früher", aber ein Brief an Brandes vom Tage barauf, beffen günftige Besprechung er als "unschätzbaren Freundschaftsbienst" feiert, zeigt, daß ihm ber Lärm boch nahe ging. Übrigens trat Björnson am 22. Dezember 1881 öffentlich im "Dagblad" für bie "Gespenster" ein, in denen nur die unfittliche She angegriffen werbe. Gins seiner Argumente wieberholt Ibsens Brief an Schandorph. An Paffarge schrieb Ibsen, er halte eine Aufführung in Deutschland jest für unmöglich und "glaube taum, daß man es in ber nächsten Zukunft in ben nordischen Ländern wird spielen können" (22. Dezember 1881). In ber Tat magte man erst nach mehr als zwei Jahren eine Übersetzung des verfemten Werkes ins Deutsche, so daß es später als der "Volksfeind" heraus= tam. Freilich liegen jest schon sechs beutsche Ausgaben vor, ba-

a support.

neben vier englische (seit 1885), je brei französische und russische, je zwei italienische und spanische, je eine armenische, portugiesische, polnische, tschechische, kroatische, magnarische. Im April 1882 erschien in Chicago ein unberechtigter Nachdruck in norwegischer Sprache und sogleich im Mai 1882 spielte bort eine norwegisch bänische Wandertruppe das Stud, mit bem sie bann andere Stabte bes Westens bereiste. 1887 gab Mitterwurzer ben Oswald in Amerika, 1891 wurde bas Stud beutsch in Ambergs Theater, am 5. Januar 1894 englisch im Berkelen Enceum zu New- York aufgeführt. Standinavien murde burch August Lindbergs schwedische Wandertruppe mit ben "Gespenstern" vertraut: Am 22. August 1883 in Helfingborg, am 28. August in Kopenhagen, am 12. September in Stockholm, wo er bem foniglichen bramatischen Theater zuvorkam, das nun doch am 27. September 1883 das geächtete Stück brachte. Im Herbst 1883 spielten in Norwegen außer Lindberg noch zwei Wandertruppen die "Gespenster". Allein es tostete, tropdem die schwedischen Bühnen nun dem Stück offen standen, noch harte Rämpfe, bis am 3. Dezember 1890 Bergen als erstes ber ständigen Theater die Aufführung magte, das Zentraltheater in Christiania folgte ein halbes Menschenalter nach bem Erscheinen bes Werkes am 20. März 1898, zugleich mit bem Dagmartheater in Kopenhagen, mahrend das banische hoftheater gar erst am 29. Januar 1903 "Gespenster" brachte. Noch nach seiner Beimkehr konnte ber Dichter sein Werk am 17. September 1891 nur bei Lindbergs Truppe sehen. Das neue Nationaltheater in Christiania spielte seit 5. März 1900 "Ge= Darf man sich allzusehr wundern, daß beutsche spenster 30 mal. und englische Behörden mit Zensurverboten einschritten? Gine Borstellung in Augsburg am 14. April 1886 fand nur für Eingeladene statt, ebenso die am 22. Dezember 1886 im Meininger Hoftheater und am Mittag bes 9. Januar 1887 im Berliner Residenztheater. An allen brei Orten war Ibsen anwesend. Die Meininger spielten bas Stück auf Reisen in Dresben, Prag, Klagenfurt, auch in Ropen= hagen; in Berlin untersagte ihnen die Polizei die Aufführung. Am 29. September 1889 (Schlenther gibt ben 30. an) eröffnete bie "Freie Bühne" im Lessingtheater ihre Sonntag=Mittage mit den "Gespenstern"; Robert vom Wiener Burgtheater spielte den Oswald, Agnes Sorma die Regine. Während aber in Wien die "Gespenster", bie brei Jahr zuvor in Bern und Basel (26. und 38. Oktober 1887)

zuerst von ständigen Theatern deutscher Zunge gegeben wurden, am 21. November 1890 im Deutschen Bolkstheater ihre Premiere erlebten, führten in Berlin erst am 27. November 1894 am selben Abend das Deutsche Theater und das Lessingtheater bies Drama Inzwischen hatte bas Budapester Nationaltheater 1889, bas Théâtre libre in Paris am 29. und 30. Mai 1890 (mit Antoine als Oswald und der Barny als Frau Alving), Amsterdam am 4. September 1890, in London, wo öffentliche Aufführung stets verboten blieb, am 13. März 1891 bas Independent=Theater (im gemieteten Royalty=Theater) in einer Privatvorstellung — 1893 und 1897 wiederholt - die "Gespenster" gebracht. Am 30. Dezember 1891 wurden sie armenisch in Tiflis gespielt, in Agram 1895 froatisch. Zacconi gab den Oswald zuerst in Mailand am 22. Kebruar 1892, darauf in Rom, Turin, Benedig, Rußland, Wien, München und Berlin; Novelli spielte ihn 1894 in Spanien, 1897 in Gubamerika, Juni 1898 in Paris. Auch bas Théâtre libre kam im Oktober 1894 mit ben "Gespenstern" nach Berlin. Das Münchner Gartnertheater brachte "Gespenster" im Februar 1895; seither wurden sie in Deutschland wohl 700 mal bargestellt. Seit 1899 frischte das Théâtre Antoine mit mehreren Wiederholungen das Stud für Paris auf und konnte es Ende Dai 1906 noch spielen. Am 8. Februar 1903 brachte auch bas Wiener Burgtheater "Gespenster" mit vollem, andauerndem Gelingen, Rainz gab ben Oswald, Frau Bleibtren mar Helene. Daneben konnte im Winter 1906/7 bas "Rleine Schauspielhaus" in Wien die Tragodie 13 mal spielen. Am 9. April 1903 führte ein banisches Ensemble das Drama mit Frau Hennings als helene im Berliner Residenztheater auf. Hamburger Schauspielhaus brachte "Gespenster" am 30. April 1901 als Premiere, bas neue Frankfurter Schauspielhaus nahm fie am 21. März 1903 wieder auf, das Deutsche Theater in Berlin brachte fie als Eröffnung ber Rammerspiele am 8. November 1906 und spielte fie 36 mal in ber Saison, bavon 16 mal für die Freie Volksbuhne. Das hoftheater in Dresden gab fie am 1. März 1906 als Bremiere, das Moskauer Künstlerische Theater am 31. März 1904. Das Stuttgarter Hoftheater nahm fie am 22. Juni 1907 wieber Allein es ist gut, ein Vierteljahrhundert nach jenen ersten Kämpfen ausführlicher baran zu erinnern, wie bitter schwer es bem Dichter wurde, überhaupt angehört zu werben. Diese Bete gegen die "Gespenster" hat in seinen Entwicklungsgang als eine ebenso wichtige Entkäuschung wie jene von 1864 eingegriffen und nicht nur auf seine beiben nächsten Stücke stark zurückgewirkt. Ähnlich war es Anzengruber ergangen, als 1877 sein "Biertes Gebot" entstand und nur bösartig verstümmelt ohne Namen in Wien auf die Bühne durfte, um erst im Jahr nach dem Tode des Dichters, der sich von diesem Schlage nie ganz erholt hatte, acht Wochen vor den "Sespenstern" im Deutschen Volkstheater eine glänzende Wiederaufserstehung zu seiern. Diese beiden machtvollen dramatischen Bußspredigten, die durch stärkste Aufrüttelung der Gemüter ein helleres, schöneres Leben vorbereiten wollen, gehören nicht bloß durch äußere Schicksale, nein, auch tief innerlich zusammen.

Helene wurde in streng religiöser Gefinnung großgezogen. In Sochhaltung des vierten Gebotes erstickte sie, wie Sedwig Sutterer in Anzengrubers Drama, die Liebe in ihrem herzen und trat mit bem ihr von den Eltern Bestimmten zum Traualtar. Auch sie gehorchte, das Glück bem himmel anheim stellend, und beibe, Helene wie Hedwig, wurden so Wüstlingen überantwortet, denen sie nichts waren als "ein Weib mehr", was Bauernfeld in den "Krisen" seinen Helben aussprechen ließ, ohne irgendwie ernsthaft die Kon= sequenzen zu ziehen. Leutnant Alving bringt etwas größere Jugend= frische in die Ehe mit als August Stolzenthaler. Selene kann ein Leben an seiner Seite nicht ertragen. Nach einem Jahr flieht sie vor ihm zu dem Jugendgeliebten: "hier bin ich; nimm mich." Und auch Manders liebt sie. Er fampft ben schwersten Kampf seines Lebens, aber die starre Form, das Gebot der Kirche, beren Diener er ist, die Furcht vor dem Standal sind stärker in ihm als seine Reigung und getreu den Überlieferungen, denen zu folgen er sich gewöhnte, gebietet er ihr: "Rehren Sie zurud zu Ihrem recht= mäßigen Gatten." Als beibe nach 28 Jahren über biese Vorfälle sprechen, sagt Manders: "Es war ber größte Sieg meines Lebens; ber Sieg über mich selbst" und helene Alving erwidert: "Es war ein Verbrechen an uns beiben." In knappster Form ift ba ber volle Gegensat zweier unversöhnlicher Weltanschauungen ausgesprochen.

Frau Alving beugte sich vor dem Priester und kehrte mit gebrochenem Herzen heim zu ihrem verhaßten Gatten. Es war ja ihre Pflicht, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und bei ihm auszuharren. So lehrte ihre Religion, so entschied der einzige Mann, der ver=

mochte sie aus ihrem Elend zu erlösen, ihrem verdorbenen Leben den Sonnenschein zurückzugeben. Als sie bann erkennt, dies ungeheuere Opfer sei umsonst gebracht, sie habe ihren Mann nicht gerettet, nur sich selbst unfagbaren Jammer bereitet, beginnt sie an all bem zu zweifeln, was sie bis bahin gläubig nachsprach. "Als Sie mich in bas hineinzwangen, was Sie Pflicht und Schuldigkeit nannten; als Sie das als recht und richtig priesen, wogegen sich mein ganzes Gemüt auflehnte wie gegen etwas Scheußliches, bamals fing ich an, Ihren Vorschriften hinter die Nähte zu sehen. Nur einen einzigen Knoten wollt' ich aufzupfen, als ich ben aber locker gemacht hatte, ba ging bas Ganze auf und so sah ich ein, daß es nur Maschinen= Sie, die nur an einem Punkt Anstoß nahm, findet naht war." sich genötigt, die ganze Weltanschauung abzulegen wie ein ver= brauchtes Rleid, bem sie entwuchs. Sie selbst erstaunt über dieses unerwartete Ergebnis, aber wie von einer unwiderstehlichen Kraft getrieben, schreitet sie zu immer keperischeren Anschauungen fort, bis sie die alte Haut völlig abgestreift zu haben meint und zu einem entgegengesetzten Standpunkt gelangt. Ibfen fagt in demselben Brief an Schandorph: "Gerade weil fie eine Frau ift, wird fie, wenn sie einmal angefangen hat, bis zur äußersten Grenze geben." Das gilt zum Teil auch für Nora. Helene Alving gelangt schließlich ebensoweit über ben richtigen Standort nach links hinaus zu schier nihilistischen Tendenzen, als sie früher zu weit nach rechts gedrängt worden war zu Geboten, deren praktische Betätigung menschliche Kräfte weit übersteigt. Das Gleichnis, das sie wählt, ist ganz bem weiblichen Ideenkreis entnommen. Zwei Weltanschauungen stehen einander gegenüber, mit keiner identifiziert sich der Dichter. sucht eine neue höhere Ansicht, die er weder rechts noch links verkörpert findet, sein brittes Reich. Immerhin enthalten bie "Ge= spenster" schon die Anregungen zu jenen fünf Jahre später burch Johannes Rosmer verkündigten Lehren, Abelsmenschen zu schaffen, die Sinne der Menschen durch die Freude zu adeln. In den "Gespenstern" wird gezeigt, wie gerade bie Bemühungen, die Sinne tunlichst zu verleugnen, jenen, der diese Abtötung des Fleisches nicht mitmachen mag, nötigen, statt ber versagten Freude niedrigen Bergnügungen nachzugehen, bei benen er sich schließlich moralisch und physisch zugrunde richtet. Diese Art Tugend ist bloß ein trügerischer Mantel, welcher die den Körper einer folchen Gesellschaft bedeckenden

und verpestenden Schwären und Beulen verbergen soll. Man heilt aber Wunden nicht, indem man sich darauf beschränkt, sie zu versheimlichen.

Die Lüge gibt ben Ect- und Grundstein des Baues ber offiziellen Moral ab, ihr zu Gefallen schließt man die Augen und tut, als seien Dinge nicht vorhanden, von benen jeder weiß. Solcher Seuchelei geht Ibsen nirgends entschiedener und wirksamer zu Leibe als in den "Gespenstern", diesem hochsittlichen Werke, benn kein Urteilsfähiger mag die Bekampfung des Lasters für unmoralisch halten, weil dabei Zustände enthüllt werden muffen, über die andere aus guten Gründen bichte Schleier breiten. Wenn Ibsen die Auswüchse der modernen Ghe geißelt, schildert er keine absonderlichen Greignet es sich nicht alle Tage, daß ein junges Ausnahmsfälle. Mädchen von der besonnenen Mutter und den klugen Tanten überredet wird, gegen Willen und Neigung eine "gute Partie" boch ja nicht auszuschlagen, sich einem Mann zu überliefern, den sie nicht liebt und vor dem sie zurückschaudern würde, falls sie seinen Charakter kennte? Nie waren so scharfe, nie so treffende Worte darüber auf der Bühne gewagt worden als in den "Gespenstern". Wenn Pastor Manders sich über das Unsittliche der Verbindung entrüstet, die Tischler Engstrand "um bes Geldes willen" mit einem entehrten Weibe schloß: "Sich für lumpige 300 Speziestaler mit einem gefallenen Mädchen trauen zu lassen," fragt Frau Alving ihn ganz gelassen: "Was sagen Sie benn von mir, die ich hinging und mich mit einem gefallenen Manne trauen ließ?"

Heonarda" (1879) aufgestellte, später in dem Stück "En Hanske" (Ein Handschuh; 1883) bis in die äußersten Konsequenzen verfolgte und 1884 in dem trefflichen Roman "Thomas Rendalen" (eigentlich "Det flager i den og på Havnen") neuerdings entschieden proklamierte Forderung gleicher Geltung der sittlichen Ansprüche dei beiden Geschlechtern auch von Ihsen erhoben, der dann freilich ihre Vertretung den jüngeren Kollegen allein überließ. Brandes, der sich energisch für "Gespenster" eingesetzt hatte, griff den "Handschuh" mit ungerechter Vehemenz und einseitiger Sexualität an. Björnson führte den Kampf mit der Broschüre "Monogamie oder Polygamie", dem Noman "Ragni" und mehreren Novellen energisch fort und erward sich damit lange nicht genug gewürdigte Verdienste. In den

"Gespenstern" verficht ber Dichter schonungsloser als sonst seine Theorie, eine She ohne Liebe sei, ohne Rücksicht auf kirchliche Weihe und staatliche Anerkennung, die ihr einen gewissen Rimbus verleihen, schlechthin als ein Verkauf zu erachten. Die Ghe ist vielfach zu einem Handelsgeschäft erniedrigt worden, bei welchem ber Mann die Ware, die ihn reizt, ersteht, wie Leutnant Alving, oder auch die Frau für ihr Geld sich einen Gatten kaufen kann, wie das Dienstmädchen Johanna. Wehrt sich ber Pastor, völlig in den Vorurteilen ber guten Gesellschaft, ber konventionellen Ansichten über solche Dinge befangen, entsetzt gegen die Bloßlegung der Wahrheit: "Ja aber das sind doch himmelweit verschiedene Dinge", dann wird ihm die schneibige Abfertigung zu teil: "Ganz und gar nicht so verschieben. Da war allerdings ber große Unterschied im Preise, — lumpige 300 Taler und ein ganzes Bermögen." Gin Sat von tiefster Bebeutung. Er besagt, die Verschiedenheit des Lasters bei den niederen und höheren Schichten der Gesellschaft beziehe sich in erster Linie auf die Wahrung des Scheins und weil der Kostenpunkt bei ben besseren Ständen durchschnittlich weit höher stehe, durfe man noch nicht folgern, basselbe treffe auch bei ihrer Sittlichkeit zu. Diese vielleicht überaus schroffe Anschauung teilte Anzengruber und scheute sich nicht bafür, kühner noch als Ibsen, die benkbar schärfste Form zu wählen. Im "Bierten Gebot" spricht Bedwig, bie Frau bes reichen Stolzenthaler, zu ber tief im Schmut matenden Dirne Josefa Schalanter: "Db an einen ober an mehrere! Wir sind ja boch zwei Verkaufte!" Gin mahrhaft furchtbares Mort! voll, damit es im Hörer um so lebhafter nachklinge, schließt der geniale österreichische Poet so die lette Szene der sterbenben Bedwig.

Der gleichen Empfindung folgend, sagt Frau Helene von der "Summe, die den Leutnant Alving seiner Zeit zu einer guten Bartie machte", mit herber Betonung: "Das war die Raussumme." Um sich und ihr Kind von diesem Sündengeld, das ihr zwischen den Fingern brennt, zu befreien, verwendet sie den vollen Betrag zum Bau des Kinderheims. Vielleicht liegt ihr auch der Gedanke nicht fern, dieses Asyl könne beitragen, jenen Schaden wieder gut zu machen, welchen die zahlreichen Vergnügungen des Kammerherrn und ähnlicher Charaktere in der Segend angerichtet. Frau Alving nahm sich sogar des Kindes an, dessen Vater ihr Gatte, dessen Mutter ihre Magd war. Regine Engstrand sindet bei ihr eine

fichere Stätte und wird mit besonderer Freundlichkeit gehalten, mehr wie eine Angehörige, als wie eine Dienerin. Und trotbem! bei allen radikalen Anläufen kommt es nie zum entscheibenben Sprunge. Belene bleibt eingesponnen in die Vorurteile ihrer Erziehung. Worten wagt fie fuhn bis zum Außersten zu gehen, vor gleich entschlossenen Taten weicht sie scheu zurück. Wie sie nicht den Mut fand, dem Leutnant Alving ihre Hand zu verweigern, fehlt ihr auch die Kraft, dem Sohne die Wahrheit rechtzeitig zu bekennen. mal, da sie noch jung und heißblütig war, raffte sie sich auf zu entschlossenem Handeln gegen die Gebote der Welt, aber Manders' Benehmen in jenen Tagen brach ihren Trop. Sie verfällt im Tun immer mehr ber Macht jener Gespenster, von welchen sie sich im Denken kühn befreit. "Ich bin furchtsam und schüchtern, weil etwas Gespensterhaftes in mir stedt, das ich nie so recht los werden kann." Und dies Entnervende birgt sich in uns allen. Nicht bloß das Dampfschiff Europa hat "eine Leiche an Bord", wie Ibsen 1875 im "Reimbrief" an Brandes meinte; ein jeder schleppt sich so ab mit bem, was seinem Gehirn zuerst an Ideen eingeimpft wurde und was er später, durch tausend Rücksichten gehemmt, nicht gänzlich loszuwerden vermag. An diesem Konflikt der Jugendtradition und dessen, was eigenes Denken ihn gelehrt, geht Johannes Vockerath in ben "Einsamen Menschen" zugrunde. "Wir alle sind so gottsjämmerlich lichtscheu," weil in uns selbst solche Gespenster rumoren, schließt Frau Alving. "Nicht nur das, was wir von Vater und Mutter geerbt haben, geht in uns wieder um. Es find alle erbentlichen alten, toten Ansichten und allerhand alter, toter Glauben und Es ist nicht in uns lebendig; aber es sitt trotbem in uns und wir können es nicht los werben." Und dann naht das Schlimmste, der Versucher aus "Brand". Mit faulen Kompromissen meint man sich durchwinden zu können und stürzt sich damit erst recht ins Verderben. Der Geist des Affordes offenbart sich nur allzubald in seiner wahren Gestalt, als ber Geist der Lüge. bereitet Helene Alving ihr schreckliches Los.

In dem hoffnungslosen Kampf gegen den schmählichen Gatten wurde sie endlich so weit stumpf und müde, daß auch sie ihr Opfer des Intellests bringt und, wo die Sache verloren, wenigstens den Schein zu retten sucht. Der Kammerherr selbst versteht sich ja ziemlich darauf, seine Laster der Welt zu verbergen und in dieser

200

Beziehung arbeiten die beiben völlig entfrembeten Chegatten einander Die Fernstehenden zu täuschen liegt in ihrem gein die Sande. meinsamen Interesse und es gelingt. Das einzige, worin Frau Alving und ihr Mann übereinstimmen, ist ein Betrug. Als später ber Kammerherr gänzlich herunterkommt, glückt es ben Bemühungen Helenens ihn felbst bann ber Außenwelt gegenüber als trefflichen Landwirt und musterhaften Gatten, als Vorbild und Wohltäter seiner Gegend erscheinen zu lassen und so lebt sein Bild auch bei Oswald mußte schon in seinem siebenten Jahre bem Sohne fort. in die Fremde gefandt werben, um diesen Irrwahn, welchen bas Busammenleben sofort vernichtet hätte, bei ihm großziehen und Frau Alving wollte ihrem einzigen Kinde seine nähren zu können. Ibeale bewahren, beshalb trennte sie sich von ihm. Was sie er= reicht, zeigt sich völlig verschieden von dem Erstrebten. Ihr Sohn glaubt an das ihm vorgegaufelte Trugbild und gerade badurch wird Hier tritt die strafende Nemesis in ihre Rechte. er ruiniert.

Aus Vertuschen und Verschweigen, aus Verheimlichen und Verbergen kann kein bauernbes Beil ersprießen. Die Lüge erhält nicht, fie zerstört. Zwei schwere Unwahrheiten bestimmen helenens Ge-Sie log, als sie ihrem Bräutigam vor bem Altar bes Berrn idia. feierlich das Jawort gab, und diese erste Lüge bezahlt sie mit ihrem Cheglud. Sie log abermals, als sie bem Sohne, wie ber Welt, jenes Idealbild seines Vaters vordichtete, und diese zweite Lüge bezahlt sie mit ihrem Mutterglück. Hätte helene, sobald sie bas Verhältnis ihres Mannes zur Magd entdeckte, das entweihte Haus mit ihrem Kinde verlassen, offen vor der Welt bekennend, mas sie hinaus= trieb, sie hatte neben mancher üblen Nachrebe, der es zu troßen galt, wohl auch mitleidiges Verständnis angetroffen und dieser Gatte wäre nicht imstande gewesen, ihr das Kind zu entreißen. Entscheibende, was sie freilich nicht vorauswissen konnte: Oswalds Gefundheit wäre dadurch gerettet worden. Bei sorgfältiger Erziehung mochte es ihr ebenso gelingen, der angeerbten überstarken Sinnlichkeit bei einem nicht allzu ftarken Körper Meifter zu werben, wie es Björnsons Thomasine Rendalen glückt. Dieser heikle Punkt wird bei Ibsen nur umschleiert angebeutet. Selbst wenn Oswald von Geburt an vermoulu, wurmstichig war, das schreckliche Ende, bas ihn im Drama ereilt, konnte ihm, wuchs er unter ben Augen der Mutter auf, erspart bleiben. Gerade die Kerngesundheit seiner

jüngeren Salbschwester Regine spricht für diese Auffassung und gegen die Beschuldigung, die ben Dichter oft erbitterte, Ibsen habe eine wissenschaftlich bestrittene Vererbungstheorie als ausnahmslos gültig Regine, als das Kind einer anderen Mutter, artet physisch und geistig dieser nach wie Oswald bem Bater. Beharrt man nicht bei Erfrankung blok durch Vererbung, wozu die Symptome nur teilweise passen, so bleibt alles andere möglich, ja wahrscheinlich. Der Nervenarzt Professor W. Wengandt gibt sogar bie allerdings geringe Möglichkeit eines ähnlichen Berlaufes progressiver Paralyse zu und verweist barauf, daß selbst die Irrenarzte als "Gespenster" erschienen, nicht wußten, ber Krankheitsverlauf könne auch, wie bei Nietssche, 10-20 Jahre umspannen. sefundiert Anzengruber, bessen hebwig Stolzenthaler die Kranflichkeit ihres Kindes mit der Lebensweise ihres Mannes in engste Verbindung sest, dem Norweger. Das mag ja ungart sein, aber fällt bie Schuld auf ben, ber widerliche Bustande schildert, um abzuschrecken und zu rügen, ober auf jene, welche solche Zustande schaffen? Die "Gespenfter" find fein Buhnenstück im herkommlichen Sinne. Sie wirken wie ein Fußtritt, ben ber Dichter mit grimmiger Genugtuung einer heuchlerischen, bemoralisierten Gesellschaft versett. Bittere Wahrheiten sind darum nicht minder Wahrheiten.

Auch Oswald dürfen wir die bittere Wahrheit nicht ersparen, er sei an seinem Leiden keineswegs ohne Schuld. Die ungebändigten Triebe des Vaters, dem er äußerlich so frappant ähnlich sieht, sind in ihm gleichfalls wiedergekehrt. Er versichert zwar: "Ich habe nie stürmisch gelebt", doch läßt uns sein Verhalten gegen Regine zu einer Zeit, wo seine Kraft bereits gebrochen, keine günstige Meinung in Betreff seiner früheren Lebensgewohnheiten fassen. "Ienem seligen, glücklichen Jugendleben mit dem Kameraden hätte ich mich sernhalten müssen", klagt er; "das sei für meine Kräfte zu stark gewesen". Er hat eben "das schöne, herrliche Freiheitsleben da draußen" zu eifrig mitgeseiert, so daß sich ihm jedenfalls Geschick und Schuld verketten. Wehr noch als der sieche Leib ist der lustz gierig=egoistische Geist seines Vaters Erbe.

Herrn "etwas in Oswalds Hände" übergehe. "Mein Sohn soll alles von mir empfangen." Diese Regung ist begreislich, ja rühmslich, nur vergaß die Mutter bei ihrem Bestreben, ihr Kind äußerlich

und materiell vom Bater loszulösen, wie ungleich wichtiger es wäre, für die innerliche, moralische Loslösung Sorge zu tragen. Fern von ihr, allen schlimmen Einflüssen der Fremde vorzeitig preisgegeben, ohne fittlichen halt in sich, ließ sie den Sohn vom Rindesalter ab allein. Er selbst sagt ganz klar: "Manchmal benk' ich, ob es nicht zu früh gewesen ist", und stimmt bem Pastor bei, es sei immer bas Richtige, das Kind nicht von den Eltern zu trennen. Nicht beim Vater, aber bei der Mutter hätte Oswald aufwachsen sollen. trop allem relativ jo gut geartet bleibt wie er, aus bem hatte eine sorgsame Mutter im innigen Zusammenleben einen ganz anderen Menschen bilden können. Sein Fehler besteht in temperamentvollem Aufbrausen der Jugendkraft, dem für ihn besonders verhängnisvollen Zuviel vermochte fänftigende, mütterliche Beeinflussung vorzubeugen. Die große Lüge ihres Lebens muß Frau Alving überaus furchtbar entgelten. Sie wollte ben Schein nicht opfern, wo nichts als biefer zu retten mar, und damit hat fie den Sohn geopfert. Darin beruht oft moderne Tragit, daß man durch ben Zwang der Umstände sich zu dem drängen läßt, was man meist wider bessere Überzeugung tut, und dann den Mangel an starkem Willen, sich über die Borurteile seines Milieu zu erheben, bugen muß. Helene scheiterte gleich beim Beginn eines solchen Versuches. Seither murbe fie wieder feige wie zuvor, als sie sich bereden ließ, Alvings Braut zu werden.

Manders brach ihren Mut und kaum erwachten Willen. Er bewog sie, auf Abschüttelung des drückenden Shejochs zu verzichten. Der Pastor kann insosern für den eigentlich Schuldigen gelten, als sich in ihm die Ansichten und die Moral jenes Milieu verkörpern, in dessen Mitte Helene, ja auch der Kammerherr zu leben und zu leiden verurteilt sind. Die Sesellschaft, deren Werkzeuge alle Handelnden (nach Konsul Bernicks Ausdruck) lediglich wären, ist die wahre Angeklagte in dem Prozeß, den unser Dichter vor dem Richtersstuhl der Geschichte führt, die Personen des Schauspiels sind die Zeugen, deren vernichtetes Dasein ihr zur Last fällt.

Die Gesellschaft befiehlt der Frau, auch bei dem unwürdigsten Mann auszuharren, wie sie dem Mädchen befahl, nicht nach ihrem Herzen, sondern nach den Rücksichten der Konvenienz zu wählen, sie gestattet dem Manne seden Alters, seinen Trieben in seder Weise nachzugeben, wenn nur gefälliges Betragen die innere Roheit verbirgt. Die Gesellschaft erlaubt alles, wobei der Schein gewahrt bleibt,

n-total de-

nichts, was ihn verlett. Sie scheut nur eines: ben Skandal. Sei dieser nun ein wirklich empörender Vorgang oder das mutige Heraustreten einer entschlossenen Individualität aus der stumpfen Masse, er wird gleich streng gerügt. Man verurteilt den Verstoß gegen die Sitte der Mehrzahl als solchen. Der Schein, derber ausgedrückt die Lüge, bildet das Fundament der Gesellschaft, freilich nur ein scheindar festes. Dieser Zustand der Dinge wankt bereits dem Grabe zu; er ist ein Leben heuchelndes Gespenst, aber diese Lebenstüge soll und muß einer neuen Wahrheit weichen.

Ibsen haßt die Gesellschaft aus voller Seele, kein Volksfeind, aber ein Gesellschaftsfeind, ein bestruktiver, zerstörender Geist. Dennoch behandelt er sie noch recht glimpflich, indem er ihr den Pastor Manders als Repräsentanten einräumt, einen Geiftlichen, ber innerhalb seines Milieu zu den besten und achtungswürdigsten Glementen Und ber Dichter tut klug baran. Wer die Schwächen seines Feindes benutt, um ihn zu Kall zu bringen, beweist nur, er sei schlauer als jener, wer ihm aber Gelegenheit gibt, seine besten Kräfte zu entfalten und bennoch Sieger bleibt, ber überwand ihn Manbers ist kein kuhner, freier Geist. Die Anschauungen, in denen er aufwuchs, stehen ihm unverrückbar fest, nie würde er wagen an ihnen zu rütteln. Er gehört zu jenem Material, aus welchem jede Staatsordnung brauchbare Gesellschaftsglieder formen fann. Er wird stets bem großen Strom folgen; babei trägt er ernstlich Schen, etwas Unrechtes zu begehen, nur gilt ihm eben für Unrecht, was die Menge so nennt. Er liebt Helene, doch als sie zu ihm floh, wies er sie von sich, befahl ihr, zu bemjenigen zurückzukehren, welcher nach ber gesetlichen Ordnung ihr Gatte fei. Angst= lich meibet er dann durch fast zwanzig Jahre ihr Haus, aber er bleibt unverheiratet, obschon dies bei evangelischen Beistlichen von Amtsbrüdern und Gemeinde ungern gesehen wird. Er läßt sich nicht wie helene verleiten, einen Bund ber Luge zu ichließen. Dies ist das menschlich Schöne, das heldenhafte an einem Manne, ber sonst so kleinlich, so ängstlich, so leicht hinters Licht zu führen ist. In ber Frage, ob das Afyl versichert werben soll, treten jene feigen Eigenschaften hervor. Das Gebäude gegen Keuer affekurieren, hieße bies nicht ben Vorwurf ber Strenggläubigen herausforbern, man habe "nicht bas rechte Vertrauen auf eine höhere Leitung"? Das könnte zu ärgerlichen Angriffen gegen ihn Veranlaffung geben, zumal in den Blättern. Er, der seine eigene Habe versicherte und das gleiche Tun auch bei Frau Alving selbstverständlich findet, scheut vor dem öffentlichen Schritt zurück. Da wird die doppelte Moral und offizielle Heuchelei an einem drastischen Beispiel gezeigt; inszgeheim darf jeder üben, was öffentlich mißbilligt wird. Das Asplörennt ab, die armen Kinder verlieren ihre Zufluchtsstätte, doch die Orthodoxie ist gerettet.

Nun kommt Engstrand und beschuldigt den Pastor, er habe burch Unvorsichtigkeit ben Brand veranlaßt. Der leicht geängstigte, schüchterne Mann verliert angesichts biefer offenbaren Luge gang ben Kopf und läßt sich einreben, was der Tischler will. Da bricht auch seine Ehrenhaftigkeit zusammen. Als Engstrand erklärt, er wolle fich für ben Schuldigen ausgeben, ift Manders entzückt und gleich bereit, bas Opfer anzunehmen, bafür auch Gegendienste zu leisten. Er bebenkt nicht, daß dies - falls wirklich er selbst ber Urheber bes Feuers war, wie der Priester ja nunmehr glaubt — zur schlimmsten Unwahrheit greifen heißt, um öffentlichem Standal zu entgehen. Und barin zeigt er sich gleich Bernick und helmer als echter Sohn seines Milieu, ber nichts mehr scheut als bas wiber-Wenn er Frau Alving als junger Mann von wärtige Aufsehen. sich wies, obwohl er nach ihr verlangte, wie sie nach ihm und eine eheliche Verbindung beiber noch immer zum Beil führen konnte, handelte er als ein Don Quipote ber formellen Legalität. ihr 28 Jahre später aus ber Lekture von Schriften, die er für verberblich hält, keinen Vorwurf machen, sofern sie sich entschließt, bies heimlich zu tun, ohne sich vor ber Welt zu ihnen zu bekennen, bann tam er schon so weit, die Wahrung bes Scheines in ziemlich bedenklicher Art zu predigen. Benahm er sich damals fast wie ein Beiliger, so ift er jest nahe baran, ein Scheinheiliger zu werben. Es ist bas unausweichliche Ergebnis der gesellschaftlichen Grundfage, in deren Bann er steht und deren verderblicher Sinfluß endlich selbst Manbers' kindlich naiven Sinn untergraben muß. Er wurde jum Kompromifler ber schlimmen Sorte, ber gern felbst beibe Augen zubrückt, wenn man ihn nur nicht zwingt fie aufzureißen.

Neben Don Quixote fehlt nicht Tartuffe. In Engstrand wird die Quintessenz jener Weisheit verspottet, die ohne ein bischen Schein und Lüge mit der Wahrheit allein nicht auszukommen vers mag und daher in fonsequenten Geistern bie Gingebung erweckt, ihre Eristenz ausschlieftlich auf diese beiden Requisiten zu gründen. Des Tischlers Gleifinerei macht ihn selbst Regine verächtlich, obschon sie nicht weniger egoistisch benkt als ber Mann, ber ihr seine Vaterschaft aus dem Kirchenbuche beweisen kann. In früher Jugend Zeugin ber häklichsten Szenen zwischen ben Eltern, von diesen wohl auch zur Seuchelei nach außen hin angeleitet, wurde aus ihr ein kaltes Geschöpf, das bloß ein Ziel kennt, empor zu kommen. eine Art weiblicher Stensgard, um so viel schlechter als ihr Familienheim erbärmlicher war, nicht ohne Begabung und Willens= kraft, aber ohne Charakter. Sie ist gleich bereit, Oswald als Frau. ist's nicht anders zu erzielen, auch ohne biesen Titel nach Paris zu folgen, oder, wie sie im ersten Aft mit plumper Roketterie versucht, Haushälterin und mit ber Zeit Hausfrau bes ältlichen Paftors zu werden, ober endlich, ihr Glück mit wem immer und sei es als Dirne zu probieren. Ihre Wohltäterin, Fran Alving, ist zum Teil mit schuld an Reginens verkommener Gesinnung. Bevor bas Mädchen in ihr Haus kam, war es nur mit Elend und Gemeinheit hier sah es eine behagliche sorgenfreie Eristenz ohne viel Ift es ein Wunder, wenn es um jeden Preis zu erlangen sucht, was anderen mühelos in den Schok fiel? "Ein armes Mädchen muß seine Jugend ausnützen", bilbet Reginens Maxime. Die im Elternhaus eingesogene Gemeinheit der Gesinnung blieb, die Kurcht, je in das Elend zurückgeschleudert zu werden, kam hinzu: bamit ist die feine Dirne fertig. Den Schein sucht Regine mög= lichst lange zu mahren, nur nicht so geschickt wie Engstrand. diese im Hause Alving nichts mehr nützen kann, verschmäht sie es zu hencheln und scheibet mit znnischer Offenheit. Die Erinnerung an jene, welchen sie bas Leben verdankt, muß ihr Selbstverachtung einflößen, damit vereint sich die Sucht nach bequemem Wohlleben, um sie zu Fall zu bringen, und greift kein glücklicher Zufall ein, so wird sie noch weit tiefer sinken als ihre Mutter. Auch sie wird einst in ber eigenen zugleich frembe Gunbe bugen muffen.

Diese Verstrickung und Verquickung von Schuld und Geschick ist eben das Charakteristische des modernen Dramas. Sie findet sich bei Frau Alving sowohl als bei Pastor Manders, bei Oswald wie bei Regine, sie dient auch dem toten Gegenspieler, dem Kammerherrn, zur teilweisen Rechtsertigung. Sein Sohn meint, er fürchte sich, sein Drang nach Schönheit, "alles, was in mir lobert, könnte hier in häßlichkeit ausarten", benn basselbe Leben in diesem Lande und draußen in der Welt gelebt sei nicht dasselbe. Und da Oswald dies fagt, leuchtet seiner Mutter die Erkenntnis auf, woran sein Vater zugrunde ging: an der einseitigen Lebensauffassung, die in ber Welt einen Verbannungsort, in der Arbeit eine Strafe fieht, bie nur von Pflichten weiß, nicht von Lebensfreudigkeit. echte Frau geht sie nach Ibsens Ausbruck nun sofort bis zum Außersten. Weil jene Anschauung, die Manders vertritt, der Freude zu wenig Spielraum gewährt, will helene gleich alle Schranken nieberreißen, auch vor ber Ehe zwischen Salbgeschwistern nicht zuruck= scheuen, die Lebensfreude als oberstes, als einziges Geset pro-Trop dieser extremen Übertreibungen birgt sich ein zu= treffendes Motiv in ihrer Entschuldigung bes Gatten: "Und nun mußte sold ein Kind ber Lebensfreude - benn er war wie ein Kind, damals - er mußte hier in einer halbgroßen Stadt leben, die nicht Freuden zu bieten hatte, sondern nur Vergnügungen. Mußte hier sein, ohne irgend ein Lebensziel; er hatte nur ein Amt. Nirgend erblickte er eine Arbeit, der er sich mit seiner ganzen Seele hätte widmen können: — er hatte nur Geschäfte. Auch nicht einen Rameraden zu haben, der fähig gewesen ware zu empfinden, mas Lebensfreude ist; nur Tagediebe und Zechbrüber —!" minder lebensfeindlichen Weltanschauung wäre der Rammerherr vielleicht anders geworden. Sagt aber Regine beim Behen höhnisch zu Frau Alving: "Ich hab' auch Lebensfreude in mir", bann wird angedeutet, die Witwe schieße in ihrem einseitigen Lob der Freude ebenso weit übers Ziel, als der Geistliche in der Verdammung natürlicher Glückstriebe. Falsche Auffassung der Pflichten kann unheilvolle Folgen hervorrufen, jedoch Verwerfung jeder Aflicht wirkt nicht minder verderblich.

Mehrfach zeigt sich auch das Gegenbild, wenngleich in blasseren Farben. Und diese Spiegelung einer Zukunft, in der Helenens Meinung, Gesetz und Ordnung seien es, von denen "alles Unglück auf Erden herrührt", zur Geltung gelangt wäre, hat wenig Verslockendes. Frau Alving erhebt da ihre persönliche Erfahrung zum Rang einer allgemein gültigen Regel. Weil ihre Ehe unglücklich aussiel, hätte sie gegen die Abschaffung der ganzen Institution nichts einzuwenden. Beifällig stimmt sie Oswald zu, der sich für das uns

geregelte Zusammenleben eines Mannes "mit seinen Kindern und ber Mutter seiner Kinder" förmlich begeistert. "Es kostet viel Geld, sich zu heiraten." Diese zweimal betonte, etwas läppische Ausrede bes jungen Alving wäre, wie seither auch Archer betont, besser meggeblieben, ba feine Freunde alle anderen Roften eines regulären Haushaltes ebenso tragen, wie jeder Chemann und die kleine Traugebühr boch kaum ins Gewicht fallen kann. Sochzeiten brauchen ja nicht prunkvoll zu sein. Man muß durchaus nicht auf bem Boben firchlicher Anschauungen stehen, um zu begreifen, die Gesamtheit habe geradezu die Bflicht, sich um Verbindungen zu kümmern, aus benen ihre künftigen Dlitglieder hervorgehen sollen. Sie sollte nach Ansicht moberner Hygieniker sogar ein gewisses Ginspruchsrecht gegen bie Vaterschaft von Siechlingen, wie just Oswald einer ist, besitzen. Bum mindesten hat sie bas Recht, von bem in seinen sozialen Folgen jeden anderen Lebensakt an Wichtigkeit weit übertreffenden Entschluß zweier ihrer Glieder, ihre gesamte Existenz miteinander zu verknüpfen, in irgend einer (nach Bolt und Gesittung immerhin wandelbaren) Form offiziell Kenntnis zu erhalten. Gine dieser benkbaren Arten ist die Zivilehe. Auch die protestantische She ist boch löslich, womit Angriffen der Boben zum Teil entzogen ift.

Fragt Paftor Manders: "Was für ein Recht haben wir Menschen auf das Glück? Nein, wir sollen unsere Pflicht tun," dann spricht er wie Brand, und jede ernstere Lebensauffassung wird ihm nur beistimmen können. Er selbst freilich deutet das Pflichtgebot als ber enge Beift, ber er ist, in kleinlicher, ja beschränkter Beise. Er weiß nicht zu unterscheiben und hält sich ängstlich an ben Buch-Darum brängt er in kindlicher Einfalt beständig barauf, daß Regine dem Wunsche ihres (angeblichen) Vaters gehorche und Die schneibenbste Fronie liegt barin, baß zu Engstrand ziehe. Manders, mit beffen herzensgute ohne Menschenkenntnis jene beiden ungescheut ihr Spiel trieben, sich fraft seines geistlichen Amtes für vollberechtigt hält, autoritative Entscheidungen zu fällen, die über Menschenleben Gewalt besitzen, wie er dies bei Helene Alving getan. Ebenso gebot bei Anzengruber der sympathische, junge Priester Sbuard Schön auf Hutterers Frage ber verzagenden Bedwig, ben Eltern zu gehorchen, die verhaßte Che zu schließen und bas Gluck Gott anheimzustellen. Frau Alving ihrerseits vermag die Pflichten wenig von einem höheren Standpunkt zu erfassen, wie später Aline

Solnek, beshalb verwirft fie alle in Baufch und Bogen. Auch hier gilt es aber: Der Buchstabe totet, ber Geist macht lebendig. Wohin Pflichtgefühl ohne Lebensfreude führt, zeigt sich an Vastor Manders, wohin aber Lebensfreude ohne Pflichtgefühl steuert, bewiesen Regine und ihre Eltern, der Kammerherr sowohl als Johanna. Dr. West wird dies noch klarer hervortreten. Wenn Oswald an Jungfer Engstrand bie Lebensfreudigkeit, eines jener bei Ibsen sich häufenden Leitmotive, rühmt, so wird damit eigentlich sein und seiner Mutter neuer Glaube ironisiert. Am Schluß tritt noch schärfer ans Licht, welchen Irrpfaden Belene fich zuwandte, als fie in jeder überkommenen Lebensform lediglich Gespenster erblickte. Vergebens sucht sie Oswald badurch zu rühren, sie sei es boch, die ihm das Leben gegeben. Brüsk entgegnet der freigeistige Sohn: "Ich habe bich nicht um das Leben gebeten. Und was für ein Leben hast du mir benn gegeben?" Für Oswald sind Elternliebe und Kindespflicht jett auch nur Gespenster, alter Aberglaube, bloke "Maschinennäherei".

"Sie sind eine schuldbelastete Mutter," rief Baftor Manders ber Witwe zu; dies trifft in anderem Sinne zu. An ihrem Sohne frevelte Helene, da ihr die angebliche Pflicht, Alvings Namen vor der Welt zu retten, höher galt als die rückhaltlose Wahrheit, die sie dem Sprößling dieser unseligen Verbindung schulbete. Selbst nach dem Tode des Baters durfte Oswald nicht gleich und nicht für lange heimkehren, sonst hätten unter dem Glorienschein zufällig boch die wahren Züge des Verblichenen durchblicken können. Hause wußte man ja, wie der Kammerherr gelebt. "Man ist nicht flug, wenn man nur flügelt," fagt Grillparzer. Helene Alving flügelte sich, statt ben steinigen, geraden Pfad zu gehen, ein Rechen= erempel heraus, wie sie den Sohn retten könne, ohne ihm das Andenken seines Vaters zu beschmuten, aber als es zur Probe fommt, erweist sich das Fazit als grundfalsch. "Mich dünkt, es mußte bir so gut wie gleichgultig sein, ob ich ba bin ober nicht," meint Oswald. Das trifft sie tief. Immer klarer erkennt sie, ihr Sohn hege für fie lediglich konventionelle Gefühle, könne bie gar nicht wahrhaft lieben, die seinen Kinderjahren fremd blieb, die er nur selten und flüchtig sah. Oswalds Berg mußte leer und kalt werben und weil ihm Elternliebe nicht vertraut war, konnte er finnlicher Liebe später um so weniger entraten. In diesem auf

a a statustic

hohlen Schein aufgebauten Leben fehlte der sichere Ankergrund eines Familienheims und wahrer Pflichterfüllung. Die echten Pflichten gegen sich und andere über die von der Welt gebotenen Scheinspflichten zu stellen, lehren uns die "Gespenster".

Hatte man Nora vorgeworfen, sie frevle wider ihre Pflichten als Gattin und Mutter, so zeigte Ibsen mit blutiger Fronie, wie Belene, wenn sie nach der Meinung der Welt beibe erfüllt, in Wahrheit am ärgsten gegen sie fehlt. Fragt Bulthaupt, der sonst einige Einwürfe gegen die Dramen diefer Periode ganz gut formuliert, was aus dem Anaben Oswald hätte werden sollen, wenn Manders Helene nicht von sich gewiesen, so übersieht er, daß Oswald erst mehr als ein Jahr nach der Rückfehr seiner Mutter ins eheliche Heim geboren wurde. Auch Litmann irrt, falls er meint, Helene hätte erst im Abstand von ihrem Gatten den Pastor zu lieben geglaubt; Manders war es, Frau Alving selbst fagt bas, ben ihr Berg begehrte, als man sie mit dem Leutnant verlobte. Mit rucksichtsloser Entschlossenheit hob der Dichter den Schleier, den die Welt, um in ihrem satten Behagen nicht gestört zu werden, so gerne über Taufende verunglückter Eristenzen breitet, wie helene und Oswald, ja auch Regine und der Kammerherr. An erschütternden, grauenhaften Beispielen zeigte er, wohin eine Gesellschaft ohne mahrhafte Ibeale steuere, die zu nichts Ganzem und Vollem mehr fähig sei, und (nicht zum mindesten durch den Versuch, innerlich überlebte Formen äußerlich festzuhalten) schließlich auf allen Gebieten bahin gelange, das Sein dem Schein zu opfern. Nicht das Chriftentum wird bekämpft, es hat ja keinen wahren Vertreter im Stuck, auch Manders ist ein Mann des feigen Kompromisses, noch weniger die Freigeisterei, ber Rammerherr bürfte taum besonderen Freisinn befeffen haben, sondern die Beuchelei schlechtweg. Dem Beift der Lüge Ein starkes Wollen, ein fühnes Können findet gilt der Kampf. man nicht bei diesem erbärmlichen Geschlecht: Oswald zählt zu jenen Dekadenten, die nie mehr etwas leisten werben, die das Erbe der Bäter tragen muffen, bis fie barüber zusammenbrechen, die fich nach ber Sonne sehnen, ohne sie erhaschen zu können. Und wohl mag die Mutter kämpfend vor dem lebendig Toten stehen, unschlüssig, ob sie ihm nicht das erlösende Gift reichen solle. Doch nicht mit bem Blick auf biese schmerzerfüllte, der eigenen Schuld bewußte Niobe sollen wir scheiben. Symbolisch tut sich ein tröstender Ausblick auf. Die Sonne, nach der Oswald so schmerzlich verlangte, bricht jetzt hervor. Für ihn zu spät. Ihre ersten Strahlen bes scheinen die Vernichtung der Lüge: Rammerherr Alvings Asyl wurde von den Flammen verzehrt und die Lebenslüge, die Helene ihrem Kind eingeprägt, hat den Sohn ins Verderben gestürzt. Über Schutt und Trümmern einer konventionellen, zerschmetterten Weltsanschauung erhebt sich langsam und befreiend die Leuchte eines neuen Tages. Das Werk der Lüge muß erst vertilgt werden, ehe die Sonne der Wahrheit einem glücklicheren Geschlechte strahlen kann.

## X.

## (Ein Bolksfeind.)

Ibsen war eine kampfgewohnte Natur. Die öffentliche Meinung hatte ihn nie verhätschelt. Es erging ihm vielmehr wie jedem großen und kühnen Geist, seit Menschen existieren. Jeber Schritt nach vorwärts muß errungen und erzwungen werden. Jede Neue= rung weckt den Widerstand aller jener, deren Interessen der bisherige Zustand entsprach oder auch nur zu entsprechen schien. Jeder Reformator muß ben Kampf mit bem "großen Krummen" ausfechten, Nur die energischsten, willens= ben wir aus Beer Gynt kennen. stärksten Naturen, die sich durch nichts abhalten lassen, unerschrocken gerade hindurch zu gehen, gelangen ans Ziel. Es ist so und es ist gut, daß es so ist, denn dadurch unterscheidet sich der zu einem schweren Werke wahrhaft Berufene von dem phantastischen Träumer, der auch ein bischen Weltverbesserer spielen möchte, daß ihn der Widerstand nicht entmutigt, sondern stählt, daß mit den hindernissen, die sich ihm entgegentürmen, auch seine Kraft sie zu überwinden mächst, daß er nie zurückweicht, weil er gar nicht zurück kann, weil ihm leben und kämpfen identische Begriffe find.

Man barf nicht mit dem Kopf durch die Mauer wollen, lautet eine alte, jedem ungestümen Neuerer anempfohlene Klugheitsregel, sonst zerschellt das Haupt des Tollfühnen nuplos, die Wand aber bleibt unverändert. Verhält sich dies wirklich so? Es gibt kein gänzlich folgenloses Ereignis in der Welt. Und bleibt die Mauer auch stehen, zeugen nicht mindestens die Blutslecken an der Wand von dem, was geschah? Können sie nicht Betrachtungen wecken, die sonst nie angestellt, Gedanken erregen, die sonst nie gedacht worden wären? Schon manches Bollwerk, das anscheinend unerschüttert standhielt, kam nachträglich doch unter der Last solcher Blutstropfen

Wirkungen, die nicht sofort sichtbar werden, sind gleich= zu Falle. wohl vorhanden. Auch gibt es Mauern, die fest und unerschütter= lich aussehen und babei innerlich längst rissig und brüchig wurden. Sie stehen, weil niemand an ihnen zu rütteln magt, vermögen wohl auch Angriffe abzuwehren, benn noch besitzt ihr Kitt Binbekraft genug, um das Auseinanderfallen zu verhüten und fich stärker zu erweisen als matt geführte Stöße. Unternimmt aber ein Mann, nicht zag mit halbem Mut, nein, mit voller Energie einen Sturm= lauf wider das vermorschte Hindernis der Entwicklung, dann gerät das Mauerwerk ins Wanken und Weichen, birst da und dort, und mögen die herumfliegenden Mauerstücke den Verwegenen schwer verleten, ja mag die zusammenbrechende Masse ihn unter ihren Trümmern begraben, er hat sein Ziel erreicht. Durch die von ihm geschlagene klaffende Bresche in der Mauer des Vorurteils ziehen seine Nachfolger als stolze Sieger in die überwundene Festung. Für ben, der nicht an das "Unmögliche" glaubt, ist nichts unerreichbar. Richt immer ist es die beste Methode, mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, aber unter Umständen erweist sie sich als die Ihr brachte Ibsen stets am meisten Sympathie entgegen. Im "Bolksfeind" glorifiziert er sie am entschiedensten, freilich verheimlichte er bann in der "Wilbente" ihre Schattenseiten nicht.

Wieder nimmt er die Stüten der Gesellschaft aufs Korn. Was Bernick, Helmer, Manders waren, Verteidiger des Bestehenden, ist hier Peter Stockmann, aber statt Lona Hessel, Nora, Helene Alving tritt diesmal ein Mann, ber Badearzt Thomas Stockmann, ihm als Dementsprechend wird die Attacke eine un= Angreifer gegenüber. gleich schneibigere. Man hatte nicht begriffen oder begreifen wollen, was ber Dichter in ben "Stüten ber Gesellschaft", im "Buppenbeim", in ben "Gespenstern" teils angebeutet, teils ausgesprochen; biesmal tat er mit nicht mißzuverstehender Schärfe kund, was ihm am Berzen lag. Der "Bolksfeind" zählt nicht zu jenen Dramen, über welchen, wie über allen späteren und vielen früheren Werken Ibsens, eine ungewisse, geheimnisvolle Nebelstimmung lagert. Hier ist alles flar und beutlich, greifbar und unverkennbar herausgearbeitet. Das hellste Tageslicht flutet herein, so grell freilich, daß manchen bavon die Augen schmerzen mögen. Es bebt ein gut Teil perfon= licher Entruftung des Autors in dem Stücke nach, obschon es verfehlt ware, den Verfasser mit seinem Selden zu identifizieren. Ibsen

tritt mit unverhüllter Sympathie an Thomas Stockmanns Seite, er fühlt, liebt und haßt mit ihm, aber er geht feineswegs in ihm auf, er übersieht ihn und seine Schwächen. Am 9. September 1882 schreibt er bei Absendung des Manuskripts humoristisch: "Der Doktor Stockmann und ich kamen so vortrefflich miteinander aus. harmonieren in so mancher Beziehung: aber ber Doktor ift ein größerer Wirrkopf als ich und hat außerdem verschiedene andere Eigentümlichkeiten." So bleibt ber "Bolksfeind" ein Drama voll Leben und Interesse, auch wenn man nicht weiß, daß er zugleich einen poetischen Protest gegen die Anfeindungen und Verleumbungen bebeutet, benen ber Dichter ber "Gespenster" sich ausgesetzt sah, baß Ibsen selbst ein Arzt war, ber in ber herrschenden Moral ben uns alle vergiftenden Pestsumpf blofgelegt hatte und dem man zum Dank die Fenster einwarf. Unabgeschreckt durch diese neuen bitteren Erfahrungen veröffentlichte Ibsen schon nach Jahresfrist, 28. November 1882, ben "Bolksfeind" ("En Folkefiende"), in dem er eine noch entschlossenere Sprache führte. Er hatte dies Schauspiel gegen seine Gewohnheit rasch geplant und geschrieben; es wurde noch im ersten Halbjahr 1882 in Rom begonnen und dann in Am 16. März schon kann Ibsen seinem Ber= Goffensaß vollendet. leger mitteilen, er sei "gegenwärtig vollauf mit den Vorbereitungen zu einem neuen Schauspiel beschäftigt". Nennt er es babei "ein friedfertiges Stud, bas von Staatsraten und Großhandlern und ihren Damen gelesen werden kann und vor dem die Theater nicht zurückzuschrecken brauchen", so ist diese Beruhigung für Frederik Begel nach bem "Gespenster"=Sturm mit heimlicher Fronie durchsett. Hätte bas "Buppenheim" gleich Anklang gefunden, "Gefpenfter" und "Ein Volksfeind" wären vielleicht nicht erstanden. dürfen wir den Widerstand nicht beklagen, den die Reformatoren finden, gerade an ihm entzündet sich die Flamme ihrer Begeisterung.

Auch Thomas Stockmann würde ohne die Verfolgungen, deren Ziel er wird, nie dahin gelangen, wo er am Schluß des Dramas steht. Er hätte sein Leben ganz zufrieden in dem kleinen Badeort an der Südküste Norwegens abgesponnen, keinen Ehrgeiz hegend als den, seiner Vaterstadt Dienste zu leisten, und entzückt, wenn ihm sein Sinkommen gestattet, gastfreie Tafel zu halten. Stockmann ist eben nicht, wie sein Schöpfer, eine früh verbitterte, einsame Natur, seine Charakteranlage bildet das Gegenstück zu jener des Dichters. Thomas

ist heiter, fröhlich, sieht gern Menschen um sich, seine ferngefunde Lebensfreude hat etwas Ansteckendes. So zeigt er sich anfangs und so bleibt er im Grunde stets. Welcher unverwüstliche Optimismus gehört nicht zu der Hoffnung, seine Mitbürger würden willig auf all das eingehen, mas er ihnen zu sagen beabsichtigt. Es liegt in ihm eine kindliche Urkraft frischen Lebens, die ihn zu dem Glauben verleitet, die Menschen seien so leichthin zur Erkenntnis unbequemer, ja grausamer Wahrheiten zu bewegen. Deshalb steht er ganz betroffen da, als er den Abfall Aslaksens und Hovstads erlebt, des= halb ist er barüber förmlich erstaunt, daß die Bürger seine Rede in der Volksversammlung nicht ruhig mit anhören wollen, deshalb kann ihn aber selbst ber entschiedenste Widerstand nicht anderen Sinnes Wenn er auch einen Augenblick an Auswanderung benkt, er beschließt doch mit unaustilgbarem Vertrauen auf die Menschheit, in seiner heimat zu bleiben und zu wirken. Cher als mit Ibsen könnte Doktor Stockmann mit Björnson in Barallele gesetzt werden. Das Naturwüchsige, Elementare in Thomas Stockmann, sein starker Lebensmut, seine schlachtfrohe Stimmung, alles teilt er mit Björnson, nicht mit dem dufter blickenden, menschenscheuen Ibsen jener Der Entschluß auszuwandern entspricht Ibsens, der in der Heimat zu bleiben Björnsons Geistesrichtung. John Paulsen be= hauptet, Jonas Lie, auch er ein Jugendgenoffe aus heltbergs Stubentenfabrik, mit bem Ibsen 1880 in Berchtesgaben wieder viel verkehrt hatte, habe für den Argt mit seiner Großherzigkeit und unbewußten Komik zum Teil zum Modell gedient. So hätte jeder der drei damals gleich berühmten Dichter Norwegens seinen Anteil an bieser Meisterschöpfung, für die, nach Elias, auch der Apotheker Harald Thaulow, der Vater des hervorragenden Malers, Züge ge= Die große Rebe in ber Bolfsversammlung bedt fich freilich mit den Ansichten Ibsens, doch gelangt der Arzt auf ganz anderen Wegen zu diesen Theorien. Und das ist sehr wohlgetan, benn gerabe daburch erhält ber "Bolksfeind" das ihm innewohnende Überzeugende, weil eine von Haus vertrauensvolle Natur von überströmender Gutmütigkeit, endlich durch die offenbare moralische Verkommenheit ihrer Umgebung gezwungen wird, sich von dieser zu scheiden und auf sich selbst zurückzuziehen. Gin solcher Kontrast wirkt auf der Bühne viel packender als jede andere Charakterschilderung, auch mußte Thomas, um die Dinge so zu erleben, jener offene,

liebevolle, gerade Mann sein. Die Idee und ihre Ausführung, der Gedanke und seine Verlebendigung stehen hier auf gleicher Höhe. Im "Volksfeind" zeigt sich Ibsen als Meister dramatischer Technik, weit fern von aller Theatralik und doch höchst bühnenwirksam.

Die skandinavischen Bühnen wetteiferten, ben "Volksfeind" rasch barzustellen. Schon am 13. Januar 1883 wurde er in Christiania, am 24. Januar in Bergen, im Februar in Göteborg, am 3. März in Stockholm, am 4. März in Ropenhagen gespielt; hollandisch in Rotterbam im Februar 1884. In Deutschland hingegen lähmte noch ber Schreck von den "Gespenstern" die Theaterleiter. 5. März 1887 wagte endlich das fleine, rührige Oftend Theater Berlins die Aufführung, am 27. September 1889 das Münchner Hoftheater; das tschechische Landestheater in Brag gab ben "Volksfeind" auch schon 1889. Erst im August 1890 brachte ihn das Berliner Lessing-Theater, später gab ihn dort das Königliche Schauspielhaus, das Schillertheater und das Deutsche Theater (12. Mai 1901). Im Leffing=Theater am 22. Februar 1905 unter Brahm wieder aufgenommen, erlebte der "Bolksfeind" da rasch 15 Aufführungen, zu benen sich noch 6 bei Gastspielen in Wien und Bubapest gesellten; Albert Baffermanns gar zu ftarke Betonung ber sturrilen Züge des Arztes läßt das Drama zur Komödie werden, gerade weil er seine falsche Auffassung vorzüglich durchführt. 24. September 1904 gelangte er am Hoftheater zu Hannover, am 6. September 1905 im Leipziger Schauspielhaus zur Erstaufführung. Am 23. Oktober 1890 eroberte er das Wiener Burgtheater und wurde hier später auch im Raimund-Theater und im Deutschen Volkstheater gegeben. Novelli brachte ihn 1895 nach Italien, 1896 nach Spanien. In Baris gab ihn L'Deuvre am 9. November 1893, bann am 29. März 1898, und vom 29. Oktober 1899 an 16 mal im Gymnase, hierauf wieder im Oktober 1902 3 mal. Vom 14. Juni 1893 an spielte Beerbohm Tree das Stück im Hanmarket-Theater in London, dann in der Provinz und 1895 in Amerika; am 2. November 1905 brachte Trees Neuinszenierung im Majesty=Theater Schon am 27. Januar 1894 wurde ber Londons vollen Erfolg. "Volksfeind" in Manchester von Calvert gegeben. Am 2. September 1899 bilbete ber "Bolfsfeind" eine ber Eröffnungsvorstellungen bes "Nationaltheaters" in Christiania, vor dem Ibsens Standbild von Sinding schon bei seinen Lebzeiten aufgestellt war, und ging bort feither 17 mal über die Bretter. Der erste Abend gehörte Holberg, der zweite Ihsen, der dritte Björnson. Das "Künstlerische Theater" in Moskau gab ihn am 24. Oktober 1900 zum erstenmal und darauf binnen zwei Jahren 48 mal, dann bei seinem Berliner Gastsspiel (im Frühjahr 1906) 6 mal. Auch kroatische, magnarische und polnische Aufführungen fanden statt. Wurde der "Volksseind" zus meist kein "Zugstück", so kann dies den Dichter und sein Drama nur ehren. Die Meisten wollen im Theater sehen, wie Hans die Grete kriegt, wenn es hoch kommt, darüber weinen, daß er sie nicht kriegt. Sin Bühnenwerk, das der Liebe, die der erdrückenden Mehrsheit als allein würdiger Gegenstand der Poesie gilt, verschwindend geringen Raum gewährt und wo man ernste, noch dazu bittere Wahrheiten hören soll, hält die kompakte Majorität im Schauspielshaus so wenig aus, als derlei Reden in der Volksversammlung.

Die Wechselmirfung ber beiben größten Dichter Norwegens tritt neuerdings, vielleicht beiden unbewußt, zutage. Persönlich war Ibsen über Björnsons freics, berbes, mutiges Gintreten für die "Gespenster" "Wahrlich, er hat eine große, königliche Seele und ich werde ihm das nie vergessen", schreibt er am 24. Januar 1882 an Dlaf Skavlan, bem er zugleich klagt: "Norwegen ist ein freies Land, bevölkert von unfreien Menschen", und im August an Björnson felbst, bessen Seben sei seine beste Dichtung, wenn auch in ber Lite= raturgeschichte seine Werke "in erster Reihe stehen und immer bort stehen werden". Wie das "Fallissement" der Vorläufer der "Stügen ber Gesellschaft" wurde, entstand ber "Volksfeind" unter ber Nach= wirkung von Björnsons 1879 erschienenem Schauspiel "Das neue System". Dort stürzt ber junge Ingenieur Hans Rampe nach allerbings harten Kämpfen die Verwaltungsmethode des Generaldirektors Riis, mit bessen Kindern er aufwuchs. Der Sieger erhält fogar die Hand seiner Karen, die aus eigenem Entschluß den ihrem Vater Nebenher bekehrt er noch ben naturgemäß verhaßten Mann wählt. lockeren Frederit, Karens Bruber. So hat ber Dichter bewiesen, was er wollte, es sei auch in einem fleinen Gemeinwesen möglich, die Wahrheit zu sagen, wenn man nur den Mut dazu besige. Darin stimmt ihm Ibsen zu, boch im Gegensatz zu dem ewig jugend= lichen Optimisten Björnson zeigt er, wie der Wahrheitskämpfer in ber Regel nicht gleich Hans Kampe, mit ber ersehnten Braut be= glückt und burch ben Triumph seiner Sache emporgehoben werbe.

Babearzt Stockmann machte wie ber junge Kampe eine wissenschaftliche Entbeckung, aber während ber eine seine Ansichten, alle
Schwierigkeiten überwindend, zum Siege führt, endet der andere als
Märtyrer seiner Überzeugung. In der verschiedenen Lösung desselben Problems spiegelt sich klar die Differenz der Denkweise der
beiden nordischen Necken. Auf Rampes Seite schlagen sich gleich
nach Erscheinen seines Buches die meisten jüngeren Ingenieure.
Stockmann wird von der kompakten Majorität, die ihm anfangs
sicher schien, sehr rasch im Stich gelassen, als die Behauptung auftaucht, seine Projekte seien nur dann durchführbar, wenn alle Bürger
der Stadt die notwendigen Lasten auf sich nehmen. Übrigens ist
der "Bolksseind" sowohl der Idee als der Aussührung nach dem
"Neuen System", einem an sich trefflichen Stück, ebenso überlegen,
wie die "Stüßen der Gesellschaft" nach Form und Gehalt das
"Fallissement" überragen.

Während Björnson einen Ginzelfall barstellt, wobei freilich (beffer als im "Fallissement") die Nuganwendung auf alle Fälle leicht zu ziehen ift und in gelegentlichen Bemerkungen einzelner Personen bereits im Rahmen des Stückes gezogen wird, packt Ibsen ben Stier bei ben Sornern und erweitert ben Streit, ber erft bloß die Babeanstalt betrifft, zu einem Kampf um die Grundlagen der modernen Gesellschaft. Man wirft ihm vor, er habe damit die Grenzen bes Dramas überschritten, die bramatische Runstform gesprengt. gestatte bloß die Entfaltung eines Menschenschicksals, nicht die Behandlung allgemeiner Fragen in der theoretischen Form einer un= erhört langen Rebe wie jene bes Arztes, welche ben größten Teil bes vierten Aftes füllt. Wir bürften im Drama nur feben, wie allgemein herrschende Zustände das Los einzelner Menschen beeinflussen und uns so indirett ein Urteil über deren Rüglichkeit ober Schäblichkeit bilben; nie aber follten biefe birekt zum Gegenstand ber Diskussion gemacht werden, berlei gehöre nicht auf die Buhne.

Das Wesen aller Kunst ist Sinnlichkeit, Sinnenfälligkeit und ganz besonders trifft dies beim Drama zu, wo die Handelnden sich vor unseren Augen bewegen und es aller künstlerischen Fähigkeiten bedarf, um das anfangs nicht allzu schwer zu erweckende Interesse ungeschwächt die ans Ende zu erhalten. Die bedenklichste Klippe bildet dabei im fünfaktigen Drama bekanntlich der vorletzte Aufzug, wo nach dem Höhepunkt der Handlung die Ausmerksamkeit am

Das ist der tote Punkt, über den es die Maschine ehesten erlahmt. um jeden Preis hinüberzubringen gilt. Und eben diefer vierte Aft bringt die Volksversammlung mit Stockmanns angeblich undramatischer Rebe! Gerade an der gefährlichsten Stelle hätte Ibsen also einen unverantwortlichen Fehlgriff begangen wie ein Anfänger. Das blühende Fleisch des Lebens muß in der Kunst die nackten Ge= bankengerippe umkleiben, bamit aus Skeletten Menschen werben. Bewegung, Leben, Handlung verlangt das Drama gebieterisch. Grillparzer sprach es aus, nicht die Ibee, nur der Grad ihrer Berlebendigung gibt bem Künstler seinen Wert; freilich kann der Dichter bloß solche Ideen lebendig werden laffen, die er selbst durchgefühlt. Unter dem Fleisch muß fich ein festes Knochengerust bergen, sonst erblicken wir statt menschlicher Körper weiche, schwammige, widerliche Massen, die Leben lügen, ohne es zu besitzen. Den konkreten Spezialfall statt lebloser abstrafter Erörterungen mählt bas Drama, um lebensvoll die Welt im fleinen Kreise wiederzuspiegeln, wobei es symbolisch, wie jede echte Kunft, über sich selbst hinaus auf weitere Zusammenhänge von allgemeiner Gültigkeit hindeutet. Dies ist ein notwendiger technischer Kunstgriff, der sich, wo das Ganze undarstellbar, mit dem Teil begnügt, jedoch kein unabanderliches Vermag ein Dichter die Debatte über große, zeitbewegende Fragen bühnenwirksam zu gestalten, obwohl er sie in ihrer all= gemeinsten Bedeutung als Prinzipienfragen vorbringt, bann schlägt sein siegreiches Können die graue Buchweisheit des Sollens und dies geschah im "Volksfeind".

Thomas Stockmann berief die Versammlung keineswegs in der Absicht, vor ihr seine Gedanken über die Stellung des einzelnen zur Gesellschaft darzulegen. Er will ganz einfach über das Bad sprechen. Erst als der Beschluß gefaßt wird, dies Thema für erledigt zu ersklären, ohne daß er seine sachlichen Argumente auch nur vordringen dürfte, packt ihn rasender Jorn und er schleubert den verdusten Spießbürgern jene glänzende und kühne Improvisation ins Gesicht, die mit ihrem echten Schwung und trockenen Humor auf den Zusschware zündend und erlösend wirkt, wie auf den Redner selbst. Pathos liegt nicht im Charakter des Arztes, den man für Wiener am tressendsten schildert, wenn man sagt: das ist eine Baumeisterzolle, die Baumeister leider nie gespielt hat. Ein sorgfältig aussgeseilter Vortrag wäre gewiß undramatisch, dieser Ausbruch ehrlicher

Entrüstung, dessen Worte wie scharfe Hagelkörner auf die erschreckten Hörer niedersausen, ist hochdramatisch. Zornige Zwischenruse beleben die gerade deshalb immer energischer und heftiger pointierte Rede: einer erregten, lärmend und drohend ihn umringenden Volksmasse predigt der Arzt den Kreuzzug wider die von ihr verehrten Wahrsheitsgößen. Das ist ein gellender Kampfrus, kein ruhiges Plaidoner. Die Gestalt des mutigen Sprechers, der dem tobenden Hausen wieden uns beirrt seine troßigen Lehren zuschleudert, prägt sich unvergeßlich jedem Hörer ein. Die echt dramatische Wirkung dieses Auftritts erobert dem Schauspiel neues Gebiet. Die Kunstform wurde nicht gesprengt, sondern erweitert.

Alles Frühere ist nur wie ein Vorspiel, der Schluß bloß ein Nachspiel dieser Rede, wobei sich die in der Versammlung ge= sprochenen Worte zutreffend erweisen. Der Charafter des Doftors forberte nach Lage der Dinge diesen grandiosen Wutausbruch. Thomas Stockmann ist kein Choleriker, gerade sein sanguinisches Temperament reißt ihn fort. Lange mußte er sich um die Notdurft des Daseins qualen, endlich (er mag etwa 48 Jahre zählen) brachte er es zu einem gesicherten, gutdotierten Posten. Mit erklärlichem Selbstgefühl denkt er nun ber Zeit, wo er droben hoch im Norden fast am Hungertuch nagte. Jest barf er wirtschaften "wie ein großer Herr". Das naive freudige Wohlbehagen an dem prächtigen Rinderbraten, der neuen Tischdecke und dem Lampenschirm wirkt rührend, weil es fühlen läßt, wie jämmerlich der Arzt früher lebte und wie schwer ihn bei nahendem Alter seine Entlassung als Bade= arzt, mit der er ins alte Elend zurückgeschleubert wird, treffen muß. Er mag vormals so tief in Schulden gesteckt haben, daß er nun als echter Sanguiniker sehr vergnügt ist, weil "Kathrine sagt, daß ich fast schon so viel verdiene wie wir brauchen", worauf der stockernst= hafte Beter förmlich erschrocken strafend wiederholt: "Fast, ja -". Dieser Leichtsinn des Doktors in Geldsachen ift auch nötig, um sein mangelndes Verständnis für die an sich leicht begreifliche Schwenkung der Kleinbürger zu motivieren. Selbst wenn er nicht so unbesonnen, in seiner Freude über die entbeckte Wahrheit, an alles andere ver= gäße, hätte er wie Aslaksen und Honstad angenommen, die Aktionäre würden die Kosten tragen. Die Begründung Beters, warum ein Kommunalanlehen nötig sei, klingt nicht ganz überzeugend, ja man wird das Mißtrauen nicht los, der Bürgermeister übertreibe Baukosten und Bauzeit, um besto sicherer das Projekt des Bruders zu Fall zu bringen und den getanen Mißgriff nicht eingestehen zu müssen. Wollte er den Arzt doch sogar bestimmen, seinen Bericht selbst den Mitgliedern der Badedirektion zu verheimlichen, die gewiß ein Anrecht auf ungeschminkte Wahrheit besißen; das ist Peters bedenklichster Schritt, da wird er wie Pastor Manders nach dem Asplbrand innerlich inkorrekt, um seinem äußeren Ansehen nichts zu vergeben.

In den Brübern sind sonst zwei sich stets und überall wieder= holende Gegensätze vortrefflich kontrastiert. Gine recht gewissenhafte Beamtennatur, die genau ihre Pflicht tut, etwas steif und trocken, ja vedantisch und engherzig, durchdrungen von der Wichtigkeit ihrer Stellung und ber Bedeutung ihrer Berfon, eifersüchtig, jelbst neibisch, wo beschränkter Untertanenverstand sich vermißt, klüger zu sein als die Behörde: das ist der Stadtvogt, Polizeidirektor und Vorstand der Babedirektion Beter Stockmann. Am treffendsten charakterisiert ihn ein kleiner, leicht vorüberhuschender Zug. Spät abends, sowie ber Bescheid aus Christiania einlangte, schickte Thomas dem Bruder sogleich die Abhandlung über die großen, beim Babe notwendigen Reformen, mithin über eine Lebensfrage der Stadt. Beter liest fie, kann aber, als er den Arzt am nächsten Vormittag besucht, die tabelnde Bemerkung nicht unterbrucken, die Schrift sei ihm "gestern nach der Bureauzeit", also nicht auf vorschriftsmäßigem Wege zu= gekommen. Sein bureaukratisches Gewissen sträubt sich gegen berlei Mit diesem Vorgesetzten soll Doktor Thomas Ordnungswidrigkeiten. zusammen arbeiten! Daß sie Brüder sind, vermehrt bloß die Schwierigkeit. Beter fühlt sich dem Arzte doppelt überlegen, kraft seiner Autorität als Vorgesetzter und als der Altere. Sehr herzlich find die Beziehungen der Geschwifter wohl nie gewesen. Beter von jeher mit Mifvergnügen erfüllt haben, daß der Jüngere fich herausnahm, der Begabtere zu werden, und seinen Anspruch, weil der Altere, auch der Maßgebende zu sein, nie anerkennen mochte; Thomas konnte es nicht, wollte er bas Innerste, Gigen= tümlichste seines Selbst nicht verleugnen. Er ist in allem bas gerade Gegenteil seines Bruders. Freimütig, offen, rasch vertrauend, deshalb freilich leichter zu täuschen als der vorsichtig zurückhaltende Beter, ben er so wenig kennt, daß er meinen kann, dieser werde sich über die Entbeckung freuen, obichon fie für ihn eine bose Nieberlage

und erhebliche Geldverluste mit sich bringt. Das ist eine schier unerlaubte Naivetät, wobei wir gewarnt werben, Thomas' praktische Klugheit zu überschäten. Zugleich spottet Ibsen ba über sich selbst, ber auch geglaubt hatte, Dank und Anerkennung bei Verkündigung unbequemer Wahrheiten zu finden. Thomas Stockmann baut blind= lings auf die guten Gigenschaften ber Menschen, Beter rechnet bebächtig mit ihren schlechten Anlagen. Der nüchterne Beamte und ber idealistische Schwärmer können sich nicht verstehen. Jeder muß bem andern als Prototyp jener Lebensauffassung und Lebensführung gelten, die er haßt und bekämpft. Thomas ist warmfühlend, in Kleinigkeiten unbedacht, wie eben einer, der wichtigere Dinge im Ropfe hat, von dem Drange beseelt, etwas zu leisten, seinen Dit= bürgern nach Kräften nütlich zu sein, Peter ist kalt, ohne große Gedanken, die fein Sirn erhigen könnten, peinlich genau im Unwichtigen, weil es ihm bei seinem beschränkten Gesichtskreis als wichtig erscheint, nur den Ehrgeiz hegend zu gelten, die wichtigste Berson in der Stadt vorzustellen. Auch Thomas besitzt Ehrgeiz, aber vor allem ben, etwas zu leisten. Rechthaberisch sind beibe, bas liegt wohl in der Familie. Auf die kürzeste Formel gebracht: Thomas benkt altruiftisch, Peter egoistisch. Der Dichter zeigt uns Thomas an der Seite einer freuzbraven Frau, von einer schön herangeblühten Tochter und zwei munteren Anaben umgeben, fröhlich mit jungen Leuten beim Abenbeffen, mahrend gur felben Stunde Beter als alter, vereinsamter, liebeleerer Hagestolz seine Taffe Tee hinunterspült. Mitleidig möchte Thomas den Bruder da entschuldigen, der kein Heim hat.

Peter vertritt im Stück die konservative Richtung, die herrschenden Gesellschaftsschichten. Als Vorfechter der erst ausstrebenden Besvölkerungsklassen treten ihm die Journalisten Howstad und Billing gegenüber. Besonders bezeichnend rühmt der Stadtvogt, als er mit dem Redakteur über die Vorteile spricht, welche das Vad für die Stadt diete: "Gebäude und Grundstücke steigen mit jedem Tag im Werte," Howstad bemerkt: "Die Arbeitslosigkeit nümmt ab" und der andere erwidert wohlwollend nachlässig: "Auch das, ja. Die Armenslass hat sich für die besigenden Klassen in erfreulichem Maße versringert." Mit Ausnahme des Arztes und des Kapitäns Horster treiben die Männer des Stückes alle ausschließlich Interessenpolitik un zwar die ihrer persönlichen Interessen: dte-toi, que je m'y mette

- Cook

lautet ihr gemeinsamer Wahlspruch. Darum hat Peter Stockmann seinerzeit den alten Dachs Morten Riil, einen der früher Maßgebenden, "aus der Vorstandschaft hinaus gestimmt wie einen hund", barum suchen Aslaksen und Hovstad ihn, den nunmehrigen Herrn ber Stadt, zu verdrängen. Mit niedriger Robeit bekennt Hovstad bies im Gespräch mit seinem würdigen Kumpan Billing. Um die Macht handelt es sich, zumal hier die Begriffe Macht und Ginkommen zusammenfallen. Für eine Sache einzutreten um ber Sache willen, baran benft niemand. So wäre ber junge oppositionelle Journalist Billing gern bereit, für ben Sefretarposten im Magistrat, um den er heimlich nachsucht, zur Partei der lokalen Autoritäten Er verleugnet, ja verleumdet den Mann, in dessen überzugehen. Haus er gastlich verkehrte und es sich gut schmecken ließ (am liebsten, wenn er "ganz allein und ungestört" aß), als sich die Volksgunst von ihm wendet; es steht zu beforgen, daß sein Lieblingsspruch "Gott verdamm' mich" sich an ihm erfüllen wird.

"Wir Zeitungsschreiber taugen nicht viel," sagt Hovstad zu Betra. Er brückt damit die allem Journalismus gründlich abholde Meinung des Dichters aus, übrigens verfuhr auch Björnson, ber häufig Zeitungsartikel veröffentlicht, im "Rebakteur" wenig glimpflich mit biesem Stande. Ibsen hegte eine Art leibenschaftlichen Wiber= willens gegen die Bublizistif, von der er allerdings viel erdulden Schon im "Bund ber Jugend" äußert sich bies, im "Puppenheim" hält ber Wucherer Krogstadt mit mehreren Blättern Fühlung, in "Rosmersholm" sind die beiden Zeitungsredakteure Beter Mortensgard und Reftor Kroll bie gehäffigften Berfonen, am schärfsten greift er sie im "Bolksfeind" an. Im Ganzen urteilt er wohl zu hart. Gewiß ist dieser Berufszweig infolge seiner leichten Buganglichkeit mit vielen zweifelhaften Glementen burchsett, allein es gibt boch auch ehrliche, überzeugungstreue Tagesschriftsteller von bedeutendem Können und Wissen; daß uns ein solcher bei Ibsen niemals begegnet, ist bemnach eine Ungerechtigkeit, von ber sich Augier in seinen köstlichen "Unverschämten" freizuhalten wußte.

Hovstadt wurde radikaler Journalist, weil seine niedrige Herkunft ihn dazu sozusagen prädestiniert. Er mag sich sogar selbst einbilden, seine Sympathien für die Volkssache seien redliche; in Wahrheit denkt er wie Stensgård, dessen Nachfolger beim Blatt er ist und dem er in vielem ähnelt, nur an sich. Er für seine Verson ist

Freibenker, aber er wird sich hüten, bas in seiner Zeitung ein= Von Petra beshalb zur Rebe gestellt, schiebt er Billing zugestehen. In der Volksversammlung leugnet er diese Ansichten birett Seine Bemühungen, ben Nebenbuhler bei bem Madchen in bas ungünstigste Licht zu stellen und zugleich mit bem hinweis auf bie Wichtigkeit feines Beiftandes für ben Bater, ber eigenen Bewerbung um ihre Hand Erfolg zu sichern, sind lediglich die Vorboten ber unverhüllten Gemeinheit, die er im letten Aft an ben Tag legt. Niemand wird der Szene Lebenswahrheit absprechen können, wo Uslaksen und Hovstad zu Thomas Stockmann kommen, in der Meinung, er habe seine Agitation nur eröffnet, um einen künstlichen Kurssturz der Aktien zu bewirken, und dann das Bad billig in seinen Besitz zu bringen; die wackeren Rumpane bieten gegen eine entsprechende Beteiligung am Gewinnst ihr Blatt zur Unterstützung bes schmutigen Geschäftes an. Bei biefer Art geiftiger Prostitution zeigt es sich wieder, daß Ibsen keineswegs ausschlieklich nordische Verhältnisse schilbert. Sein Strafgericht gilt überall. Ehrhard rühmt an ihm den Mut, auch den Journalisten die Wahrheit zu sagen und tabelt die französischen Literaten bitter, weil sie zu allen Unanständigkeiten ber Breffe schwiegen.

Aslaksen hat sich, seit wir ihn im "Bund ber Jugend" ver= ließen, höchst erfreulich entwickelt. Aus dem halbverbummelten Trunkenbold wurde der Agent für die Mäßigkeitssache und Vorsitzende des Hausherrnvereins, der Maghalten in allen Dingen als bes Bürgers erste Tugend feiert, eine Karikatur jenes weisen Maßes und edler harmonie, die Sophofles und Goethe priesen. nach Billings Ausbruck "ein feiger Kerl", aber er weiß sich heraus= zureben, wie alle Schwankenden und Halben, mit einem gewissen Pathos erklärt er: "Ich habe keine andere Veränderung durchgemacht, als bag ich gemäßigter geworden bin. Mein Berg ist nach wie vor bei bem Bolke; aber ich leugne nicht, daß mein Berftand etwas zu ben Machthabern hinüberneigt." Das klingt ziemlich plausibel. Begegnet es boch in der Tat vielen bei erweiterter Menschenkenntnis, daß nicht selten ihre Sympathien ben Schlecht= gestellten gehören, während ihr Berftand fie zwingt, auch die relative Berechtigung ber Herrschenden anzuerkennen. Darum ist es gut, baß gleich ber Zusatz folgt: "ja, zu den lokalen" und baß die häß= liche Bestechungsszene zu Schluß beutlich bartut, wohin Aslaksen

steuert. Nichts Gefährlicheres, als wenn gewissenlose Egoisten ein Teilchen Wahrheit enthaltende Theorien in ihre Praxis umsetzen. Der Buchdrucker bekennt sich noch zu demselben leitenden Prinzip wie im "Bund der Jugend". Das Publikum erhält das Blatt, es will in seiner großen Mehrheit ein schlechtes Blatt, geben wir also dem Volke, was es verlangt. Solche Ansichten teilt Hovstad mit ihm.

Dies trennt Thomas Stockmann von ihnen, der unter allen Umständen die Wahrheit sagen will und nichts als die Wahrheit, ohne zu fragen, ob fie ber fompaften Majorität genehm fei. hierin ähnelt der Doktor gewiß seinem geistigen Bater, allein die Zornrede im vierten Aft entquillt seinen eigensten Erlebnissen der letzten Tage. Als eine Art wacher Träumer, Nora ober Wilhelm Tell gleich. lebte Thomas bahin. Durch ungewöhnliche Ereignisse aufgerüttelt. überkommt ihn das "Wunderbare" und macht ihn sehend für seine Umgebung. Seine Rede ist ber zornige Aufschrei eines Mannes. der ehrlich das Beste will und gleißnerisch als Volksfeind angegriffen Dies Schicksal teilt er mit Ibsen. Der Ausbruch selbst erfolgt jedoch getren so, wie es bei dem Naturell des Arztes (und nicht jenem des Dramatikers) der Fall sein muß. Die Behauptung, die Geschichte des verpesteten Bades sei bloß eine Allegorie, deren plögliches Fortwerfen im vierten Aft ben Bühnenerfolg schädige, erscheint unhaltbar. Aus der Verwechslung von Allegorie und Symbol erwachsen schwere Jrrungen. Um besten bleiben wir bei Fr. Th. Vischers Ausspruch: "Symbolisch heißt, was poetisches Leben hat, und allegorisch, was unlebendiges Produkt der Phantasie im Dienste der Reflexion ist." Symbolisch wirkt Stockmanns Er= lebnis, wie alle echte Kunst symbolisch ist, und wird die darin liegende Lehre in bezug auf andere, wichtigere Verhältnisse auch bem Arzte selber flar, so vollzieht sich nur, mas jedem benkenden Menschen begegnet: das Erlebnis wird zum Gegenstand der Betrachtung und die allgemeinere Bedeutung des Einzelfalles fühlbar. Alle Lebens= erfahrung beruht ja auf Anstellung zutreffender Analogien.

Die Ibee, wie innig diese Sache mit allen anderen verquickt sei, mußte von selber im Doktor entstehen, der ja bei seinem impulsiven Naturell sich von jeher um alle möglichen Dinge kümmerte und auf sein Recht pocht, auch seine Meinung über sie jeder Zeit äußern zu dürfen, ganz wie Björnson. Zu allem Überfluß wird sie ihm von Hovstad noch förmlich suggeriert, der als erster den Sumpf,

F -4 ST SUL

welcher die Badewasserleitung verunreinigt, mit jenem vergleicht, "in dem unser ganzes kommunales Leben steht und fault". Allmählich gelangt Thomas zur gleichen Ansicht, gegen die er sich anfangs sträubt; noch im Beginn des zweiten Aftes meint er, die Leute aus den besitzenden Klassen, welche die Leitung hätten, seien "doch auch wirklich tüchtig und intelligent" und man schulde ihnen "boch großen Dant" für das Zustandekommen des Bades. Seinen Bruder Angriffen auszusepen ist ihm höchst peinlich, bis Peters Schroffheit sein Draufgängertum entfesselt. Sagt der Arzt zum Stadtvogt: "Unser ganzes aufblühendes Gesellschaftsleben saugt seine Nahrung aus einer Lüge!", so meint er zuerst bloß die materiellen Vorteile, die das Bad (von Peter die "wichtigste Erwerbsquelle der Stadt" genannt) bringt, würden einer gewissenlosen, ja unverantwortlichen Täuschung der Kranken entstammen, wollte man die von ihm verlangten durchgreifenden Verbesserungen nicht einführen. Durch ben eigenfinnigekonsequenten Widerstand Beters, der, um seine Autorität nicht zu schädigen, lieber die Augen absichtlich verschließt und die Entdeckung des unbequemen Thomas ableugnet, kommt bieser zur Erkenntnis, wie sehr Howstad im Rechte sei. "Eins zieht bas andere nach sich, seben Sie," sagt er nun in der Redaktionsstube. ist, wie wenn man an einem alten Gebäube einzureißen beginnt — akkurat so." Es geht ihm, wie Frau Alving in den "Gespenstern", die nur an einem Punkt Anstoß nahm und schließlich ben ganzen Bau überlieferter Lehren zusammenstürzen sah. in ihren Übertreibungen ähneln sich beide. Ze mehr er sich in die Ibee hineinspricht, besto eifriger wird er: "Die ganze Gesellschaft soll gereinigt werden, besinfiziert. Alle Flickwerksgreise muffen weggefegt werden, verstehen Sie. Und das auf allen möglichen Gebieten!" Er fühlt sich schaffensfreudig und stark. Er wird alles burchsetzen, was er will. Durch Hovstads Zeitung hat er die öffentliche Meinung und durch Aslaksens Verein die Mehrheit der stimm= berechtigten Bürger hinter sich. Glänzend ist die Szene, wo Thomas, während wir bereits wissen, welche Enttäuschung seiner harrt, im vollen Siegesbewußtsein bem vermeintlich geschlagenen Peter gegenübertritt; übermütig scherzend hat er bessen Uniformmütze aufgesett, um dann ftill Müte und Stock wegzulegen, ein einsamer, macht= loser Mann, von dem seine Anhänger abfielen. Das ist sicherlich ebenso ergreifend, als wenn in einer Jambentragödie ein gestürzter

SHEW BELLINES

Herrscher die Krone seinem Nebenbuhler ausliefern muß. Dieser Auftritt bildet den Wendepunkt, wo der Glückswechsel im Lose des Helden eintritt; er steht mit richtiger dramatischer Ökonomie gegen Ende des dritten Aktes. Die Schwierigkeiten der Peripetie sind ebenso trefflich im vierten überwunden.

Thomas Stockmann haßt ben physischen Schmutz, infolgebeffen So gelangt er vom Bab aus zu feinen auch den moralischen. neuen Wahrheiten, die übrigens eigentlich alte sind, so wird aus bem Arzt des Körpers ein Arzt der Seele. Er ist mit einem scharfen Blick für die Schäben ber Gesellschaft ausgestattet und sein voll= gerüttelt Zornesmaß bringt ihn nun auch zum Aussprechen des So oft ber Doktor bas Dienstmädchen braucht, vermag er sich ihres Namens nicht zu entsinnen; das merkwürdigste an der Maad ist ihm eben nicht ber gleichgültige Name, sondern der Ruß, ber ihm jedesmal auffällt, ihn irritiert, wenn er fie sieht. Gesetz der Ideenassoziation entsprechend, erinnert er sich, sobald er an fie benkt, zuerst an die berufte Rase. Lieft er im "Bolksboten", alle eblen Gigenschaften verkörperten sich im Bolke, bann fällt ihm vermutlich meist die Rußige ein und er wird mißtrauisch. weniger vermag er die Ansicht seines Bruders zu teilen: "Der Ginzelne muß sich durchaus dem Ganzen unterordnen, oder besser gesagt. den Autoritäten, die über das Wohl des Ganzen zu wachen haben." Er hat, wie Veter rügt, einen eingewurzelten Sang, seine "eigenen Wege zu gehen". Als ganze, volle Berfonlichkeit aus einem Guß will er sich weder bureaufratischer Vormundschaft noch den Diktaten der öffentlichen Meinung beugen. Als Naturbursch ohne Lebens= klugheit, ja ohne gute Manieren, überschreitet er dabei die Grenzen ber Vernunft, vielleicht auch, weil er wie Nora eine gar zu gute Meinung von seinen Kähigkeiten begt. Beide, die Führer ber Menge und die Obrigkeit, lernt er jett von ihren unangenehmsten Seiten kennen und folgerichtig kommt es zu jener stürmischen Explosion seiner Gedanken in der großen Rede, die wie die Eruption eines Bulkaus, wie eine Naturgewalt wirkt. Subjektiv zutreffend find die Zornesausbrüche Thomas Stockmanns sicherlich, auch objektive Richtigfeit barf ihnen, trot aller Übertreibungen, mit benen sie ben schlimmsten Irrtumern unserer Zeit entgegengetreten, nicht ganglich abgesprochen werden.

Ibsen schrieb am 3. Januar 1882 an Georg Brandes: "Unter

ben sehr rühmlichen Bestrebungen, unser Bolt zu einer bemokratischen Gesellschaft umzubilden, gelangte man ein gut Stud Weges babin, uns zu einer Plebejer-Gesellschaft zu machen. Die Vornehmheit ber Gefinnung scheint babeim im Abnehmen." Von ber gleichen Ibee geleitet, übt Thomas Stockmann die schärffte, vernichtenoste Kritik an vielen Lieblingsmeinungen des 19. Jahrhunderts. Er bringt nur zu fräftige Beweise für seine Entbeckung bei, daß "all unsere geistigen Lebensquellen vergiftet sind, daß unsere ganze bürgerliche Gesellschaft auf dem pestschwangern Boden ber Lüge ruht". Weniger Gewicht legt er auf "bie übermäßige Dummheit ber Autoritäten", weil er "den wohltuenden Trost hegt, daß alle diese Greise aus einer absterbenden Gedankenwelt es so vortrefflich beforgen, sich selbst umzubringen". Diese innerlich überwundene Weltanschauung stürzt ohnehin rettungslos in Trümmer. Ob dies etwas früher ober später geschieht, ist weit minder wichtig, als wie die neue Gesellschaft beschaffen sein soll, die sich anschickt, die alte zu verdrängen. selben Brief äußerte Ibsen, Björnson meine als praktischer Politiker, die Majorität habe immer recht, er aber sage, "die Minorität hat immer recht . . . die Minorität, die da vorangeht, wo die Mehr= heit noch nicht hingelangt ist". So hatte er es schon am 21. März 1872 in einem Brief an Fredrik Gjertsen als seinen Hauptgrundsatz bezeichnet, "daß die Minorität immer recht hat". Deshalb tritt er gegen ben bemagogischen, gefährlichen Grundsatz auf, der hier Hovstad in den Mund gelegt wird: "Die Mehrzahl hat stets das Recht auf ihrer Seite"; Billing fügt hinzu: "Und die Wahrheit". Stockmann entgegnet sehr treffend: "Die Mehrzahl hat die Macht — leider —; aber das Recht hat sie nicht", und seine Ausführungen besitzen mehr Beweiskraft als der berühmte Ausspruch des Fürsten Sapieha im "Demetrius" an den sich Ibsen vermutlich bewußt anlehnte:

"Was ist die Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinn, Verstand ist stets bei Wen'gen nur gewesen.

Der Staat muß untergeh'n, früh ober spät, Wo Mehrheit herrscht und Unverstand entscheibet."

Nebenbei bemerkt darf Schiller nicht mit allen Außerungen Leo Sapiehas identifiziert werden. Der polnische Fürst kämpft aus sehr persönlichen Motiven gegen den Bruch des von ihm abgeschlossenen Vertrages mit Czar Boris. Wollte man die Stimmen seinem Verlangen gemäß wägen und nicht zählen, so möchte gerade die seine zu leicht befunden werden. Sapieha denkt wie Stadtvogt Peter, der den Reformen seines Bruders schon deshalb nicht zusstimmt, weil sie nicht von ihm ausgehen würden. Peter müßte jetzt vielmehr eingestehen, der ursprünglich ausgezeichnete Gedanke des Doktors sei durch seine unzulängliche Aussührung verdorben worden, während er disher das Verdienst, die Stadt zum Badeort gemacht zu haben, für sich in erster Linie in Anspruch nahm.

Versteigt sich Thomas Stockmann in der hipe des Gefechtes zu dem Ausruf: "Die Dehrzahl hat nie das Recht auf ihrer Seite", so geht er viel zu weit und die folgende rhetorische Wendung "Die Minorität hat stets das Recht" fann nur den Sinn haben: in jeder Reitepoche leben neben ber ungeheuren Mehrzahl, die trivialen, abgegriffenen Münzen gleichenden Schlagworten nachläuft, einige wenige, freie Beister, welche "sich alle die jungen, hervorkeimenden Wahrheiten angeeignet haben", für diese neugeborenen Wahrheiten, die in ber nächsten Generation zu herrschen berufen sind, kämpfen gegen jene, die beginnen hinfällig zu werden und sich damit "auf gutem Wege" befinden, zur Lüge zu entarten. Diese Minderheit vertritt das Recht der Zukunft. Mag der Arzt übertreiben, wenn er einer "normal gebauten Wahrheit 17 bis 18, höchstens 20 Jahre, selten länger" Lebensfrist einräumt, unbestreitbar richtig ist ber Gedanke, daß jede Wahrheit sich endlich auslebt und überlebt und meift erst bann in die Massen dringt, wenn die Vorpostenkämpfer des Geistes schon zu anderen, neuen Wahrheiten sich durchringen. Un Ibsen vollzog sich in den letten zwei Jahrzehnten seines Lebens dasselbe Geset; er fand jett Anklang, wo es bald notwendig ward, über ihn hinauszugehen, weil sein Gedankenkreis den wahrhaft Vorwärts: strebenden nicht mehr völlig Genüge tut.

Die kompakte Majorität (mag sie wie immer gesinnt sein, gleichviel) ist deshalb der gefährlichste Feind der Wahrheit und der Freisheit, weil sie, was ihr an Ideen faßbar, thrannisch allen aufzwingen
will, weil sie das Individuum tötet und bloß Glieder einer Masse
kennen möchte. Man kann ein begeisterter Freund der Volksfreiheit
und zugleich ein erbitterter Gegner der Pöbelherrschaft sein. Zum
"geistigen Pöbel" jedoch gehört — mehr noch als der Arme, dem
der Kampf ums Dasein keine Zeit zum Nachdenken übrig läßt, was
lange auch beim Doktor zutraf — wer seinem äußeren Range nach

- 2000

Ansehen genießt, aber nur "bie Gebanken seiner Vorgesetzten benkt und die Meinungen seiner Vorgesetzten meint," demnach seine Ansichten von anderen fertig bezieht. Stockmann lehrt die Aristofratie des Die Aufgabe besteht nicht barin, die Höherstehenden zu ber Menge herabzuziehen, "bis alles gleich, ei ja, weil alles niedrig", wie Kaiser Rudolf in Grillparzers "Bruderzwist" sagt, sondern die Masse emporzuheben, Abelsmenschen zu schaffen, wie Johannes Rosmer will. Sein Freund, Kapitan Horster, kontrastiert gelegentlich die auf dem Schiffe nötige Disziplin und den Wahn am Gesellschaftssteuer könne jeder mit herumrücken. Auch er, wie alle Figuren Ibsens wählt seine Gleichnisse aus seinem Lebenstreise. gesunder Realismus. Der Arzt verlangt höhere Rechte für die wenigen geistig vornehmen Berjönlichkeiten. Die Schwierigkeit biefer Sichtung übergeht er freilich mit Stillschweigen; möglich, daß er in seinem naiven Selbstvertrauen sie gar nicht bemerkt und sich bie Fähigkeit der Sonderung zwischen Patriziern und Plebejern des Geiftes ohne weiteres beimißt. Ibsen selbst wendet sich auch später voll Hohn gegen die Verherrlichung der Mittelmäßigkeit, die als Volk glorifiziert werbe und spottete im Juni 1884: "Eine geistige Rangordnung verträgt sich nicht gut mit den demokratischen Prinzipien." Thomas Stockmann spricht es aus: "Es ist nur eine alte, vererbte Volkslüge, daß die Kultur demoralisiere. Nein, die Ver= dummung, die Armut, die Elendigkeit der Lebensverhältnisse, die find es, die dieses Teufelswerf vollbringen." Der "Bolksbote" bient ber Wahrheit, wenn er forbert, der Haufen muffe "zu höheren Lebensbedingungen emporgehoben werden"; er lügt, wenn er die Masse an und für sich schon als die Quintessenz aller Tugenden preist, in ihr ben "Kern des Volkes, das Volk selbst" erblickt, statt ben Rohstoff, aus dem das Volk, die innerlich Gebildeten, erst "Menschen machen soll". Stockmann wieder täuscht sein Unabhängigkeitsdrang, wenn er leitende Männer für gänzlich überflüffig hält und einen extremen Individualismus proflamiert. rechtigten Ansprüche ber Gesamtheit an den Einzelnen mit dem nicht minder berechtigten Anspruch des Individuums auf Behauptung feiner Persönlichkeit zu versöhnen, das bildet die große Aufgabe, welche das 19. Jahrhundert dem 20. ebenso ungelöst hinterließ, als es fie vom 18. überkam.

Auch der "Volksfeind" beantwortet diese Sphingfrage nicht.

Er zeigt nur, wie abhängig jeder auch bei angeblicher politischer und wirtschaftlicher Freiheit von dem Wohlwollen der übrigen bleibt. Die Menge wirft dem Doktor die Fenster ein, der Glaser waat nicht, sie wieder einzuseten. Man fündigt ihm die Wohnung. Betra wird auf die Denunziation eines Herren, bei dem wir an Houstad benken dürfen, ihrer Stelle enthoben, wie ihr Bater. Hausbesitzerverein läßt eine Liste herumgehen, auf der alle sich ver= pflichten, ihn nicht mehr als Arzt rufen zu lassen. Morten Kiil, der Pflegevater Kathrinens, enterbt Thomas' Kinder. Und das alles, weil ber Mann magte zu fagen, mas er benkt! licher Bonkott wird über ihn verhängt, ein bürgerliches Standrecht, das statt zu Bulver und Blei zu Verhungern und Erfrieren verurteilt. Aber eben dies weckt in dem Doftor den Entschluß, zu bleiben und den Kampf aufzunehmen. Den "großen Krummen" bezwingt nur unerschrockener Mut, der gerade hindurch, man könnte auch sagen, mit dem Kopf durch die Wand, sich Bahn bricht, und diese Kestigkeit besitzt Stockmann. Er wird bleiben als Arzt und Lehrer, um hier allen zum Trot die große Wahrheit zu verkünden, "daß die Liberalen die heimtückischsten Feinde der freien Männer find". So hatte Ibsen schon am 4. April 1872 an Brandes geschrieben: "Die Liberalisten find die ärgsten Feinde der Freiheit" und "Der Einsame ist ber Stärkste". Thomas hat auch wieder eine große Entdeckung gemacht; als er hörte, wie sich alle mit not= wendigen Rücksichten entschuldigten, ward ihm klar: "Der stärkste Mann der Welt ist der, welcher am meisten allein steht" und darum Nun sagt ja schon am wenigsten Rücksichten zu nehmen braucht. Wilhelm Tell: "Der Starke ist am mächtigsten allein." Doch trifft ber Spruch nicht wörtlich zu, als Kamilienväter sind beibe gar nicht isoliert und Ibsen denkt nicht daran, den einsamen Junggesellen Beter für stärker als Thomas auszugeben. Tell erfährt in der Szene des Apfelschusses, wie leicht zu treffen der Vater und Gatte ist. Thomas Stockmann findet Halt und Stütze in der nie wankenden, treuen Liebe seiner wackeren Hausfrau Kathrine, die ihm von jedem unbedachten Schritt abrät, tut er ihn aber tropbem, tapfer mit= marschiert, statt, wie so viele, mit Genugtnung zu betonen, sie habe vorausgewußt, da könne nur Unheil entstehen. Vielleicht hat Kathrine einiges vom Wesen der Frau Susanne, die in allen großen Kämpfen stets unbedingt zu ihrem Gatten stand, obwohl sie

bie starke Selbständigkeit ihrer Natur auch gegen ihn energisch beshauptete. Die zwei Knaben sollen freie, vornehme Männer nach bes Vaters Sinn werden und Petra ist schon jest solch ein Mädchen. Von dem Arzt gilt also viel mehr, was der "Krumme" schließlich über Peer Gynt meint: "Er war zu stark. Es standen Weiber hinter ihm."

Mit fünstlerischem Takt vermied es Ibsen, die Vererbungs= theorie der "Gespenster" neuerlich in den Borbergrund zu stellen. Scheinbar gleitet er im "Bolksfeind" über biese Frage hinweg, in Wahrheit sehen wir, wie sich die seelischen und körperlichen Gigen= schaften gesunder Eltern auf ihre Kinder übertragen. Petra ist Diese Gestalt verdient besondere die echte Tochter ihres Vaters. Beachtung. Während ber Dichter sich meist mit negierender Kritit begnügt, zeichnet er hier, die Konsequenzen ber im "Buppenheim" und ben "Gespenstern" entwickelten Anschauungen ziehend, das Vorbild bes jungen Mädchens, wie es seiner Ansicht nach sein soll. Betra raucht keine Zigarren, trägt keine Männerkleibung, mag nicht einmal starken Punsch trinken, sie ist keine der äußerlich Emanzierten, aber (was bei weitem vorzuziehen) innerlich wurde sie frei. Ihr Blick reicht weiter, als man bei jenen Frauen gewohnt war, die nur für ihre eigenen Interessen, mithin nur für ihre Familie Sinn befißen und zu denen selbst Katharine mit all ihrer Herzensgüte ge= Betra beschäftigt sich mit den vielen großen Fragen der Menschheit, welche die Begabteren unter den Männern bewegen. Sie hat ihre eigene Überzeugung und besitzt den Mut ihrer Meinung. Sie braucht nicht auf einen Mann zu warten, der sie versorge. Sie füllt selbst einen Beruf aus und unterwirft sich freudig den Anstrengungen und Mühen, mit deren hilfe sie ihre Selbständigkeit Heuchelei und Unwahrheit verabscheut sie, darum bricht sie mit Hovstad. Einem Mädchen der alten Schule würde es schmeicheln, wenn er um ihretwillen die Sache ihres Vaters als die seine er= klärt; Petra empfindet dies als eine herbe Enttäuschung, die ihr Vertrauen vernichtet, ihr den Mann verächtlich macht, der sie berart erkaufen wollte. Wahr und klar, so zeigt sie sich in allen Dingen, fest und entschlossen. Die berühmte holde Schwäche und Hilflosig= keit würde man bei ihr vergeblich suchen. Dabei kommt kein Wort über ihre Lippen, das der strengste Moralist für unweiblich, für emanzipiert halten könnte. Ohne daß uns eine Liebesszene dies zu beweisen braucht, scheiden wir von ihr mit der sicheren Überzeugung,

fie, ein Kind der neuen Zeit, habe deshalb keineswegs die Fähigsteit eingebüßt, zu lieben und geliebt zu werden und die Erweiterung ihres geistigen Gesichtskreises nicht mit der Verengerung ihres Herzens bezahlt, was so viele Schwarzseher als notwendige Folge einer höheren Bildung und größeren Selbständigkeit der Frau darsstellen möchten.

Ob nicht in naher Zukunft die Verlobung Betras mit Horster gefeiert werbe, bleibt unausgesprochen, aber höchst wahrscheinlich. Ibsen schrieb bem Intendanten des königlichen Theaters in Ropen= hagen, Eduard Fallesen, Sorster sei kein alter, sondern ein junger Mann; "Horster muß namentlich in der furzen Wechselrede zwischen ihm und Betra im fünften Aft so gespielt werden, daß man ahnt, zwischen ben beiden ist ein warmes und innerliches Verhältnis im Werden." Jebenfalls erleichtert Horsters selbständiges, mannhaft energisches Eintreten für den Arzt bessen Kampf sehr. Betra kann nun den letten Rest von Lüge abstreifen, da sie mit ihrem Vater eine Schule leiten soll, in der nicht zweierlei, sondern bloß einerlei Wahrheit gelten wird. Mit dieser Schlußwendung packt Ibsen das Übel an der Wurzel. Die freie Schule erst fann freie Menschen erziehen, und wer wie Stockmann die Masse emporheben will, muß bies zunächst vermittelst ber Schule. Durch Bilbung bes Beiftes und des Herzens führt der Weg nicht bloß zur Freiheit, auch zur wahren Gleichheit. Der Mann, ben die burgerliche Gefellschaft als Feind ber Stadt ächtete, wird Armenarzt und errichtet eine Armen-Der Volksfeind beginnt die rechte Volkserziehung. Mit biefer beißenden Fronie endet Ibfens Schauspiel.

Oft hat man sich gewundert, daß die Arbeiterschaft den "Volksfeind" so sehr schätt, trotdem darin dem "gemeinen Mann" so unerfreuliche Wahrheiten gesagt werden. Dabei übersieht man, daß zwar die Demokratie, aber nicht der Sozialismus als solcher durch den "Volksseind" getroffen wird. Die prinzipiellen Gegner des Privateigentums müssen sich doch freuen, wenn sie hören, wie das egoistische Sonderinteresse der großen und kleinen Hausbesitzer lieber das Leben der Badegäste gefährdet als den Prosit preisgibt. Sin sozialisiertes Gemeinwesen hätte weit weniger Grund, die Neusherstellung des Bades zu bekämpfen. Die Berliner und Wiener Arbeiter wissen also ganz gut, was sie wollen, wenn sie sich den "Volksfeind" in Separatvorstellungen ansehen. Als Ihsen 1891 in

Berlin einer Vorstellung ber "Freien Volksbühne" im Lessingtheater beiwohnte, er, ber nun so selten und ungern ins Theater ging, sagte er begeistert: "Das sind Hörer!" und nochmals: "Das sind Hörer!" Die englische Übersetzung, die vor den französischen, italienischen, spanischen und flavischen Übertragungen, aber nach den beutschen und holländischen, 1888 herauskam, rührt übrigens von der unglücklichen Eleanor Mary-Aveling, der Tochter von Karl Mary her. Reklamierten die Anarchisten in Frankreich und in Spanien dies Schauspiel für sich, so hatten sie nicht mehr Berechtigung hierzu als die Konservativen. Der "Volksfeind" ist so wenig ein Tendenzals ein Parteistück, wohl aber ein Drama voll mutiger Kampfbegier und fraftvollen Entschlusses, bas die Schäben ber Zeit bloglegt, und Erkenntnis bes Übels bebeutet Beginn ber Rettung. Dieses Werk zählt zu den hervorragendsten Schöpfungen des Dichters. unabhängige, freie Geist grüßt es mit Freude. Es wirkt wie ein Stahlbad und Gisen im Blut und in ber Gesinnung, bas ift's ja, was uns not tut.

## XI.

## (Die Wildente.)

Im Jahre 1808 schrieb heinrich von Kleist aus Dresben an eine Freundin: "Unaussprechlich rührend ist mir alles, was Sie über die Penthesilea sagen. Es ist mahr, mein innerstes Wesen liegt darin und Sie haben es wie eine Seherin aufgefaßt: ber ganze Schmerz zugleich und Glanz meiner Seele. Jett bin ich neugierig, was Sie zum Käthchen sagen werden, benn das ist die Rehrseite ber Penthesilea, ihr anderer Pol, ein Wesen, das ebenso mächtig ist durch Hingebung als jene durch Handeln." Auf die Tragödie der leidenschaftlichen Amazone, die es nicht ertragen kann, von einem Manne überwunden zu werden, ließ Kleift das Schauspiel ber fanften, bemütigen Magb folgen, ber unbebingte Fügsamkeit unter ben Willen des Geliebten Herzenswunsch ift. Er gehorchte dabei einem Gesetze jener künstlerischen Naturen, welche "auf einer höheren Zinne als auf der Warte der Partei" stehen. Der eifervolle Parteigänger sieht die Dinge stets bloß unter einem Gesichtspunkt, er mißkennt in der hiße des Gefechtes die auch dem Gegner innes wohnende teilweise Berechtigung, denn er hält sich überzeugt, selbst die volle und ungeteilte Wahrheit zu besitzen. Der Dichter wie der Philosoph sollen die Wahrheit suchen, aber sich nicht von vornherein in ihrem Besitz wähnen, und bei unbefangener Prüfung ergibt sich in der Regel, daß die Extreme beiderseits nur relative Wahrheiten repräsentieren, erst zu einer neuen, höheren Ginheit emporgehoben werden muffen, um Allgemeingültigkeit beanspruchen zu dürfen. Darum stellt sich dem Dramatiker nach Vollendung eines Werkes das Problem nicht selten in völlig veränderter Beleuchtung dar und drängt ihn, es auch unter diesem Gesichtswinkel zu behandeln. war es bei Kleist, so auch bei Hebbel. Auf Judith, die sich dem

Holofernes hingibt, um ihr Volk zu retten, ließ er die handwerkers= tochter Klara folgen, die sich Leonhard preisgibt, um ihrer Verforgung sicher zu sein; "Maria Magbalene" ist bas Gegenstück ber "Judith". Bei Kleist und bei Bebbel fehlt jedoch jener britte Ton, welcher die Disharmonie der beiden ersten in einer höheren, har= monischen Einheit auflöst, der versöhnende Schlufaktord des Drei-Auch Ibsen fühlte sich innerlich genötigt, nachbem er im "Volksfeind" den Wahrheitsfanatismus verherrlicht, in der "Wild= ente" die Einwände und Bedenken bagegen, die Kehrseite der Me= baille zu zeigen, aber er raffte sich dann zu ber Tat auf, in "Rosmersholm" aus diesen beiben Extremen, nicht etwa ein juste milieu, eine feige goldene Mittelstraße des Kompromisses, sondern die mahre höhere Snnthese zu schaffen, in der die Gegenfäte zur neuen Ginheit verschmolzen erscheinen. Der "Bolksfeind", die "Wilbente" und "Rosmersholm" bilden eine innerlich zusammenhängende Trilogie, die nur in diesem ineinandergreifenden Zusam= menhang richtig verstanden werden fann. Freilich muß man hinzufügen, bei Ibsen verhalte es sich fast stets so, daß die Probleme bes vorhergehenden Stückes im nächstfolgenden nochmals vorgenommen, nach anderen Möglichkeiten untersucht und verschieden gelöst werden. Keine Antwort beruhigt den Drang des Fragenden.

Die "Wilbente" ("Vilbanden") entstand zwei Jahre nach bem "Bolksfeind", in ber Sache wie in ber Form fein Gegenpol. wurde zu Rom begonnen, im Sommer 1884 in Goffenfaß voll= endet, am 2. September dem Verleger von dort aus, wo Ibsen den Herbst über blieb, mit der Bemerkung gesandt, sie habe den Autor "in den letten vier Monaten Tag für Tag beschäftigt". "Die Menschen dieses Studes sind mir trot ihrer mannigfachen Gebrechen burch den andauernden täglichen Umgang doch lieb geworden." Es "nimmt in meiner bramatischen Produktion gewissermaßen einen Plat für sich ein; das Verfahren weicht in mancher hinsicht von meiner früheren Methode ab". Am 11. November erfolgte die Ausgabe in Buchform. In dem Wettlauf der skandinavischen Bühnen siegte diesmal Bergen, wo die Erstaufführung am 9. Januar 1885 stattfand, am 10. folgte Christiania, am 16. Helfingfors, am 30. Januar Stockholm, am 22. Februar Ropenhagen. Deutschland drang die "Wilbente" sowohl in der Übersetzung wie in der Aufführung später als "Rosmersholm". Am 4. März 1888

\$ 100mb

(Stein und Lothar irren mit der Angabe 1887) brachte das Resi= bengtheater in Berlin die "Wilbente" zunächst als Matinee mit Lautenburg als Sjalmar. Ibsen sah diese Besetzung am 6. März 1889, sowie am 8. Juni 1889 die Dresdner Premiere. Wien wohnte der Dichter der Erstaufführung im "Deutschen Bolkstheater" am 16. April 1891 bei. Hier wie in Kopenhagen zischte eine Minorität der Zuhörer. Mitterwurzer gab den Hjalmar, wie später im Burgtheater, bas gleichzeitig mit bem "Deutschen Theater" Berlins im Januar 1897 bas Stud brachte und dauernd im Repertoire behielt. Id) kenne alle diese Besetzungen und weiß, wie sehr das deutsche Publikum anfangs durch die undenkbare Aufeinanderfolge "Bolksfeind", "Gespenster", "Rosmersholm", "Wildente" verwirrt wurde. Die erste Übersetzung ins Englische erschien 1891, ins Russische 1892, ins Französische 1893, ins Italienische 1895. Polnische, froatische (1897) und tschechische (1904) Aufführungen fanden statt. In Paris erfolgte bie Erstaufführung am 27. April 1891 burch bas Théâtre libre, wo Ende Mai 1906 die "Wilbente" eine der Abschiedsvorstellungen Antoines war, als er Direktor des Odéon wurde, in London am 4. Mai 1894 burch das Independent-Theater; dort wurde das Stück im Mai 1897 im Globe-Theater und im Oftober 1905 im Court-Theater wieder aufgenommen. In Italien kam es durch Novelli 1891, in Athen in neugriechischer Übersetzung im Juni 1893, im "Künstlerischen Theater" in Moskau seit 19. September 1902 zur Darstellung. und 1903 trat Betty Hennings als Hedwig am Berliner Residenztheater in gemischten deutsch-dänischen Vorstellungen auf. Das Nationaltheater in Christiania nahm das Stück am 11. März 1904 auf und brachte es 19 mal. Im Wiesbadener Hoftheater wurde es am 25. Oftober 1904, im hamburger "Deutschen Schauspielhaus" am 5. September 1905 zum erstenmal gespielt. Seit 8. November 1905 gab Brahm in anderthalb Jahren im Berliner Lessingtheater die "Wilbente" 20 mal und in Wien 6 mal. Am 13. Juni 1906 wurde sie im Frankfurter Schauspielhaus neu infzeniert. 10. Mai 1906 fand die Premiere im Dresdner Hoftheater, am 18. Oftober 1906 im Duffelborfer Schauspielhaus statt. 1907 mar Wright Lorimer als Sjalmar in New-Pork angekündige.

Bei aller herben Beurteilung der Menschen und Verhältnisse wird der "Volksfeind" von einem Unterstrom gesunden Vertrauens

auf die Zukunft durchflutet. In der "Wildente" herrscht pessi= Alles ist grau und bufter, kein Lichtblick mistische Verzweiflung. tann fich durch die schweren, die Sonne verhüllenden Wolfenmaffen hindurchbrängen. Im "Bolksfeind" wird weitaus das meiste klar, beutlich und bestimmt ausgesprochen, in der "Wildente" nichts beim Namen genannt, jegliches bloß unsicher und schwankend angedeutet. Den festen Umriffen bes "Bolfsfeind" entsprechen hier nur nebel= Das ganze Stud erscheint in eine beklemmenbe hafte Konturen. Atmosphäre ber Ungewißheit getaucht, bie nervenaufregend und beprimierend zugleich wirkt. Der "Bolksfeind" ift das am leichtesten, bie "Wilbente" das am schwerften verständliche Drama aus Ibsens Jahren der Vollreife. Als Bühnenftuck ist bei der "Wildente" die Eigenartigkeit ihrer Aktschlüsse beachtenswert. Auch im "Volks= feind" strebt der Verfasser keineswegs danach, theatralisch effektvolle Aftichluffe zu inszenieren, aber bei allem Bemühen nach natura= listischer Darstellung gestaltet sich das Ende eines jeden Aufzuges bem Dichter gleichsam unter ben Banben, fast wiber seinen Willen in dramatisch bewegter Form. Er schließt zumeist mit einem Epi= gramm. Mit einer Art Spigramm enbet freilich auch ber erste Akt ber "Wilbente", wenn Gregers Werle auf die Aussöhnungsversuche bes Großhändlers erwidert: "Sieh doch, Vater, da spielen bie Rammerherren Blindekuh mit Frau Sörby. — Gute Nacht und Lebewohl." Die beiden folgenden Afte begnügen sich, Situationen zu schaffen, die nachwirkend Interesse für bas, was folgen mag, wachhalten, ohne den Aftschluß zum relativen Abschluß werden zu laffen. Die Spige, in welche die beiden letten auslaufen, ift vielleicht zu spiß. Das fabula docet wird burch Frau Gina bem Zuschauer etwas gar zu ausbrücklich eingeschärft: "So geht es, wenn tolles Bolf kommt und die intrifate Forderung pressentiert," und im fünften Aft wirft nach hedwigs erschütterndem Ende das fühl theoretische Schlußgespräch zwischen Nelling und Gregers eher erfältend.

Für eine Satire verläuft dies Werk zu tragisch und für eine Tragödie ist das Thema zu satirisch behandelt. Einige Färbungen anders, einige Nuancierungen mehr und das Stück konnte ein übersmütig heiteres Satirspiel werden, in dem Gregers seine ideale Forderung mit verblüffender Naivität wirklich bei lauter total zahlungsunfähigen Leuten einzutreiben sucht, denen heroischen Mut

und hochherzige Gefühle zuzutrauen, ihn als ideologischen Prinzipien= reiter lächerlich macht. Eine andere kleine Verschiebung, einige Schatten anders verteilt, und wir erhalten eine das Los des Wahren auf der Erde beklagende, erschütternde Tragodie. Ibsen gab uns statt bessen eine Tragitomöbie. Sein humor wirkt ba bitter, er brennt wie Salz in einer Bunde. Nicht ironische Überlegenheit eines weitschauenden Geistes über die kleinlichen Mängel und Kehler seiner Zeit, kein freier, kühner, sondern bissiger, vergrämter Spott herrscht vor. Nicht minder mangelt die große, herzerhebende Tragik unerschrockener, für heilige Ideen mutvoll und freudig zum Tode Die beiben Idealisten Gregers und Sedwig ichreitender Selden. opfern sich völlig nutlos für einen widerlichen, folcher Liebe un= werten Schwächling. "Rinder und Narren sagen die Wahrheit." Wie eine Dramatisierung bieses Sprichwortes mutet die "Wilbente" an, wo ein Kind, die vierzehnjährige Hedwig, und ein Narr, Gregers Werle, als einzige, für ihre Ibeale mit dem Ginsat ihrer ganzen Berfönlichkeit einstehen. Gregers Werle ift kein tragischer, sondern ein trauriger helb. Er betet hjalmar so blindlings an, wie Don Quixote die Dulcinea von Toboso und der Photograph hat mit jenem in Gregers' Beift lebenden Phantom nicht mehr gemein, als die plumpe Bäuerin mit ber ebeln Dame, für die der Ritter fie Gregers beschließt sich zu töten, weil er sich in Sjalmar hält. Das weckt im Zuschauer ziemlich gemischte Ge-Etdal täuschte. Gregers gibt sich zwar alle Allüren eines tragischen Helben, sein Irrtum erscheint jedoch nicht als tragische Verblendung, wie bei König Lear und bei Öbipus, sondern als komische, weil er ben unbedeutenden Phraseur ohne Mark und Tatkraft für einen Seros hielt.

Die Ableitung tragischer Konsequenzen aus diesem an sich komischen Misverständnis verleiht dem Stück etwas Zwiespältiges, Peinliches, ja Unerträgliches, das freilich beabsichtigt war. Ihsen wollte da, wie im "Baumeister Solneß", so vielerlei, daß seine Absichten sich hemmend in den Weg treten. Trot alledem bleibt die "Wildente", schon durch die erschreckende Naturwahrheit vieler ihrer Personen, ein höchst interessantes und bedeutendes Werk, das zwar nicht zu den Formeln einer überkommenen Asthetik paßt, aber neue Formen des Schauspiels schaffen hilft. Es entsprang einer nihilistischen Periode, einer trostlosen Gemütsstimmung des Dichters

und diese nihilistische Trostlosigkeit spiegelt es getreu wieder, eben beshalb fehlt ihm ber feste Untergrund einer einheitlichen Welt= anschauung, beren jedes Drama denn doch bedarf, um voll zu wirken. "Wenn wir Toten erwachen" zeigt in ber Gesamtstimmung manche Ahnlichkeit mit der "Wilbente". hier ift Ibsen am ehesten Naturalist zu nennen. In ber Sprache aber steigt er, wie in ben "Gespenstern", nicht gleich zum bofesten Dialekt herab, wenn er Leute aus bem Sigurd Ibsen und andere genaue Renner bes Volke reden läßt. Norwegischen bestätigten mir, daß Ibsen nicht die Bulgärsprache felbst angewendet habe, sondern dieselbe nur andeute. Er suchte die Naturwahrheit nicht in extremen Außerlichkeiten. Nie hat er die getreuer und nie trauriger geschilbert. Unser Dasein ist eine Tragifomobie wie dies Drama. Das Stück gibt all bas Un= ausgeglichene, Widrige, Verquetschte des Lebens, seine ungelöften, versumpften ober im Sande verlaufenden Konflikte wieder, ebenso das Irrationale der Wirklichkeit. Gregers scheint unvernünftig, weil sein gradliniges logisches Schema der Unlogik des Tatsächlichen gegenüber versagt. Anfänglich dürfte Ibsen bas Problem gereist haben, ein Seitenstück zum "Bolksfeind", wie "Beer Gint" zu "Brand", zu schaffen, bas "akute Rechtschaffenheitsfieber", an bem Stockmann laboriert, bei einer weniger hervorragenden und begabten Natur, die ihr seelisches Gleichgewicht nicht so leicht wieder erlangt, zu krankhafter Manie entartet zu zeigen. Darum wird Gregers Werle als ein geistig wenig bedeutender, praktisch unfähiger Mensch bargestellt, der bis zu seinem 37. Jahr (so alt ungefähr wäre er zu benken) eine Lebensaufgabe sucht und sie endlich in bem Unternehmen zu finden glaubt, das heim eines Jugendfreundes, den er seit "sechzehn, siebzehn Jahren nicht gesehen" und bem er längst entfremdet wurde, von der Lüge zu reinigen. Lona heffel glückt nach ebenso langer Trennung von Karsten Bernick bas gleiche Unterfangen, benn sie überschätzt ben Jugendfreund nicht, und ber Konsul besitt mehr innere Tüchtigkeit, als der Photograph. miklingt der Versuch selbstverständlich, benn Sjalmar Etbal verlangt nicht im geringsten banach, im Licht und in ber Wahrheit zu manbeln, sondern nach einem dickbestrichenen Butterbrot und einer Flasche frischen Bieres.

Auch Thomas Stockmann hat seine Mängel, überschätzt die Kraft der Wahrheit und sieht sich die Leute gar nicht darauf an,

ob ihnen mit unangenehmen Enthüllungen gedient ift. Aber Ibsen lächelt wohlwollend über Stockmann und verhöhnt Gregers mit Freilich gilt diese Bitterkeit mehr ber Gesellschaft, in ber man die Wahrheit nicht fagen kann ohne Schaben zu stiften, als ihrem armen Opfer mit bem allzu "ftarf ausgeprägten Ge= rechtigkeitssinn". Was wird aus ber Welt, wenn die Wahrheit enthüllt ist, fragt sich ihr Apostel und nun entdeckt er, daß nicht bloß alle Wahrheiten nur relative, auf Zeit gultige find, bag auch bie Wahrheit selbst nur ein relatives But ift, die bem in Selbst= betrug großgewordenen Durchschnittsmenschen nimmermehr erfreulich sein kann. Die hoffnung auf ein Leben in Wahrheit und Reinheit vermag sich nur auf ein noch nicht abgestumpftes junges Geschlecht zu stügen und auch ba bedarf es des Taktes und der Vorsicht. Wurde Doktor Stockmann gelegentlich als vergnügter Narr aufgefaßt, ber weit übers Ziel hinausschießt, so darf ber junge Werle als trauriger Rarr gelten, der sich und allen anderen zur Last fällt. Gregers als Erzieher führt Stockmann ben Erzieher ad absurdum. Ja, Relling vertritt hier mit offenbarer Zustimmung des Dichters die Ansicht, die Nora nicht gelten lassen wollte, Sheleute sollten ihre Streitigkeiten unter sich ausmachen, die Rinder aber babei in Frieden laffen. Die "Wilbente" enthält bas Gingeftandnis Ibfens, seine Anforderungen seien für den Durchschnitt zu hoch gespannte.

Ibsen brachte es diesmal nicht ganz fertig, über seinem Stoff zu stehen; was ihm beim "Bolksseind" mit Unrecht vorgeworfen wird, trifft hier eher zu. Einen älteren Stammbuchvers hatte er selbst in Gossensaß am 10. August 1883 für eine Festschrift so ins Deutsche übertragen:

"Leben heißt: in Herz und hirn, Kampf mit finstern Gewalten; Dichten heißt: ein Strafgericht Über sich selber halten."

Nun wollte er eine Seite seines Selbst verspotten, aber statt eines fräftigen, herzbefreienden Lachens erscheint ein wehmütiges, bitter-stolzes Lächeln auf seinen tiefgefurchten Zügen. Ibsens Humor in der "Wildente" gibt an Menschenverachtung dem Marius auf den Trümmern Karthagos nichts nach. Es läßt sich kaum etwas Niederdrückenderes denken, als die unaufgelöste Dissonanz im Austlang des Dramas, wenn die süße kleine Hedwig tot in ihrer

Rammer liegt und Gregers sich mit dem Entschlusse entfernt, gleich= falls das Leben abzuschütteln. "Rosmersholm" endet damit, daß Johannes und Rebekka vereint in ben selbstgemählten Tod geben, und doch wirkt dies erhebend, die "Wildente" vernichtend. follte mehr als eine Übergangsform vom "Volksfeind" zu "Rosmers= holm" betrachtet werden. In dieser Trilogie entwickelt sich ber Grundgedanke genau nach Segelschem Schema, aus der Vosition (im "Bolksfeind") die Regation (in der "Wilbente"), barauf die Snnthese, wo die in beiden enthaltenen Wahrheitsmomente in einem höheren britten aufgenommen erscheinen (in "Rosmersholm"). Selbst= verständlich plante Ibsen nicht schon, als er bas erste ber brei Stücke schrieb, die beiden anderen voraus, vielmehr dachte er 1882 anders als 1884 und erst als "Rosmersholm" 1886 herauskam, hatte er bie Einseitigkeiten beiber Denkweisen überwunden. jedem tieferen Beift, den ein Gegenstand lebhaft beschäftigt. fieht zunächst vorwiegend die Lichtseiten, bann schlägt die Stimmung um und im Bestreben, gerecht und unparteilsch zu sein, erblickt er nunmehr fast nur Schattenseiten, mährend aber die schwächeren Rämpfer des Gebankens immer wieder von der Schlla in die Charybdis und von der Charybdis in die Scylla geschleudert werden, ringt sich ber energische, geschickte Pilot endlich burch und findet bas rechte Fahrwasser, bas ihn, vor beiben Irrsalen bewahrend, glücklich ins weite, offene Meer hinausträgt.

Gregers Werle ist fein solcher starter und kluger Beift. Sein hirn hat gerabe nur für einen Gebanken Plat und ben verfolgt er mit aller Zähigkeit eines Monomanen, ohne nach links und rechts Ihm ist es Bedürfnis, stets etwas zu vergöttern, und zu blicken. ba er dies nicht in sich findet, muß er es, wie er Relling ruhig zu= gesteht, außerhalb seines eigenen Bereiches suchen. Er achtet sich selbst gering, weil er, wie an andere auch an sich die höchsten Un= Aus diesen zu hohen Ansprüchen ergibt sich die forderungen stellt. innere Unbefriedigung. Wenn er sich misachtet, tut er ebenso Un= recht, wie wenn er andere idealiesiert. Zum Idol wird ihm zuerst seine Mutter, dann sein Freund Sjalmar. Beides erscheint leicht= begreiflich; die Mutter war wohl die einzige, die ihn mit Liebe be= handelte, und sein Jugendgespiele Hjalmar, dessen Vater damals der Kompagnon des alten Werle war, wurde ja in ihren Studentenjahren von aller Welt bewundert. Gregers ift häßlich. Das bilbet einen wichtigen Ginschlag in seiner Entwicklung. Man muß sich wohl hüten, das Schwergewicht solcher Tatsachen für das Verständnis eines Charafters zu vernachlässigen. Ift es boch bloß eine fable convenue, daß förperliche Vorzüge nur von dem "schöneren" Geschlecht gefordert würden und ein häßlicher Mann unter dieser Eigenschaft wenig zu leiben habe. Wie stark Männerschönheit auf Frauen wirkt, sahen wir in Ibsens Bergenser Dramen wiederholt. Schiller läßt Jeanne d'Arc beim ersten Anblick Lionels, des Schönsten im englischen Lager, ihr ebles Selbst verlieren. Wem eine emp= fehlende äußere Erscheinung mangelt, der muß das bei jeder Ge= legenheit unwillig spuren. Wie oft fiegt sogar bort, wo Männer zu entscheiden haben, der Kandibat, der eine stattlichere Erscheinung Für Gregers trifft sich bies boppelt unglücklich, ba ihm auch stärkere geistige Befähigung fehlt, die ihn burch bas Gefühl inneren Wertes entschädigen könnte. So wird er eine einsiedlerische, mit sich und der Welt zerfallene Natur, nicht bloß durch seine Häßlichkeit, aber diese trägt sehr wesentlich bazu bei, wie unschöne Bersonen stets geneigt sind, die Unfälle des Lebens ernster und schwerer zu empfinden. Ein hübscher junger Mensch, bem, wo er sich zeigt, die Mädchenherzen (in ihrer kompakten Majorität wenigstens) zufliegen, hätte sich trot aller schlimmen Entbedungen in betreff seines Baters taum auf bem weltabgelegenen Gisenwerk Sojbal mitten im einsamen Sochwald vergraben, um bann mit verbissener Hartnäckigkeit als alleinstehender Mann von bort zurückzukehren. Gregers will, wozu ihm jede Fähigkeit gebricht. Das bestätigt sich im Großen wie im Kleinen. Er kann so wenig sein Zimmer selbst in Ordnung halten, als die Ehe zwischen Hjalmar und Gina ins rechte Geleise bringen; ihm fehlt Geschick und praktische Erfahrung, ohne welche keinen Schritt Erfolg begleitet. Ibsen, ber gelegentlich verlangte, man muffe wie er seine Knöpfe selbst annähen, seine Schuhe selbst burften, sein Zimmer felbst aufräumen können, um unabhängig zu sein, wollte nicht (wie Archer meint) diese seine Gigenheiten an Werle verspotten, sondern verübelt ihm dies Unvermögen nicht viel weniger als Gina es tut und verwendet es als Symbol. Frau Linde halt im "Puppenheim" allerdings auch ein offenes Sichaussprechen der Gatten für das Richtige, aber sie lebt nicht wie Gregers in dem törichten Wahn, dadurch werde sofort alles gut Sie will Rlarheit schaffen um jeden Breis, obschon fie merben.

Comple

19\*

weiß, dies sei ein Experiment auf Tod und Leben. Wenn Nora noch in dieser Nacht an ihre Türe pocht, wird Christine Linde der Freundin willig und ohne besondere Überraschung öffnen. Gregers Werle kommt mit "strahlendem, befriedigtem Gesicht", um sich an dem Herrlichen, das er vollbracht, zu weiden und ist höchst überrascht, als er das erwartete allgemeine Glück nicht sindet. Er hätte gut getan, sich wie Relling damit zu bescheiden, daß er, der Hagestolz, "diese Dinge nicht beurteilen kann".

Gregers war überhaupt nicht von Haus aus tatkräftig und entschlossen. Er ging vor sechzehn Jahren in die Wildnis, um nicht länger mit seinem Vater zusammenzuleben, ben er haßt, weil bieser seine Frau durch einen lockeren Lebenswandel betrübte, und den er verabscheut, weil er einsieht, daß Leutnant Etdal durch Sakon Werle ins Unglück, ja ins Zuchthaus kam, indes der mahre Schuldige wegen Mangel an Beweisen freigesprochen werben mußte. Un bem Beimögen seines Baters, bas burch schmählichen Betrug aus bem Schiffbruch des Hauses Etbal gerettet ift, will er keinen Teil haben; bas ist nicht Überspanntheit, sondern strenge Ehrenhaftigkeit. Dort im Urwald prafentiert er, ein farifierter Brand, bei den armen Häuslern seine ideale Forderung, ohne bei den von Not bedrückten Gemütern Verständnis zu finden. Er selbst bestrebt fich, ihr nachzukommen und doch läßt er zu, daß alle Welt den alten Ekbal als unredlichen Geschäftsmann verdammt, während sie sich vor dem reichen Großhändler Werle buckt. Ihm gebricht es an Mut, seinen Bater aufzufordern, den an Etdal verübten Schurkenstreich gutzumachen. Das wurde erfolglos bleiben, aber Gregers ware es seiner Ehre schuldig, auch ben hoffnungslosen Versuch nicht zu unterlaffen. Dagegen will er, als ein Zufall ihn nach mehr als sechzehn Jahren wieder in die Stadt führt, in Sjalmars Los entscheidend eingreifen, ein ebenso aussichtsloses, aber weit törichteres Vorhaben. ging die ganze Zeit mit dem dumpfen Gefühl herum, er muffe etwas gegen all ben Lug und Trug unternehmen, ben er rings um fich in Blute stehen sieht. Jest vermeint er dies endlich entdeckt zu haben. Die edelmütige Wallung bes ersten Augenblicks, die ihn ergreift, als er hört, der ahnungslose Hjalmar sei durch Håkon Werle mit beffen einstiger Maitreffe Gina Sanjen verheiratet worden, ist sicherlich menschlich schön. Auch baß es seinen Entschluß nicht ins Wanken bringt, als er sieht wie Hjalmar seinen Vater

vor der Gesellschaft verleugnet, mag hingehen. Freilich zeigt schon dieser kleine Vorfall jedem Unvoreingenommenen, Hjalmar Ekbal sei nicht so, wie er fich in Gregers' Augen wiederspiegelt. auch der Vorwurf ungerecht, Ibsen verkehre unsere im ersten Akt wachgerufenen Erwartungen ins Gegenteil. Über Hjalmar ist jeder intelligente Zuschauer sofort im Klaren, und Gregers zeigt sich von Anfang an als ein Verbitterter, der möglicherweise zu hart urteilt. Einige Repliken bes alten Werle laffen biefen fogar gunftiger er= scheinen als in den folgenden Aften. Natürlich war Ibsen nicht so töricht, die dramatische Spannung zu vernichten und alle seine Trümpfe jogleich auszuspielen. Er behält noch recht viel "in der Hinterhand". Der junge Werle denkt als Freund nicht unparteissch, und daß er sich nicht so leicht von seiner guten Meinung abbringen läßt, ist "seinem herzen rühmlich". Doch müßte auch bei ihm das Urteil wenigstens soweit die Natur bemeistern, daß ihm bei ber näheren Bekanntschaft mit bem Sjalmar von heute, wie sie der zweite und dritte Aft bringt, flar würde, dieser Mensch habe nichts mit dem Idealbild zu schaffen, das Gregers in ihm verehrt. ist schon hart baran, allein er hält den Jugendgenossen stets für besserungsfähig und es ist ja sein Ehrgeiz, dies Werk zu vollbringen, seine erste Tat. Auch er wie Hedda Gabler will einmal Macht haben über ein Dlenschenleben. In seiner Begier Hjalmar die Augen zu öffnen und bessen mahres Glück zu begründen, fragt Gregers keine Minute banach, ob jener benn feben wolle und fährt mit unerbittlichem Gifer in seinem Rettungswerk fort. So bestätigt sein Tun bloß die alte Spruchweisheit: "Blinder Gifer schadet nur."

Der junge Werle erblickt die Welt in anderer Beleuchtung als die übrigen Dlenschen und es verhält sich mit ihr wie mit der alten Bodenkammer, die den Meeresgrund vorstellt und von der Hedwig meint: "es kann unendlich verschieden sein". Relling sieht sie unter entgegengesetzen Gesichtspunkten, wobei der Arzt richtiger, wenn auch nüchterner urteilt als der enthusiastische Gregers. Der Schwärmer gibt zu, er sei, als Relling ihn oben in Höjdal kannte, zu vertrauensvoll gewesen und begnüge sich seither, seine ideale Forderung nur dann zu erheben, wenn er "vor einem echten, wirklichen Menschen stehe", aber den Irrwahn, Ekdal sei ein solcher, läßt er sich nicht einmal von diesem, der sich doch redlich Mühe gibt, ausreden. In hinterlassenen "Studien" Ibsens wird mehrfach

von E. L. gesprochen, was in ber "Neuen Rundschau" (Dezember 1906) sehr naheliegend Eilert Lövborg erganzt erscheint, was sich aber bem Sinne nach auf Hjalmar Etdal beziehen muß: "E. Ls. Che mit der unentwickelten Gattin ift in einer hinsicht eine mahre Ghe geworden baburch, daß er im Laufe des Zusammenlebens gesunken ober jedenfalls nicht gewachsen ift. Run kann er sie nicht entbehren. Mit ihr ist es ebenso gegangen." "Er muß in Gesellschaft geben unter die feinen Leute. Doch das ist für ihn ermüdend und anstrengend. Er nimmt seine Zuflucht wieder zu den engen haus= lichen Berhältnissen." "Der Photograph, ber verpfuschte Dichter, E. L. träumt von der sozialistischen Revolution, der Revolution der Gift im Frühstück -." Dehr an Zufunft, der Wissenschaft. Hilmar Tönnesen oder Torvald Belmer als an Gregers, der gang anders ausgeführt wurde, erinnern die Bemerkungen über den Sybariten A. R-d. "Er genießt seine Besuche bei den verkommenen Schulkameraben, ohne sich bessen klar bewußt zu sein", "genießt Armut und Elend mit ästhetischer Indignation". Das wäre empörend, aber hochkomisch ist es, wenn Gregers im dritten Aft pathetisch ruft: "Ich werde dich schon wieder in die Höhe bringen. Denn ich habe jett auch eine Lebensaufgabe, siehst bu; ich bekam sie gestern" und dem guten Photographen eine unheimliche Ahnung aufdämmert, welch einen Fanatiker er da vor sich habe. Hjalmar empfindet wahrhaft Angst, daß sein neuer Hausgenosse die ichonen Phrasen, mit benen er sich auszustaffieren pflegt, ernst nehmen und ihn nun burch irgend einen extremen Schritt aus seiner zufriedenen Häuslich= keit aufstören möchte. Er lehnt deshalb sogleich jede solche Inter= vention entschieden ab: "Ja, das mag gern sein; aber du sollst mich nur nicht einbeziehen." Und beschwichtigend fährt er fort: "Ich kann dich versichern, baß ich mich — abgesehen von meiner leicht erklärlichen Melancholie natürlich — so wohl befinde, wie ein Mensch es nur munschen kann." Aber Gregers bleibt unerschütter= lich, so sehr bas arme Opfer seiner unpassenden Beglückungsplane sich auch wehrt. Böllig vermag er sich nach diesen unzweideutigen Erklärungen über den Freund nicht zu täuschen, gleichwohl hält er baran fest, Sjalmar sei eine Persönlichkeit, sogar eine von besonderem Wert, zwar auf Abwege gebracht, die im Philisterium enden, allein von ihm zum Dienst der Wahrheit zurückzuführen.

Wie kommt Gregers, zwar ein unpraktischer und nicht besonders

begabter, aber boch fein dummer Menich, der im Gegenteil die Schliche und Kniffe seines Baters jest wie früher sehr wohl durchschaut, zu dieser völlig irrigen Ansicht? Es scheint unerklärlich, eben weil der Grund so nahe liegt. Hjalmar war von Jugend auf ein hübscher, gewandter Bursche, zu dem der häßliche, ungeschickte Gregers mit Bewunderung auffah, stolz darauf, ber Freund bes . flotten Jünglings mit bem leicht gerührten Gemüt und ber berggewinnenden Stimme zu sein, dem alle Bergen zuflogen. Ihm wie allen entging es, daß sich hinter der bestechenden Außenseite ein hohles Innere barg, daß Sjalmar nichts war als ein Anempfinder, ber "es so hubsch verstand, anderer Berse und anderer Gedanken zu beklamieren". Der junge Werle fah in dem Freund alle Eigen= schaften verkörpert, die ihm fehlten, darum erblickte er in ihm einen Heros der Zukunft, bem sein ehrliches Gemüt mit neidloser Anerkennung zugetan war. Einen solchen Götterliebling als halbver= bummelten Photographen, als Gatten eines früheren Dienstmädchens, einer Gefallenen, wieder zu finden, frift ihm das Berg ab, zumal Gregers nicht mit Unrecht in erster Linie ben burch seines Vaters Schuld erfolgten materiellen Zusammenbruch für diese traurige Andes rung verantwortlich erachtet.

Wie ihn der haß gegen seinen Vater in bezug auf deffen Geschäftspraktiken hellsehend macht, so verblendet ihn die Liebe für Reigung wertet ja fast stets zu hoch und alle Ge= seinen Freund. schlechtsliebe wird deshalb von jener Sexualüberschätzung begleitet, die das Begehrte phantafievoll mit allerlei Vortrefflichkeiten der Begabung und Gefinnung, ber geiftigen wie ber forperlichen Erscheinung umkleidet. So verklärt fich Gina halbbewußt ihren Gatten und ein weiblicher Hjalmar wurde auch einen klügeren Gregers noch leichter täuschen als sich selbst. Weber seine eigenen Erfahrungen, noch bie Versicherungen Rellings und des alten Werle, die er nicht für un= parteiische Richter hält, vermögen Gregers zum Schwanken zu Seinem Bater erklärt er übrigens, jene Tat fei für ihn bringen. selber ebenso notwendig, als für Hjalmar, denn "wenn ich noch länger leben foll, muß ich sehen, Genesung für mein frankes Ge= wissen zu finden". Er betrachtet sich als Mitschuldigen, weil er schwieg, als Leutnant Ekdal ins Gefängnis wanderte, und hofft, biefer Selbstvorwurf werbe verstummen, wenn er hjalmar moralisch hebt und rettet. Die Etbals, Vater und Sohn, erscheinen ihm symbolisch wie eine angeschossene Wilbente, die sich untertauchend in Tang und Algen sestgebissen hat und nie wieder heraustommt, wenn nicht ein besonders stinker Hund ihr nachtaucht und sie sogar gegen ihren Willen wieder herausbringt; diese Rolle möchte er bei Hjalmar spielen. Die Wildente, nach der das Stück heißt, bildet den Mittelpunkt, weniger als das in der Bodenkammer lebende Tier, der Pflegling der "kleinen Wildentenmutter" Hedwig, denn symbolisch; da aber als Symbol für die verschiedensten Dinge, ja diese Symbolik wird oft so mystisch, daß sie zur Allegorie zu zerstattern droht, wie übertriebene Anwendung der Symbolik in Ibsens letzten Werken immer stärker hervortritt. Gleich dem alternden Goethe beim zweiten Teil des "Faust" geheimniste auch Ibsen so manches hinein, was, ohne den poetischen Wert zu erhöhen, die Verständlichkeit schädigte.

Was die wirkliche Wilbente für Hedwig bedeutet, ist wichtig für die Handlung, was sie symbolisch bedeutet, ist noch wichtiger für den Sinn des Stückes. Übrigens ist auch in Hedwigs Liebe für die Wildente, die so hilfsbedürftig und verlassen war, nicht bloß der Mutterinstinkt des werdenden Weibes, das fremdartige Tier hat für sie überdies all den Reiz des Geheimnisvollen und eben deshalb Lockenden, wie der Fremde für Ellida, wie alles Spannende für Hilde, den grausamen Backsisch, wo Hedwig der liebevollste, rührendste. Hedwig und Hilde besitzen gleichwohl manches Gemeinsame. Gregers' Erklärung trifft insoweit zu, als Leutnant Ekdal wie sein Sohn, gleich der Wildente, durch einen Streisschuß verwundet wurden, der, ohne tötlich zu sein, doch die Flugkraft lähmte, so daß sie sich nie wieder frei aufzuschwingen vermögen; Gregers' Irrtum beruht darin, dies nie zu übersehen.

Solch ein Wildenten-Schicksal besitzt typische Bedeutung. Fast in jedem Leben gibt es einen Moment, wo die Schrotkörner sich in den Flügel bohren und oft vernichten sie seine Schwungkraft, so daß der Sturz aus der wirklichen oder erträumten Höhe in die Tiefe erfolgt. Bis dahin herrscht der Lebensmut, der sich auch im Streben nach Idealen äußert, von da ab sucht man sich mit der Lebenslüge über ein unbefriedigendes Dasein hinwegzutäuschen. Relling als Arzt kalkuliert richtig, wenn er in diesem Selbstbetrug das wichtigste therapeutische Mittel erkennt und in der Auffindung der zweckentsprechenden Lebenslüge, die er dann seinen Patienten einsimpft, die Hauptaufgabe des nüchternen Ratgebers. Gregers seiners

seits urteilt nicht minder zutreffend, ein solches Leben "sei nicht wert, gelebt zu werden". Im Unrecht bleibt einzig der Dichter, der jene sehr häufigen Fälle in diesem Drama als die alleingültigen darstellt und die nicht gar zu seltenen Ausnahmen vergißt, wo die Schrotstörner ziemlich unschädlich, bloß ein paar Federn mit sich wegstäubend, vorbeisausen, und zwar nicht bei stumpfer Gewissenlosigkeit, sondern bei tropiger Kampfesfreude. Gregers hängt (ohne es zu wissen) auch an einer solchen Lebenslüge und beschließt zu sterben, als sie ihm genommen wird; sie weist sogar das bei Ibsen unerwähnt gesbliebene, charakteristische Symptom der Lebenslüge auf, die meist ein schwaches Spiegelbild des ursprünglichen, von ihr verdrängten Lebensplanes, das Ideal von ehedem in homöopathischer Berdünnung darstellt.

Gregers wollte das wirkliche Leben mit den Forderungen des Ibeals im Einklang sehen, nun soll dies wenigstens bei seinem Freunde Hjalmar geschehen. Seine Kur erfand er sich, nur nicht mit so gutem Erfolg, selber, wie Leutnant Etdal, deffen Lebens= ideal die Jagd auf Bären im Hochwald war und der sich nun, von ber Strafe fast gebrochen, glücklich fühlt, in einer bunklen Boben= tammer zwischen "vier, fünf vertrockneten Weihnachtsbäumen", für ihn "dasselbe, wie der ganze große, frische Söjdalswald", mit der Vistole auf Kaninchen loszuknallen. An Stelle des großen, frischen Walbes der Menschheit, der sich beständig erneut, wenn auch alte Stämme verborren, tritt für Gregers der eine vertrocknete, durre Aft, des Leutnants Sohn. Hjalmar, beffen frühere Ideale einen höheren Schwung nahmen als die seines Vaters, bedarf demgemäß einer etwas großartigeren Lebenslüge. Er hatte von Ansehen und Ruhm geträumt, mozu fein verhältnismäßig bedeutungsloser Beruf feine Für ihn genügt es barum nicht, irgend eine Aussicht gewährt. harmlose und zwecklose Spielerei, wie die Bodenkammer mit ihren Infassen und das Einfetten des unbrauchbaren Gewehres, zu finden. Die meisten, ohne inneren Anteil bloß des Broterwerbs wegen in einem unbefriedigenden Berufe tätigen Menschen schaffen sich ja solche Steckenpferde, die ihnen bald als das eigentlich Wertvolle ihres Daseins erscheinen. Das allgemeine Prinzip der Lebenslüge, die erst zufrieden stellt, ift sehr treffend beobachtet. Der Spezialfall Hjalmar braucht, um sich zufrieden zu fühlen, die schmeichlerische Hoffnung jener merkwürdigen Erfindung, durch welche er die Photo-

graphie zu einer Kunft und zugleich zu einer Wissenschaft umgestalten werde, sowie die trügerische Einbildung, er sei der Versorger seiner Familie. In Wahrheit weiß der spielerische, arbeitsscheue Phrasenheld Frau und Kind ben größten Teil der Arbeit aufzubürden, und es bildet sein einziges Lebensziel, zugleich im übertragenen wie im Wort-Sinn, möglichst viel Butter auf dem Brot zu haben. willige Hilfsbereitschaft der beiden wird für seine Trägheit zur beständigen Verleitung. Relling kann auf seine Resultate stolz sein, aber ist diese Erfindung der Lebenslüge als stimulierendes Prinzip nicht jene Lebenslüge, mit der er sich selbst über seine verdorbene Existenz hinwegtäuscht? Relling mag ben Ehrgeiz gehegt haben, als Arzt Großes zu leisten, aber wie Ulrif Brendel hat er "bas Beste in sich gänzlich vergeudet" und muß, nach Frau Sörbys strafendem Wort, nun die Folgen tragen. Er begnügt sich jest damit, verkommene Existenzen, wie den ewig betrunkenen Theologen Molvik, burch seine Künste vor ber Selbstverachtung zu retten und so bem Dasein zu erhalten. In der Einbildung, damit ein verdienstliches Werk zu tun, besteht seine Lebenslüge, ohne die er so wenig weiter zu vegetieren vermöchte, als Molvik ohne den Wahn, er sei dämonisch. Ein rührender Schimmer fällt auf Relling, als er die bevorstehende Heirat Berta Sörbys mit dem alten Werle erfährt. ihm, was er bei seinen Patienten so klug zu verhindern weiß: für einen Augenblick wird ihm der Abstand klar zwischen dem, mas er erstrebte und was er wurde. Die Scham vor sich selbst droht ihn zu ersticken, aber er wird sie nach Molviks Rezept vertreiben.

Dieses Rezept wandte einst auch Gregers' Mutter an, wenn sie das Zusammenleben mit dem Manne nicht mehr ertragen konnte, der sie bloß in Erwartung einer reichen Mitgist zur Frau wählte, und sich später für seine Enttäuschung durch allerlei Liebeshändel schadlos hielt. Ibsens Grundthema von der She ohne Liebe, die für alle Teile unheilvoll endet, klingt wie im "Brand", im "Bund der Jugend" (Monsen) und den "Gespenstern" hier abermals an. Auch die Bererbungsfrage spielt wieder mit hinein. Die trübe Lebensansicht und der überscharfe Blick für fremde Mängel können von der kränkelnden Frau Werle auf Gregers freilich viel einsacher im täglichen Verkehr, in dem sie gemeinsame Sache gegen den Vater machten, als im Wege physischer Übertragung psychischer Aulagen übergegangen sein. Die Vererbung der Charaktereigenschaften von

der Mutter auf den Sohn ift hier ebenso wenig sicher erwiesen, als jene körperlicher Gebrechen vom Bater auf die Tochter, benn stets bleibt es zweifelhaft, ob hebwig wirklich hakon Werles Kind sei. Gregers' Hartnäckigkeit wie seine Forderung eines auch das Liebste willig hingebenden Opfermutes gemahnt an Brand, gleichfalls den Sohn einer liebeleeren Ghe. Frau Sörby entschuldigt den alten Werle in ähnlicher Weise wie Frau Alving den toten Gatten. Die Leichtfertigkeit des Mannes wurde durch übertriebene Gifersuchts= ausbrüche der Frau und ihre bitteren Vorwürfe gesteigert. Gregers' Mutter verstand nie, sich in fremde Charaktere hineinzufinden. Ihr blieb die Kunft, Menschen richtig zu behandeln, die übrigens bem moralisch Unbedenklichen am leichtesten fällt, ebenso fremd wie ihrem Es ist eine bittere Fronie des Dichters, daß der gewissen= lose Raufmann Werle und seine langjährige Haushälterin Berta Sörby zu jener rechten Che gelangen, zu welcher Gregers seinen Freund hinsteuern möchte. Die gegenseitige Amnestie für begangene Sünden gibt ihnen den Mut, mit gutem Vertrauen zu einander ein neues Leben in voller Wahrheit zu beginnen. Zum Teil ist das freilich gewollte Karikierung der Grundidee. Tiefere Naturen wie Rosmer und Rebekka besitzen nicht die Courage dieser Alltags= menschen, die sich über ihre schuldbelastete Vergangenheit so kummer= Die Witwe des "Pferdedoktors", der sie prügelte, los hinmegfeten. hat ein bewegtes Leben hinter sich; praktisches Takigefühl und sichere Offenheit befreiten sie aus ihrer zweifelhaften Stellung, als Hakon Werles Frau will sie ehrlich ihre Pflichten bei dem Erblindenden erfüllen.

Berta Sörby hat ihre Aufgabe in ihrer Art gelöst. Sie hebt sich aus dem Schmutz und bewegt ihren Gatten zu einem bescheibenen Ansat tätiger Neue, die sich in der Schenkungsurkunde ausdrückt. Während Gregers "alles oder nichts" verlangt, begnügt sie sich, das Mögliche und ihr Erreichbare ins Werk zu setzen, sei es noch so wenig. Relling behält gegen den jungen Werle recht mit dem Ausspruch: "Nehmen Sie einem Durchschnittsmenschen die Lebensslüge, so nehmen Sie ihm zugleich das Glück." Gregers irrt, indem er glaubt, Hjalmar stehe über dem Durchschnitt. Der Zuschauer könnte leicht umgekehrt annehmen, der redselige Photograph, der mit gleicher Vorliebe die schönsten Redensarten im Munde, wie die schönsten Butterbrote zum Munde führt, sei tief unter dem Durchschönsten Butterbrote zum Munde führt, sei tief unter dem Durchs

schnittsmaß zu tarieren. Doch der junge Ekbal, der sich willenlos von jeder stärkeren, seinen Widerspruch nicht beachtenben Natur leiten läßt, so früher von Sakon Werle, dann von Gina und Relling, endlich von Gregers, ist bloß ein schwacher, aber kein schlechter Seine falsche Erziehung machte ihn zu jenem um so ge-Mensch. fährlicheren, weil naiven Egoisten. Wie Stensgard glaubt er sich selbst all die tönenden Phrasen, die er so freigebig um sich streut, und lebt in füßer Gelbsttäuschung, aus ber ihn erft Gregers unfanft Wie charakteristisch flagt er sich weichmütig an, er habe aufrüttelt. "an dem Tische des reichen Mannes" schwelgend Hedwigs Wunsch vergessen, nachdem er sie eben noch ärgerlich angefahren. Gregers von den schwachen Augen des Kindes, das erblinden muffe, erzählt, schließt er seufzend: "D, das ist so herzzerreißend schwer für mich." Und doch läßt er statt selber zu arbeiten, Sedwig retouchieren, um mit bem alten Etbal, "bem Greis im Silberhaar", im Gerümpel der Bodenkammer herumzuwühlen! Mit jämmerlicher Feigheit meint er, der, bloß an sich benkend, dem Kinde nur zu gern den Binsel übergibt, sich vor jedem Vorwurf zu salvieren, wenn er halb brohend hinzufügt: "Ich will keine Berantwortung haben. mußt selbst die Verantwortung auf dich nehmen, — das sag' ich bir." In die Schule barf Hedwig nicht gehen, um die Augen zu schonen, das anstrengende Retouchieren gestattet er ihr. Und das Kind liebt ihn, wie gerade solche brüchige Charaftere oft am innigsten geliebt werden; Hjalmar erinnert darin an Noras Bater. Sie glaubt auch felsenfest an die merkwürdige Erfindung, die er vor hat.

Frau Sina denkt darüber schon skeptischer, ist jedoch klug genug, das nicht merken zu lassen. In ihrer She fand sie die verlorene Shre wieder, ja sie erklomm eine höhere Stufe als sie erwarten durfte und bekam einen Mann, an dem sie sinnlich und seelisch hängt. Für sie bleibt ihr Gatte durch seine vornehmere Herkunft und Bildung stets ein übergeordnetes Wesen, zugleich aber eine Art kleines Kind, das sie bemuttert und beaufsichtigt, dessen Launen sie geduldig erträgt. Der Gedanke, sie zähle etwa vierzig Jahre, und er sei obendrein der Jüngere, trägt vermutlich bei, sie nachgiebiger und duldsamer gegen seine Schwächen zu stimmen. Im übrigen spricht Sina, eine phlegmatische Natur, gute Mutter und sorgsame Hausstrau, wohl die Wahrheit, wenn sie, als Hjalmar von Gregers die Augen geöffnet wurden, behauptet, sie habe mehr wie genug mit

bem Saushalt und ben täglichen Geschäften zu tun gehabt, so baß sie "diese alten Intriguen ba beinahe vergessen". Vergaß doch Maren Strohmann als Bastorin die Entwicklungsgeschichte ihrer romantischen Liebe. Gina verweigerte fich bem Großhändler als fie in seinem Sause diente; dem Witwer gab sie sich, durch ihre Mutter verleitet, hin, in der hoffnung, er werde sie heiraten. Diese speku= lative Absicht mag nichts weniger als löblich sein, immerhin kam Gina hansen mehr burch Verlockung und boses Beispiel als burch eigene schlechte Triebe zu Fall, und nicht ganz mit Unrecht rückt fie ihrem Gatten vor, was benn ohne sie aus ihm geworben mare. Ihr Milieu war nicht jenes moralisch reinlicher Leute mit verfeinerten Empfindungen; sie ist schier unfähig zu begreifen, wie Sjalmar biese verjährte Geschichte so tobesernst nehmen könne. Wessen Kind hedwig sei, wird nicht zur Evidenz aufgeflärt. Man könnte denken, Gina wisse es selbst nicht bestimmt. Es fehlen noch "ein paar Monate" auf fünfzehn Chejahre und Hedwig zählt volle vierzehn; Sjalmar gleitet im zweiten Aft raich darüber hinweg. Er scheint mit Gina schon als Verlobter oder noch früher sehr intim gewesen zu sein. Bedenkt man Ginas aufrichtige Entrüftung, so muß man um so eher glauben, Hedwig sei Hjalmars Kind, als die Summe, die ber reiche Werle, bessen Sohn bas Erbe verschmäht, ihr aussett, verhältnismäßig gering ist. Håfon Werle hat genug anderes Unrecht an Etdals zu fühnen, so daß jene Schenfung eher viel zu flein Auch Hjalmars Mutter litt an schwachen Augen. Ibsen soll ja von nun ab vieles dunkel und mustisch bleiben, un= klarer als für bas Drama zu wünschen wäre. Gina versteht gar nicht, was Gregers will (ber Dichter beutet dies an, indem fie alles wörtlich nimmt, was Werles Sohn bilblich meint), aber sie kennt ihren Sjalmar und bringt es, freilich mit anderen Mitteln als ber Wahrheitsapostel, dahin, daß er zu ihr zurückfehrt. Sie köbert ihn, statt mit ber ibealen Forberung, viel sicherer mit einigen Schnitten Bökelfleisch, frischer Butter und warmem Raffee. Alls sie ihn erst so weit bekam, kleistert er von selber den am Abend vorher mit stolzer Attitübe zerrissenen Schenkungsbrief bes alten Werle wieber zusammen.

Käme jett nicht Gregers, Hjalmar würde sehr bald vergnügt wieder in der "Sumpfluft" atmen, das liebebedürftige Kind nach einigen schönen Phrasen an sich ziehen, der leidige Zwischenfall

möchte allen balb nur wie ein böser Traum erscheinen. Doch mit Gregers' Eintritt gerät Hjalmar (halb aus Scham) wieder unter ben Bann der ihm von diesem eingeimpften Vorstellungen, fängt abermals an zu perorieren, sich an dem Klang seiner eigenen Worte zu berauschen. Er übertyrannt den Tyrannen und will, um nur ja zu beweisen, wie sehr er die ideale Forderung zu würdigen versstehe, die Sache noch weit schroffer auffassen als der junge Werle. Keine Vergebung, keine Verzeihung. Er, der gewohnt ist zu schausspielern und dem nun die Augen über sich selbst aufzugehen beginnen, wenigstens soweit die Ersindung in Frage kommt, nimmt naturzgemäß leicht an, daß auch andere Komödie spielen. Hat Gina sich fünfzehn Jahre lang verstellt und ihn getäuscht, warum nicht auch ihre Tochter? Etdal spricht sich in einen förmlichen Wutanfall gegen die arme, schulblose Hedwig hinein. Da unterbricht ihn der Schuß aus der Bodenkammer.

Dorthin war das Mädchen geschlichen, um nach Gregers' Rat durch Ausopferung des Teuersten, was sie besaß, ihrer Wildente, dem Vater zu beweisen, sie liebe ihn weit mehr als alles andere. Dort vernimmt sie das Gespräch und als die laute, zornige Stimme drin verkündet, daß sie nicht fähig wäre, ihr Leben für ihn zu lassen, drückt sie die Pistole, statt auf ihren Pflegling, gegen sich selbst los. Die Wasse, die Histole, statt auf ihren Pslegling, gegen sich selbst mordgedanken gedient, bringt nun doch einem Glied seiner Familie den Tod. Hedwig nahm stets im Ernst, was ihm nur Spiel war. Sie stirbt, um zu zeigen, welche tiese Kindesneigung sie für den Mann empfand, der so höhnischsherzlos von ihr dachte.

In dieser armen, kleinen Hedwig mit der großen, rührenden Liebe für den Vater im Herzen schuf Ibsen eine seiner schönsten Gestalten. An ihr nahm sein Gemüt Anteil und es ist wohl mehr als Zufall, daß sie den Namen seiner eigenen Schwester (Frau Stousland in Skien) trägt. Sie wäre bereit, alles für Halmar hinzugeben. Als sie ihn so entsetzlich, so häßlich reden hört, krampft sich ihr junges Herz zusammen. Er tat ihr das Schrecklichste, was ihr zugefügt werden konnte, indem er an ihrer Liebe zweiselte. Die namenloseste Bestürzung erfaßt sie. Alle Seelenqualen stürmen auf sie ein. Die Pistole, mit der sie ihre Wildente opfern wollte, zittert in ihrer Hand. Das Leben liegt als ein Fremdes, Fürchterliches vor ihr. In diesem Wirrsal der Gefühle klingt ihr der bittere Aus-

- Cook

fpruch des Vaters gleich einer Stimme von oben. Sie will ihm eine klare, unzweibeutige Antwort erteilen. Rasch erhebt sie die Schuftwaffe und tötet sich selbst. Nun wird er nicht mehr an ihrer Rindesliebe zweifeln. Der sich in ihr vollziehende psychische Prozes wird vom Dichter unbestreitbar zutreffend aufgefaßt. Die Tat kommt zwar für die Bersonen auf der Buhne, für Bedwigs Eltern und Gregers, völlig unerwartet, nicht so für die Zuschauer. Relling beutete schon früher an, bergleichen sei möglich. befindet sich in dem "schwierigen Alter", wo sich aus dem Kind das Weib zu entwickeln beginnt, in einem körperlichen und geistigen Übergangsstadium, das zu den extremsten Entschlüssen neigt. Berzweiflungstat entspricht dem erregten Gemütszustand durchaus. Es wäre ein billiger aber unzutreffender Wit, da von einer aus der Bistole geschossenen Lösung zu sprechen. Die volle Majestät des Todes fließt verklärend um biefe Leiche. Die fo früh heimgegangene Seele war eines besseren Schicksals wert. Aber gibt es in ber Welt ber "Wildente" ein wünschenswerteres Lob als rasche Hinwegnahme? Kühlt man sich nicht versucht, an dieser Bahre den erschütternden Chorgejang des sophokleischen Dramas anzustimmen:

> "Niemals geboren sein ware das Beste, Auch in der Jugend zu sterben ist gut."

Hedwigs bisheriges Dasein floß in geistiger Blindheit dahin, indem sie in Sjalmar Ekbal den Inbegriff aller Vorzüge verehrte. Ihr künftiges Leben würde sich um so trostloser gestalten, weil zur körperlichen Erblindung das geistige Sehend-Werden sich gesellen möchte und sie ihr Ibeal dauernd in seiner wahren Gestalt erkennen würde. Lielleicht geschicht dies schon im Augenblick des Gin furzer, starker Schmerz ober geistiges und leibliches Dahinsiechen, die Wahl fällt nicht schwer. Sedwig ist zu gut dazu, mit einer ber Lebenslügen Rellings abgefunden zu werben. scheibet rein und gang, nicht beschmutt und entwürdigt durch bas Weiterleben im Sumpf. Ihr Tod mahnt an bas Ende bes zarten Luftgeistes Ariel in Ernest Renans philosophischem Drama "Caliban", ber allein es verschmäht, mit dem zur Macht gelangten Caliban zu paktieren, ein Kompromiß mit der rauhen Wirklichkeit zu schließen und in einer solchen Welt nicht länger atmen mag. Hedwigs Sterben mußte eine machtige tragische Wirkung üben, wurde ber reine, volle Afford nicht burch ben Gedanken, der faulenzerische

Phrasenheld Hjalmar sei eines solchen Opfers unwert, zu einer schneidenden Dissonanz verunstaltet. Der echte Jugend-Idealismus des Kindes opfert sein Leben für den verlogenen Pseudo-Idealismus des Photographen, dem es mit jenen Redensarten, welche das Mädchen für bare Münze nahm, gar nicht ernst war. Und, was das Schlimmste, ihre hochsinnige Tat wird für Hjalmar Etdal, sobald der erste Schmerz vorüberzog, nichts sein als "ein schönes Deklamationsthema" mehr.

Diese niederschmetternde Wahrheit muß endlich auch Gregers Werle zugeben. Er geht, um seine Bestimmung zu erfüllen, bie barin bestand, "der breizehnte bei Tisch zu fein". Die Annahme wäre irrig, Gregers fühle sich an Hedwigs Tobe schuldig und wolle Bericht über fich felber halten. Ihre letten Gedanken gab er ihr nicht ein; es war ihre eigene freie Tat. Aber er fängt an zu be= greifen, daß seine Methode, die Dinge und die Menschen zu behandeln, für alle zum Unheil ausschlage. An sich war diesmal sein Rat, die "Wilbente" zu opfern, sogar richtig; Hjalmars Rührung, als er noch meint, ber Schuß habe bem Tier gegolten, spricht Es ist ironische Schicksalstücke, daß eine unselige Verkettung just aus Gregers bestein Ginfall die einzige unwiderrufliche, verhängnisschwere Tat hervorgehen läßt. Er wollte sein Leben daran segen, Hjalmar aus dem Sumpf zu erheben, und er muß jett einräumen, dies sei die für den einstigen Freund geeignetste, angenehmste Existenz, kein schlimmerer Dienst habe ihm geleistet werden können, als der Versuch, ihn bavon loszulösen. Dem jungen Etdal mar nicht zu helfen, benn er wollte sich gar nicht helfen lassen. Ibsen benkt nicht baran, den helbenmut des großen Opfers zu verhöhnen, den er in der "Romödie der Liebe", den "Rronprätendenten", im "Brand", bei den Chriften in "Raiser und Galiläer", zulett noch im "Bolksfeind" so schwungvoll feierte. Es liegt etwas Heiliges und Hohes in der 3bee, daß ein Mensch, für den ein anderer freiwillig sein Leben hingebe, dadurch für eine höhere Lebensaufgabe geweiht werde (biefen Glauben verherrlicht ber Dichter gleich barauf überschwänglich in "Rosmersholm"); nur muß eine berart bedeutende Perfönlichkeit in Frage stehen, daß ein solches Opfer im Interesse der Menschheit liegt. Man opfert sein Leben nicht für ein so armseliges Geschöpf, wie es Hjalmar Efdal unter dem Druck der Verhältnisse wurde. Ibsen selbst stammt aus einer herabgekommenen Familie, vielleicht

rührt auch hier wie bei Jon Gynt und Daniel Heire ber eine ober andere Zug beim alten wie beim jungen Etbal vom Bater bes Jebenfalls ist Hjalmar ein Typus, kein Ausnahmsmensch, vor allem in seiner Vorliebe für hochtonende Worte, mit benen sein Sandeln beständig in Widerspruch steht, Ibealist in ber Korm, Realist in der Sache. Wir werden die Realisten in der Form, Idealisten in der Sache vorziehen. Der Dichter führt uns in pessimistischer Verbitterung an Hebwigs Leiche: "Das ist das Los des Schönen auf der Erde", aber weder Hedwigs noch Gregers' Ende beweist die Richtigkeit der Anschauungen Rellings, selbst wenn Ibsen dies in vorübergehender nihilistischer Wallung beabsichtigt haben Wie Hjalmar den Pseudo-Idealismus, vertritt Gregers den Hyper=Jbealismus, zwei gleich lebensunfähige Mißgeburten; der echte Ibealismus hingegen, der im "Volksfeind" und in "Rosmersholm" triumphiert, wird auch in ber "Wilbente" nicht überwunden. Gregers Werle gleicht selbst dem Pflegling Klein=Hedwigs, der angeschoffenen So allein und ohne Wesen ihrer Art, ohne Kamilie, so fremdartig, wie sie in der Bodenkammer unter den Hühnern und Raninchen steht er unter Menschen, zu benen er nicht paßt und bie ihn nicht verstehen. Seine Jugenberinnerungen wehren ihm ben freien Flug, wie der Wildente ber zerschoffene Flügel. Mitleid einflößend, Bedauern weckend wie sie. Dennoch mußte man als das treffendste Motto für seine eigenartige Natur die Verse Grillparzers bezeichnen:

> "Ein held ist, wer das Leben Großem opfert, Wer's für ein Nichts vergeudet, ist ein Tor."

Und Gregers hat sein Dasein nicht minder als Relling vergeubet, obschon auf andere Weise. Seine Lebensauffassung ist ebenso falsch wie jene des Arztes. Innere Unbefriedigung über ein verpfuschtes Dasein macht aus Gregers den Wahrheitsapostel, aus Relling den Zyniker der heilsamen Lüge.

Gregers Werle will als naiver Utopist die Menschen von heute auf morgen völlig umändern, wo Thomas Stockmann bei aller Hipstöpfigkeit schon die klare Sinsicht in den langen Entwicklungsprozeß gewonnen, der dazu nötig sei, um ein Bauernhuhn in einen Fasan umzuwandeln. Der kurzsichtige Doktrinär verlangt seine ideale Forsberung auf der Stelle honoriert zu sehen, während der echte Idealist weiß, daß hier ein Wechsel auf die Zukunft vorliegt, dessen Einlösung

von der Gegenwart nicht zu erwarten steht. Sogar Stockmann wollte zufrieden sein, wenn man ihn nur anhöre, auch ohne ihm Bloß der ungeduldige Schwärmer kann glauben, sogleich zu folgen. bie Umgestaltung der menschlichen Anschauungen sei im Hand= umbrehen durchführbar, indes doch jeglich Ding feine Zeit will. Der unzufriedene Ibeologe mag hade und Spaten wegwerfen, weil bie ärmliche hütte sich nicht auf einen Wink mit bem Zauberstab ber Prinzipien in einen schimmernben Balast verwandeln wollte, ber Ibealist trägt unverdroffen Bausteine herbei zum Tempel der Zu= kunft, auch wenn er ihn nicht vollendet schauen sollte. Stockmann will weiter fechten, wo Gregers Werle flieht. wird die "Wilbente" keinen wahren Ibealisten entmutigen. Biel= mehr wird er, sieht er ben Ideologen scheitern, nur umso zuverlässiger an ben Grundfägen bes echten Ibealismus festhalten: an ber un= ermüblichen Arbeit für bie allmähliche, im Entwicklungsgang ber Menschheit begründete Hinüberführung des Ideals in das Leben.

## XII.

## ("Rosmersholm.")

Grillparzer schrieb im Jahre 1822 auf einen jener verstreuten Zettel, welchen wir viele wichtige Einblicke in das Wesen der Kunst banken: "Ein Kunstwerk muß sein wie die Natur, deren verklärtes Abbild es ist: für den tiefsten Forscherblick noch nicht ganz erklärbar; und doch schon für das bloße Beschauen etwas, und zwar etwas Bedeutendes. Wer etwas schafft, das der gemein-menschlichen Fassungskraft nichts ist und erst der tiefsinnigen Reslexion sich gestaltet, hat vielleicht ein philosophisches Problem glücklich in poetischer Ginkleidung gelöst, aber er hat kein Runstwerk gebildet." Jedes dieser Worte ist vollwichtiges Gold. Sehr irrig ware es aber, hieraus eine Waffe gegen Ibsens Dramen und ihren dunklen Tieffinn schmieden zu wollen; diese entsprechen vielmehr den Forderungen Jedes von ihnen enthält eine Fulle lebensmahrer Gestalten, geeignet, das Interesse des Zuschauers zu fesseln, und in jedem birgt sich außerdem ein weit über den vorgeführten Lebensausschnitt hinaus zu den wichtigsten Problemen hinleitendes Ge= heimnisreiches, Beziehungsvolles. So auch "Rosmersholm". Liebesgeschichte der dämonischen Rebekka West und des weichen, reinen Johannes Rosmer bietet dem Hörer gewöhnlichen Schlages hinreichend originelle Anregung und Aufregung, dahinter ahnt er dunkel noch einen süßen Kern von allgemeiner Bedeutsamkeit. in der Tat: die wichtigsten Probleme unserer Tage finden hier ihre Darstellung und eigenartige Beantwortung. Durch den Versuch, "Rosmersholm" zu deuten, wird zugleich jene wahrhaft vorbildliche Weltanschaunng dargetan, welche fich in diesem reifsten Werke Ibsens am hellsten widerspiegelt.

Wenige Monate nach dem Erscheinen des Werkes, am 5. Mai 1887, fand die erste Aufführung im Berliner Residenztheater statt.

Ihr Eindruck auf uns alle im Zuschauerraum war nachhaltig. Jeber hatte das Gefühl, vor einer gewaltigen geistigen Potenz zu stehen, mit der man sich so oder so auseinander setzen müsse. Rosmers Wort von den Abelsmenschen, die er schaffen möchte, schlug zuerft Damit war ber tiefste Kern bes Stückes erfaßt. Die Frage nach der Beschaffenheit der Menschen der Zukunft ist das Problem von "Rosmersholm"; die Proklamierung der freudigen Abelsmenschen seine Beantwortung. Das Drama führt uns mitten in den Zeittampf der sich befehdenden Weltanschauungen und eröffnet zugleich ben Ausblick auf die Überwindung dieser Begenfage durch eine höhere, edlere Lebensansicht, eben jene, welche Johannes Rosmer verkündet. Die "Wilbente" war ganz in die Enge des Privatlebens hinab-Run vertiefte sich ber Dichter in "Rosmersholm" wieder in die großen öffentlichen Fragen, die in allen Werken von "Brand" an bis zum "Bolksfeind" eine immer ausführlichere Bürdigung und breitere Behandlung gefunden hatten.

Gin äußerlicher Umstand wirkte dabei mit. Nach einer Pause von elf Jahren war der Dichter im Sommer 1885 zum zweitenmal seit seiner freiwilligen Selbstverbannung in die norwegische Heimat Er fand ein völlig verändertes Land, worauf ihn seine eifrige Zeitungslekture wohl vorbereitet hatte, ohne doch den leben= bigen Eindruck zu erreichen. Das war nicht mehr die Zeit des gemütlichen Stilllebens, wo die Politik für ben Dichter den Kampf einiger Intriguanten um Einfluß und Rangstellung bedeutete, wie er dies im "Bund ber Jugend" verspottet. Nun rangen zwei starke, scharfgeschiedene Parteien miteinander um die Grundsätze des öffent= lichen, damit indirekt auch des privaten Lebens. Diese Erfahrung mußte auf den Boeten nach der tiefen Verbitterung der letzten Jahre eine sehr günstige Rückwirkung üben. Hier war Leben, Be= wegung, Vorwärtsstreben, kein blokes Vegetieren, das er früher mit bitterem Unmut verurteilt hatte. Es herrschte ein energischer Widerstreit der Meinungen, aus dem sich das Bessere, Sohere entwickeln kann, indes die träge Ruhe bald zu geistlosem Versumpfen aller Fragen, unrettbarem hinsiechen des öffentlichen Beistes führt. Ein im Winter nach dieser Reise geschriebenes Gedicht "Sterne im Lichtnebel" bruckt die hoffnungsvollere Stimmung Ibsens aus, in der er an sein neues Stück ging. Noch gärt alles da oben in Norwegen chaotisch, aber der Dichter hegt Zutrauen zu diesem Lichtnebel;

"Ich glaub' er strebt nach bem Gesetz ber Sammlung — Lichtreicher Stern in seinem ersten Werben."

Dies Gebicht und die bald folgende Stockholmer Rebe follten genügen, um streng peisimistische Digbentungen des gleichzeitig ent= standenen Dramas zn verhüten. Der Kampf als jolder konnte Ibsen nur sympathisch sein, ihn mit Zuversicht für die Zukunft "Sturmwetter habe ich immer geliebt," feines Volkes erfüllen. schrieb er im Frühjahr 1891 an seine Schwester nach Sfien, bie Die Art des Kampfes aber widerte ihn mir diefen Brief zeigte. Niedrige persönliche Gehässigkeiten, statt sachaufs Tiefste an. licher Motive vorgebracht, riefen in ihm, wie er gesagt haben soll, den Eindruck hervor, als ob Norwegen nicht von zwei Millionen Menschen, sondern von zwei Millionen Hunden und Katen bewohnt Dem schwedischen Dichter Grafen Karl Snoilsky, mit dem er, wie zwanzig Jahre vorher in Rom, 1885 in Molbe zusammengetroffen, schrieb er am 14. Februar 1886, er sei jest gang burch ein neues Schauspiel "in Anspruch genommen, das mir lange im Kopf herumgegangen ist und für das ich auf der norwegischen Reise eingehende Studien gemacht habe". Und am 2. Oktober 1886 teilt er dem Verleger mit: "Dieses Stück ist als die Frucht von Studien und Beobachtungen zu betrachten, die ich vorigen Sommer während meines Aufenthaltes in Norwegen zu machen Gelegenheit hatte" Diese Art der Polemik hat sich ja in viel Staaten ein= gebürgert. Es bedarf burchaus keiner tiefgehenden Kenntnis nor= bischer Verhältnisse, um ben Kampf zwischen Mortensgarbs "Blinkfeuer" und Krolls "Amtszeitung" zu begreifen. Der Ekel davor treibt in allen Ländern die weniger derb organisierten, feinfühligeren Naturen von dem Felde der aktiven Politik. Während die Meisten sich begnügen, solchem unschönen Barteiwesen unwillig den Rücken zu kehren, wird es für Ibsen zum Anlaß, auch ben Grundfägen ber Fraktionen, die sich mit so erbärmlichen Mitteln zu realisieren suchen, schärfer nachzuspüren, sie einer tiefbohrenden Kritik zu unterwerfen. Die überraschenden Resultate, zu denen er gelangt, nötigen ihn innerlich, sich jett ebenso von der Bewegungspartei, wie früher von den Konservativen loszusagen und sein eigenes Zukunfts= programm aufzustellen.

Dies geschieht in "Rosmersholm". Die hier verkörperten Ibeen sind nicht erst an der Schwelle des Greisenalters in dem

Poeten erwacht. Sie haben sich lange in ihm vorgebilbet und tauchen seit "Brand" wiederholt in seinen Werken auf. Jene wider= wärtigen Parteistreitigkeiten in der Beimat boten nur den letten, äußeren Anstoß, der sie im Geist des Dramatikers klar und zur Tat werden ließ. Bon besonderem Interesse ift ein Brief Ibsens vom 20. Dezember 1870 an Brandes: "All bas, wovon wir bis Dato leben, sind ja doch nur die Brosamen von dem großen Revolutions= tisch des vorigen Jahrhunderts, und diese Kost ist nun lange genug wiedergekäut worden. Die Begriffe verlangen nach einem neuen Inhalt und nach einer neuen Erklärung. Freiheit, Gleichheit und Brüberlichkeit sind nicht mehr dieselben Dinge wie zur Zeit ber seligen Guillotine. Dies ist's, was die Politiker nicht verstehen wollen und barum hasse ich sie. Die Menschen wollen nur Spezial= revolutionen, Revolutionen im Außerlichen, im Politischen usw. Aber das find lauter Lappalien. Worauf es ankommt, das ist die Revolutionierung bes Menschengeistes." Daran arbeitete Ibsen mit Erfolg, benn es erweist sich jum guten Teil als sein Werk, wenn die heutige Generation aufgehört hat, bloß vom Bätererbe zu zehren, wenn sie die Gebanken neuer Männer, ja ihre eigenen zu benken Er selbst blieb lange ein Rind bes Revolutionszeitalters mit seinem unbedingten Streben nach Selbstherrlichkeit bes Individuums, nach schrankenlosem Geltenbmachen ber eigenen Berfonlichkeit. Solidarische war ihm verhaßt, jeder staatliche Zwang ein Greuel, noch im "Bolksfeind" benkt er so. "Rosmersholm" erscheint auch beshalb besonders bedeutsam, weil der Dichter sich von jener Richtung auf grenzenlose Überschätzung ber perfonlichen Selbständigkeit und Unabhängigkeit freizumachen beginnt, ein Prozeß, der sich in der "Frau vom Meere" vollenden follte.

Auch Anregungen für die Sestalt der Ellida wurden auf dieser norwegischen Reise gewonnen, die Ihsen nach Abschluß seines dritten italienischen Ausenthaltes antrat und von der er, ebenfalls zum drittenmal, nach München zurücksehrte, um dort weitere sechs Jahre zu verbringen. Nach längerem Verweilen an dem entzückenden Strand von Molde besuchte Ihsen die alte Krönungszstadt Trondhjem; in der Rede an die Arbeiter, die er dort am 14. Juni 1885 hielt, sinden sich Sätze, die für mich bereits das Programm von "Rosmersholm" deutlich enthalten: "Hier ist viel zu tun, ehe man von uns sagen kann, wir hätten wirkliche Freiheit

L-odill.

Aber ich fürchte, unsere Demokratie von heute wird diese erreicht. Aufgaben nicht zu lösen vermögen. Es muß ein abeliges Element in unser Staatsleben, in unsere Regierung, in unsere Vertretung und unsere Presse hineingeführt werden. Ich denke natürlicherweise nicht an den Geburtsadel, auch nicht an den Geldadel, nicht an ben Abel der Wissenschaft und nicht einmal an den Abel der Fähigkeit, der Begabung. Aber ich denke an den Adel des Charafters, an den Abel des Willens und der Gesinnung." Vom November 1885 bis September 1886 entstand bas Stuck, in dem Johannes Rosmer biefe Grundfate aufstellt. Die Nieder= schrift hatte erst "tief im Juni ernstlich begonnen. Die Gindrücke, Erfahrungen und Beobachtungen meiner norwegischen Reise haben lange störend auf mich eingewirkt. Und erst nachdem ich zu voller Rlarheit über das Erlebte gekommen war und die Schlußfolgerungen daraus gezogen hatte, konnte ich daran benken, die Ausbeute in eine Dichtung umzusegen", schrieb Ibsen an Brandes am 10. November 1886 und fügte hinzu, er habe seinen Landsleuten nie innerlich fremder, abgestoßener, unangenehmer berührt gegenübergestanden, aber er gebe trothem die Hoffnung auf "wirklichen Kulturinhalt in wirklicher Kulturform" nicht auf. Nach Brandes und Archer soll Ibsen bamals einen schwedischen Grafen Blank kennen gelernt haben, ber, in unglücklicher Ghe mit einer unbedeutenden reichen Frau lebend, bei einer Cousine dieser frankelnden Frau Erholung fand und als die Lokalpresse boshafte Anspielungen brachte, sein heim verließ, sein Staatsamt niederlegte, die Scheidung unter Verzicht auf das Vermögen seiner Gattin durchführte und jene Cousine heiratete. Die erste Frau starb balb danach an Schwindsucht und ber Graf hatte neue Angriffe zu erdulben, vielleicht nicht ganz unberechtigte. Es zeigt sich hier wie beim "Puppenheim", daß folde äußere Anregungen von Ibsen nie schlankweg als willkommener Stoff aufgegriffen wurden, sondern mir scheint es, als hatte er sich in beiben Fällen gefragt, welche verschiedensten Möglichkeiten seelischer Verwicklungen in ähnlichen Situationen sich ergäben, das interessierende Begebnis im Innern so lange erwogen und gewendet, bis ihn eine der benkbaren Entwicklungen fesselte, die mit dem realen Vorgang an sich gar nichts mehr zu schaffen hatte, ihn vielleicht ins Gegenteil verkehrte.

Am 23. November 1886 erschien "Rosmersholm". Sogleich

1 -0000

kam es beutsch, 1889 englisch, 1892 hollandisch, 1893 französisch, 1894 italienisch und russisch heraus. Wieber brachte Bergen bie überhaupt erste Aufführung, schon am 17. Januar 1887, am 18. März folgte Göteborg als erfte schwedische, am 6. April Augs= burg als erste beutsche Bühne, am 12. April Christiania, am 15. April Stockholm, erst am 28. November Kopenhagen mit Lind= bergs Truppe im Dagmartheater. Das Berliner Residenztheater gab das Schauspiel unter Direktor Anno 25 mal, Emanuel Reicher und Charlotte Frohn zeichneten sich als Johannes und Rebekka aus; bort kam bas Stück 1890 ins Lessingtheater, 1899 ins Deutsche Theater, am 28. April 1905 ins Kleine Theater Reinhardts, am 31. Januar 1906 wieber ins Leffingtheater, wo Brahm es in 15 Monaten 48 mal, zudem noch 10 mal in Wien gab. In London wurde "Nosmersholm" am 23. Februar 1891 im Baudeville= Theater zuerst gespielt, in Wien am 4. Mai 1893 im Deutschen Volkstheater (wo ich dieselbe starke Wirkung wie in Berlin bemerkte, die auch bei der Wiener Wiederaufnahme am 21. September 1905 sich einstellte), neuerdings am 2. Juni 1893 in London, in Paris am 4. Oftober 1893 vom Deuvre (wiederholt im Februar 1894, am 22. Januar 1898, viermal im Oftober 1902, am 14. März 1904), Lugné-Poë fügte es mit fünf anderen Stücken Ibsens seinem Manderrepertoire ein, im selben Jahr noch in Belgien und Holland, im herbst 1894 in Standinavien, vom 25. bis 30. März 1895 in London. Aroatisch wurde es 1897 in Agram, tschechisch 1899 in Brag gespielt, polnisch in Krakau. Ab 15. November 1905 gab bas "Nationaltheater" in Christiania bas Stud neuerbings 9 mal. Im Herbst 1905 trat Eleonore Duse zuerst in Triest, Mailand und Turin (22. November) als Rebeffa West auf, die sie am 7. Februar 1906 in Christiania, am 26. Oktober 1906 in Wien, am 8. März Am 16. Juli 1907 wurde "Rosmers= 1907 in Dresden spielte. holm" mit der Duse auch in Rio de Janeiro gegeben und mit bei= spiellosem Enthusiasmus aufgenommen. In England war das Stuck so bekannt, daß 1894 in Newcastle on Tyne eine Predigt darüber, wie im gleichen Jahr über "Bebba Gabler" und "Baumeister Solneß" gehalten wurde. Auch Ehrhard nennt es "le chef-d'oeuvre d'Ibsen". Freilich behielt der Plan nicht die Einfachheit der ersten Konzeption. Von einem Spiegelbild ber politischen Kämpfe hatte sich die Ibee gleich zu einer Darstellung der in Kehde liegenden Weltanschauungen und ihrer Folgen erhoben. Als es zur Ausführung kam, interessierten die beiden Träger der Handlung den Dichter so sark, daß der individuelle Konslift ebenbürtig neben den prinzipiellen trat, ja daß die reiche Ausgestaltung der Hauptpersonen für manche Beschauer das Hauptthema verdeckt.

Den Autoritäten, die, wie der Propst im "Brand", wie Pfarrer Manders in den "Gespenstern", der Stadtvogt im "Volksfeind" und Rektor Kroll in "Nosmersholm" unbedingte Unterwerfung des Ein= zelnen unter die allgemeine Sitte, die überlieferten Ansichten und die behördlichen Meinungen fordern, war Ihsen stets feindlich entgegengetreten. Run kehrte er sich auch gegen jene, welche lediglich ein Geset kannten, die eigene Natur und den eigenen Willen, jest zeigte er zum erstenmal die verderblichen Konsequenzen rücksichtsloser Selbstbehauptung des durch keinen Glauben gehemmten Ginzelnen. Ein Glaube bedeutet zugleich eine Verpflichtung, der Glaubenslose kennt auch keine Verpflichtungen. Der religioje Glaube vermag durch den Glauben an eine Sache, etwa an die Entwicklung der Menschheit ausreichend ersetzt zu werden, aber der allein lebt sittlich, der ein Höheres kennt, in dessen Dienst er sich stellt. Wer sich als Selbstzweck erscheint, ist unsittlich und wird so handeln. Grundsatz einer neuen Moral scheibet "Rosmersholm" von den früheren Werken Ibsens. Nicht bloß kleine Naturen wie Gregers Werle, die in sich selbst nicht Halt genug finden, auch große Charaftere voll Willensenergie wie Rebekka West sollen sich dem Gebot unterwerfen, ein anderes, ein Fremdes zu kennen, bem sie zu bienen berufen find. Das bedeutet, sich nicht mehr von allen anderen unabhängig, sondern als Glied einer großen Kette fühlen, das sich Zwecken unterzuordnen hat, die über sein Ginzelbajein hinausreichen.

Rebekka erging es wie Peer Gynt. Sie verwechselte die rechte Losung: "Sei dir selber treu" mit dem verwerklichen Wahlspruch der Trolle: "Sei dir selbst genug." Sie wollte ihren Willen, mochte darüber brechen, was brach. Diese energische, aktive Natur leitet natürlich die äußere Aktion, jede Entscheidung wird durch sie herbeigeführt. Der weichere Johannes Rosmer tritt neben ihr zurück, er nimmt erst die zweite Stelle in unserem Interesse ein. Das springt bei der Aufführung noch deutlicher als beim Lesen hervor. Und doch erlangt gerade die stillere, scheindar ganz unter dem Sinssluß der willenskräftigeren Frau stehende Natur, die Oberherrschaft

über Rebekka, ohne banach zu begehren. Es liegt eine eigentümliche Fronie barin, daß Rebekka West, die mit der Absicht ins Haus kam, den Pastor Rosmer sich untertan zu machen, ihren Willen ihm aufzudrängen, schließlich, als sie das Ziel erreicht hat, das ihr vorsschwebte, entdeckt, ihr Wille sei freilich der seine geworden, — weil sein Wille den ihren bei ihr selbst verdrängte. Die Situation ersinnert an das köstliche Nestronsche Wort: "Ich hab' einen Gestangenen gemacht, aber er sast mich nimmer aus."

Wie Rektor Kroll und Beter Mortensgard die beiden um die herrschaft ringenden politischen Barteien verkörpern, so Rosmer und Rebeffa die sozialen Schichten, beren gründlich verschiebenen Lebens= bedingungen diese Rämpfe entspringen. Mit oft bewährtem Blick für die Erfordernisse ber Bühne mählte Ibsen zur Veranschaulichung des Widerstreites zwei Extreme. Außerste Ausläufer der gesell= schaftlichen Gliederung nach oben wie nach unten, in benen sich ber Gegenfat besonders eindringlich ausprägt, jedoch keine vereinzelten Ausnahmen, zu weit entfernt von dem Lebenslos der Mehrzahl, Johannes ist ein Spröß= um mitfühlendes Berständnis zu erwecken. ling des uralten Geschlechtes der Rosmer auf Rosmersholm, der seit Jahrhunderten angesehensten Familie der Gegend. Ibsen gibt an, Rosmersholm sei "ein alter Herrensitz in der Umgebung einer kleinen Fjorbstadt im westlichen Norwegen"; er hatte dabei den alten Stammsit Molbehof bei Molbe vor Augen. "Briester und Offiziere. Hochangesehene Beamte. Korrefte Ehrenmänner alle zusammen", bas sind Johannes' Ahnen. Sein Bater war Major, er selbst Das haus der Rosmer ist ein wohlgefugtes, auf sicheren Grundlagen ruhendes. Ein konservativer Zug waltet hier natur= gemäß vor, wo jeder ben festesten Schut vor ben Stürmen bes Lebens in dem Anschluß an die Traditionen seines Geschlechtes findet. Ein Rosmer: bas bebeutet ein Mann, bem alle bas günstigste Vorurteil entgegenbringen und ber schon Arges verüben muß, um ber ihm unwillfürlich gezollten Achtung verlustig zu gehen. Ein solches Bewußtsein altüberlieferter Familienehre stärkt ben Mut jedes einzelnen und läßt es als Pflicht erscheinen, den oft bewährten Grundfäßen der Ahnen treu zu bleiben.

Rebekka kommt hoch oben aus dem Norden her, aus Finnsmarken. Die Familie Gamvik ist das Gegenstück der Rosmer. Sie wurzeln nicht seit undenklichen Zeiten mit allen Fäden ihres Daseins

in einem bestimmten Boben, fühlen sich nicht an die Scholle ge= Der blinde Zufall schleubert sie hin und her, wie sie balb ba, balb dort eher Aussicht auf Fristung ber Existenz erhaschen. Rosmers Lieblingsbeschäftigung bilbeten heralbische Studien; ben Gamviks blieb im Ringen mit der Not des Lebens keine Zeit, sorg= Was liegt daran, zu wissen, ob same Stammregister zu führen. ber Urahne hinter diesem Zaun oder jener Hecke ein nur an Plagen reiches Leben endete? Die Gamviks gehören zu den Leuten aus ben Nieberungen ber Gesellschaft, benen ber Bessergestellte mit Scheu ober Mißachtung begegnet, gern bereit, bas Schlimmfte von ihnen am ersten zu glauben. Nur zögernd und mißtrauisch würde sich felbst bem Begabtesten aus ihrer Mitte ber Kreis ber höheren Stänbe öffnen, von denen seine herkunft ihn scheidet. Gin Rosmer behauptet am leichtesten seine Stellung, indem er fich auf seine Abstammung ftütt, ein Gamvik kann am ehesten Ansehen erlangen, wenn er es versteht, seine Abstammung vergessen zu machen. Darin präzisiert sich der volle Unterschied ihrer Lebensbahnen.

Rebekka entstammt einer ehebrecherischen Verbindung, wuchs aber ohne Renntnis bavon auf, daß ihre Mutter den Verführungs= fünsten des Bezirksarztes erlegen war. Der rücksichtslose, rauhe Mann verstand es, weibliche Herzen an sich zu fesseln, obgleich ober vielmehr weil er nichts als Befriedigung seiner egoistischen Triebe Dr. West ist ein "freigewordener Mann". Atheist, An= hänger der Naturwissenschaften, im Besit starker Begabung, völlig unbeirrt von moralischen Bedenken, ein Mensch "jenseits von gut und bofe", dem ungehemmtes Ausleben seines Ich über alles geht. Lägen nicht Gerichtsaften über ähnliche Fälle vor, man möchte bie hochgradige Verkommenheit dieses gebildeten Scheusals schlankweg für unmöglich erklären. So schrieb ich 1892 und als Geschworener hatte ich 1901 bei verwandter Sachlage das Recht zu finden. im Dialog verschleiert angebeutete Sachlage lautet in brutaler Kürze: West verführte erst Frau Gamvit und achtzehn Jahre später die Frucht dieses Berhältnisses, seine Pflegetochter Rebekka. Dies Faktum, beffen Gräßlichkeit bie brohende Geschwisterehe in ben "Gespenstern" noch weit übertrifft, steht in unklarem Zwielicht brohend im hintergrund der Handlung. Es wird, obwohl von höchster Bedeutung für die Katastrophe, so schwankend angedeutet, daß die Buschauer die Anspielungen, die sie verstehen mußten, um Rebekfas

unerwartetes Tun zu begreifen, teils gar nicht merken, teils nicht recht wissen, was von diesen halben Worten zu halten sei. Das ist ein schwerer technischer Fehler.

Rebekka, beim Tode ihrer Mutter noch ein Kind, wurde von -Dr. West zu sich genommen. In seinem Hause wuchs sie auf nach seinem Ebenbilde: klug, belesen, vorurteilsfrei bis zum äußersten, entschlossen und unternehmend, bereit, sich gegen jeden Widerstand durchzusegen, nichts wollend als ihren Willen. Es gelang ihm, sie bahin zu bringen, daß sie jenes Verhältnis, in welches er später zu ihr trat, kaum als etwas Anstößiges empfand. Rebekka hing an bem alternden Mann, pflegte den Kranken und harrte bis zum Ende bei ihm aus, obwohl seine Armut ihr bekannt war. faszinierende Macht, die West über sie wie über ihre Mutter aus= genbt, ging als Erbteil auf sie über. Seine Buchertiste vervoll= ständigt ihre geiftige Ausruftung für den Kampf ums Dafein. "Wen könnten Sie nicht beheren, — wenn Sie es barauf anlegen", biese Worte Krolls bestätigen fich an ihm selbst, seiner Schwester Beate und seinem Schwager Johannes. Niemand entzieht sich der Gewalt ihrer Perfönlichkeit, dem von ihr ausstrahlenden, dämonischen Zauber. In ihrer früheren Selbstgewißheit würde die Kunde, Dr. West sei ihr Bater, etwa aus seinem eigenen Munde, lange nicht so stark auf Rebekka einwirken, als wenn sie dies zu einer Zeit erfährt, wo bas Gebäude ihrer Weltanschauung bereits bedenkliche Riffe und Sprünge aufweist. Nun fturzt es frachend zusammen. gar nicht weiß, wie schwer Rebekka unter seiner Nachricht leiden muß, eben deshalb leuchtet ihr mit schreckensvoller Klarheit ein, er Mit Mühe faßt sie sich soweit, um ihm das spreche wahr. Schlimmste notbürftig zu verbergen, das ihre ungeheuere Erregung fast schon verriet. Unter dem Eindruck dieser fürchterlichen Erkenntnis, durch die sie ihr Selbst plöplich in weit ungünstigerem Lichte sieht, rafft sie sich zu bem Geständnis auf, mit dem sie Rosmers Abscheu freiwillig auf sich labt, dem Ginbekenntnis, daß fie es war, "die lockte, - die dahin kam, Beate auf die verworrenen Wege hinauszulocken, - auf die Wege, die zum Dlühl= bach führten".

So wird Rebekkas Vergangenheit erst im dritten Akt enthüllt, während man in den beiden ersten im Unsicheren tappt. In "Ros=mersholm" herrscht wieder die auch in den beiden nächsten Dramen

beibehaltene analytische Methode. Wir wollen hier nicht den prin= Es fragt sich für uns bloß, ob ein bezipiellen Streit schlichten. ftimmter Stoff nach bem ihm innewohnenden Stilgeset die analytische Form (trop aller Vorzüge ber synthetischen) gebieterisch fordere, wie es am markantesten beim "König Öbipus" zutrifft. In ber Tat war für "Rosmersholm" nach seinen eigentümlichen Bebingungen diese Behandlungsart nicht allein geeigneter, nein, die einzig richtige. Es scheint ja vielleicht recht verlockend, ben Inhalt ber gegebenen vier Aufzüge in Aftion umgesetzt und auf fünf so verteilt zu sehen, daß die beiden ersten uns die Che Rosmers schil-Der erfte Aft mußte uns mit ber Borgeschichte Rebetfas, bie sich auch in den erweiterten Rahmen des Stückes nicht ein= beziehen ließe, vertraut machen, zeigen, wie sie durch Kroll in das haus Rosmers gelangt und sogleich beffen Gattin für fich gewinnt. Der zweite wurde uns vorführen, wie fich zwischen Rosmer und Rebekka eine geistige Ehe anspinnt und wie Beate zu bem Entschluß gelangt, ber glücklicheren Rivalin, beren Berechtigung fie neidlos anerkennt, das Weld zu räumen, um dem geliebten Gatten durch ihren Tod jenes Blud zu ermöglichen, welches fie selbst ihm nicht gewähren konnte. Der britte Aft würde den Inhalt der jetigen beiden ersten, Rosmers Bruch mit Kroll, seine Werbung um Rebekka und beren Beigerung, fürzer zusammenfaffen fonnen, die beiben letten waren den nun vorhandenen fast unverändert gleich, nur burfte Rebeffas Beichte etwas furzer sein. Damit hatten wir ein bühnenwirksameres und leichter verständliches Stud erhalten. würde jeder tüchtige Theaterpraktiker sich des Erfolges sicher den Stoff zurechtschneiben, man könnte auch sagen zurechtschneibern. Im Londoner Globe-Theater wurde 1892 ein Drama "Beata", bas die Vorgeschichte von Rosmersholm sein wollte, pseudonnm aufgeführt. Ibsen arbeitete anders und er tat gut baran, denn weit mehr als "Rosmersholm" dadurch als Bühnenwerk (alten Stils) verlor, ge= wann es als Dichtwerk (neuen Stils), und dieser Gesichtspunkt ist doch ber entscheidende!

In der Tragödie vollziehen sich die Konsequenzen der großen Willenswandlung Rebekkas, die in das Haus trat, um alle ihrem Willen zu unterjochen und als ihr dies gelungen, plößlich die Entsbeckung macht, sie habe, während sie Rosmer ihre Seele einimpste, zugleich die seine in sich aufgenommen. Die Nosmersche Lebenss

5-000

anschauung hat ihre Überwinderin bezwungen. Johannes Rosmer ist, wenn unser Schauspiel beginnt, ein ganz anderer Mann, als pordem der fromme, den Traditionen seines Geschlechtes gehorchende Pfarrer, und Rebekka ähnelt wenig mehr der landstreichenden, heim= und gemiffenlosen Erbin der Westschen Bücher und Gedanken. Beibe Naturen wurden in jahrelanger Gemeinschaft eine durch die andere umgestaltet, ja bis in ihr Gegenteil verändert. Wie bies allmählich schrittweise vor sich ging, so daß keiner ben führenden Ginfluß bes andern merkte, der bei Rebekka ein gewollter, bei Rosmer ein un= bewufter war, vermöchte nur der Roman darzustellen, der bei jeder einzelnen Phase zart abgestufter Übergänge mit liebevoller Detail= lierung verweilen barf, wo bas Drama sich mit einigen breiten Pinselstrichen, Abbreviaturen ber Natur begnügen muß. bietet in "Rosmersholm" ein psychologisches Drama par excellence und ein solches kann am ehesten in analytischer Form seine Auf-Darum beginnt ber "Samlet" nicht etwa mit bem gabe erfüllen. Emporkeimen ehebrecherischer Liebe Gertrudens zu Klaudius, woraus ber Mordplan gegen den König erwuchs, sondern das Stud fest ein wie Rosmersholm, wenn alles Tatfächliche schon vorbei, selbst Wahl und Hochzeit des neuen Herrschers bereits erledigt find, und fo Plat bleibt, die allmähliche Enthüllung bes Geschehenen und die Rückwirkung dieser Entbeckung auf Hamlets Gemüt etwas breiter Komplizierte psychologische Prozesse lassen sich auf der auszumalen. Bühne im Rahmen eines Theaterabends nur auf zwei Weisen barstellen: entweder auf bem Wege bes analytischen Dramas oder durch eine berartig gedrungene Konzentration ber Vorgänge, daß die Dauer ber Handlung bloß 24 ober 48 Stunden umfaßt wie in "Sappho", in "Des Meeres und ber Liebe Wellen", wo die Schnelligkeit ber Aufeinanderfolge der Ereignisse auch die Beschleunigung der psychologischen Entwicklung, bas Überspringen von Zwischenstadien naturgemäß erscheinen läßt. Zustände, welche sich Monate, Jahre lang hinspinnen, bis fie zu einer durch Zeit und Umftande mitbedingten Charafteränderung führen, sind im Drama nur analytisch oder gar nicht zu verwenden. Wo ein bloßer Bühnenpraktiker (z. B. Ohnet im "Hüttenbesiter") ein solches Thema in der Form des synthe= tischen Dramas veranschaulicht, da bleibt ihm lediglich eines übrig: bie Seelenwandlung der Beldin in den Zwischenakt zu verlegen, also überhaupt nicht darzustellen. Der technische Fehler, an dem "Ros=

mersholm" leibet, entspringt nicht ber analytischen Form, sondern ber romantischen Vorliebe Ibsens für verschwommene Nebelbilder, die, hinter den handelnden Personen auftauchend, ihr Tun beseinflussen.

Die widernatürlichen Beziehungen Wests zu Rebekka muften. wird berlei überhaupt als Motiv ber Handlung verwendet, in einer für jeden Zuschauer verständlichen Weise gekennzeichnet fein. selbst sagte mir (1896) mit seinem charakteristischen Lächeln: wird mindestens sehr wahrscheinlich gemacht", daß Rebekka Wests Tochter und Geliebte war. Das über Rebekkas Vorgeschichte lagernde Halbdunkel ist ein Gebrechen des Schauspiels. Es wider= spricht auch der vollen Offenheit, mit der sie und Johannes vor bem Sterben sich ihre Seelen erschließen. Johannes behielt nichts zurück, gar nichts, selbst nicht das Eingeständnis, er habe manchmal geahnt, Rebekka besitze etwas wie eine Vergangenheit, doch ohne baran zu glauben. Rebekka meint, sie wolle ihm "auch dies gleich fagen", wenn er es verlange. Rosmer entgegnet: "Rein, nein! Nicht ein Wort will ich wissen." Beibes ist charafteristisch. Rebekkas Seele schlummert stets noch ein Lettes, Geheimstes, woran fie selbst kaum zu rühren wagt, Rosmer flieht vor den brohenden Er kann alles vergeben, aber er vermag es nicht Enthüllungen. Die schwache Güte, die sein Leben verbarb, kommt ba anzuhören. "Was es auch sei, ich habe Vergessen bafür," ruft er. "Aber ich nicht." Rebekka wurde jest so streng gegen sich, als sie früher nachgiebig war und wie sie vordem Beate in den Mühlbach trieb, jagt sie nun sich selbst in den Tod. Für Rosmer und Rebekka bleibt in dieser Welt keine Vereinigung möglich. ihnen steht brohend und warnend das Gespenst Beatens. wenn sie beide zu den bleichen Schatten gehen, ist die dunkle Mahnerin beschworen. Nur im Augenblick des Todes können sie das höchste Glück, das Gefühl völliger Vereinigung genießen. Dies in sich tragend, werfen sie sich in die Fluten des Mühlbachs. "Die felige Frau nahm sie."

Dies Schlußwort der abergläubischen Frau Helseth enthält weit mehr Wahrheit, als sie hineinlegt. Jawohl, die Tote rächt sich an den Lebenden und zieht diese unerbittlich sich nach. An Beate gesichah ein Mord. Rebekka vollführte ihn, aber Johannes fühlt, er sei durch seine Passivität ein wenn gleich unbewußt Mitschuldiger

gewesen. Wer unterliegt, das ist der Geist des Dr. West, von dem sich Rebekka endgültig freimacht, indem sie für Rosmer und mit Rosmer stirbt. Ihr Tod wird ihr Triumph, aber auch der Triumph einer neuen Weltanschauung, die höher steht als die der Freigewordenen und als jene der Autoritätsgläubigen.

Das bleibt der "Rosmersholm" Atem und Leben verleihende Grundgebanke, von den beiden sich befehdenden Weltanschauungen unserer Zeit sei kein Heil zu erwarten, die eine wie die andere führe zu schlimmen Endergebnissen. Das unbedingte Festhalten am Alt= hergebrachten, das Fußen auf der Autorität, die Ablehnung der Emanzipationsbestrebungen ber unteren Stände, die Rroll vertritt, bedeutet die Herrschaft der Beamten des Staates und der Kirche, die fünstliche Unmündigkeit des Volkes als Ganzen und jedes Ginzelnen, die Vernichtung der freien und felbstbewußten Perfonlichkeit. Daß Ibsen ben (konservativen) Standpunkt Krolls verwirft, kann nicht überraschen. Mit vollendeter Kunft wird dargetan, durch diese stete Verweisung auf die Autorität, der man sich fügen und an die man sich anlehnen muffe, sei eine ursprünglich mit großen Gaben ausgerüftete und zu hohem berufene Kraft gleich jener Rosmers gelähmt und entnervt worden, in zaghafter Rücksichtnahme auf bie Traditionen der Kamilie, die Ansichten der Freunde. ebenso schonungsloser Sand zieht ber Dichter von den Auswüchsen bes individualistischen Freiheitsstrebens die bergenden Schleier. waat es, unbeirrt durch das Geschrei des "hohen Klerus des Atheis= mus", wie Beine so treffend sagte, entschlossen die Wahrheit darzutun, Wiffen allein verleihe noch keine Sittlichkeit, der von Vorurteilen Freigewordene finke, in dem Daß als seine positiven Kenntnisse sich steigern, nur zu leicht zum sittlichen Rihilisten und Zyniker Wer nichts kennt als fich selbst, dem dient das größere Wissen lediglich als gefährlichere Waffe im rücksichtslosen Rampf gegen alles, mas sein Behagen beeinträchtigen könnte. Wissen ist Macht, gewiß, aber Milde, Gnte, Aufopferung, kurzum Sittlichkeit, bas alles ist Wissen an und für sich leider noch nicht.

An Rebekka erkennen wir dies. Bei Dr. West lernte sie viel, barunter auch die herkömmliche Scheinmoral verachten, aber alles, was sie erfuhr, war lediglich zerstörend. Der Kinderglaube, den sie wohl vordem hegte, wurde freilich zu nichte, doch nichts Besseres, nicht einmal etwas Gleichwertiges vermochte ihr Erzieher an seine

Rebekka pflegte ben franken Mann nicht im Gin-Stelle zu setzen. klang, sondern im Widerspruch mit alledem, was sie bei ihm gelernt, ein Rest der alten Weltanschauung, ihrer driftlichen Jugend= erziehung, bestimmte sie unbewußt. Nach seinem Tobe tritt sie in die Welt, ausgerüstet mit seinen Lehren. Sie glaubt nicht mehr an Jenseitiges, bloß an Diesseitiges. Auch biese neue Religion ist eine Lehre der Liebe, jedoch der Selbstliebe; der Glaube an ein höheres Wesen wurde aus ihr gestrichen und durch den Glauben an sich selbst als höchstes Wesen ersett. Wer aber an sich und nur an sich glaubt, ist im praktischen Sandeln allen durch seine rücksichtslose Energie überlegen; während sie fich burch Rücksichten auf andere gehemmt und gefesselt sehen, vermag er kühn und frei gerabe auf sein Ziel loszuschreiten, da dieses jedoch bloß ein selbstisches sein kann, steht er moralisch weit niedriger als jene, welche er faktisch beherrscht und lenkt. Rebekka sett sich ein solches eigennütziges Ziel. Der Pastor Rosmer zieht ihre begehrlichen Blicke auf sich, sie will ihn besitzen, ganz und für immer. Der Wunsch scheint toll, wahn-Rosmer ift verheiratet und Beiftlicher. Eine Verbindung zwischen ihm und der Adoptivtochter Wests liegt in jeder Beziehung außerhalb des Bereiches der Möglichkeit, aber für den entschlossenen, festen Willen gibt es keine Unmöglichkeiten. Rebekka fragt sich: Was muß geschehen, damit Johannes Rosmer mein wird? Er müßte seine ganze Lebensanschauung andern, sein Christentum und vor allem seinen Predigerberuf aufgeben, ein Freigewordener werden wie sie und außerdem mußte Beate aus dem Wege. Und sie antwortet sich: Es wird geschehen, benn ich will es.

Rebekka erzwingt tatsächlich ihren Willen. Schritt um Schritt gelangt sie bahin, wohin sie kommen wollte. In Rosmers Haus sindet sie Zutritt durch Kroll, in Rosmers Herz weiß sie sich ebenso geschickt zu stehlen wie gleichzeitig in das Herz seiner Frau. Ulrik Brendel hatte ihr vorgearbeitet. Sie braucht die Gedankenfäden nur dort wieder anzuknüpfen, wo sie bei der rohen Entfernung des gesliedten Lehrers abgerissen wurden. Darin liegt der Beweiß, Iohannes sei mehr als eine willenlose Puppe in ihrer Hand. Ver war schon damals auf einem den Traditionen seiner Familie widerssprechenden Wege. Durch den ergrimmten Widerstand des Vaters eingeschüchtert, kehrte er um und ließ sich von diesem in das Pfarrs

amt förmlich hineinbrängen. Weil er sich stets vor dem energischen Willen des Majors beugen mußte, weil seiner Umgebung blinde Unterwerfung unter die Autorität als notwendig galt, wurde er unselbständig, fügsam, nachgiedig. Dabei lebte in seiner fortdauernden Anhänglichkeit für Ulrik Brendel immer eine geheime Sehnsucht nach dessen freieren Anschauungen in ihm fort. Vereinsamt hätte er sich aber nie zum Bruch mit den Überlieferungen seines Sesschlechtes durchgerungen. Dazu bedurfte er einer Stüße von außen, eines beseuernden Genossen, der ihn antreibe und mit sich fortreiße; er sindet ihn an Rebekka.

Fräulein Wests Macht über ihn wird so groß, weil sein innerstes Wesen ihr freudig entgegenkommt, weil er ihr Erscheinen als eine Erlösung und Befreiung nach langer geistiger Knechtschaft empfindet. Johannes Rosmer überragt seine neue Gefährtin an selbständiger Bedankenfülle ebenso fehr, als sie ihn an Willensstärke übertrifft. Rebekka hat sich, wie Kroll sagt, "einen ganzen Haufen neuer Gedanken und Ansichten angelesen", Kenntnisse erworben, die aber nur zum Wiffen wurden, ohne ihr "ins Blut" überzugehen. Sie ift lange nicht so völlig über alle "Vorurteile" hinaus, als sie glaubt. Die weiblichen Schwächen blieben innerlich stets in ihr zuruck und zeigen sich nicht bloß im Bersuch, sich um ein Jahr junger zu machen. Sie nahm in sich auf, was in jene Richtung paßte, in welche sie durch Dr. West gedrängt worden war, wie Johannes in die entgegengesetzte durch den Vater, aber sie blieb intellektuell ebenso unselbständig, wie der Bastor es war. Sie lebt von fremben Ibeen. Sie hat ihr geistiges Rapital ererbt, aber nicht erworben. Da steht sie weit hinter Johannes Rosmer zurück, der sowohl mit den Idealen vergangener Zeiten, als mit ben Tenbenzen ber strebenben Kräfte seiner Generation vertraut, sich bei keiner der beiben Ansichten beruhigt, seine harten Gedankenschlachten weiterkämpft, bis er sich aus der Bedrängnis zu Licht und Klarheit durchringt, zu einer eigenen, die Ginseitigkeiten der alten und der neuen Beilslehren überwindenden Auffassung. Rebekka gab dieser Entwicklung Rosmers bloß den Anstoß, Johannes gelangte viel weiter als sie ahnen konnte. Sie wollte ihn zu Wests Lehren von der Emanzipation des Fleisches hinüberführen, um ihn zu besitzen, fort von der finsteren Religiosität seiner Standesbrüder und er wurde selbst ber Verkünder einer neuen Religion, der Religion der Menschheit.

Rosmer fand, was West nicht zu geben vermochte, weil er es nicht besaß: einen Ersaß für den verlorenen Kinderglauben, nicht in egoistischer Selbstvergötterung, sondern in einer neuen, erhebenderen Hoffnung, dem Glauben an ein schöneres, edleres Menschentum. Menschheitsdienst lautet Rosmers neue Religion. Er verwirft die büsteren Lehren, die das Fleisch freuzigen und haffen, dem Menschen die Lebensfreudigkeit rauben. Er verwirft aber nicht minder die materialistische Bier, das Fleisch in zügelloser Weise freizumachen, bie Lust als Höchstes zu verkunden. Gine Lebensauffassung, die sich nur an die Sinne wendet und alle Ausschweifungen im Gefolge hat, kann so wenig heilbringend sein als Bestrebungen, die nichts als den Beist kennen wollen und schließlich damit enden, auch diesen zu knechten und abzutöten wie den Leib. Und er findet die Lösung. Die alte Lehre vermochte den in Anechtschaft gebundenen Menschen nicht die Freiheit zu geben, allein es genügt nicht, die äußeren hemmnisse und Schranken zu beseitigen, um wahres Leben zu schaffen. Die neue Zeit darf nicht darin bestehen, daß, wie Kroll sagt, "wir alle miteinander in ben Schmut hinabgezogen werden, wo fonst nur das gemeine Volk zu gedeihen pflegt". Darüber hatte ja schon jener Brief Ibsens an Brandes und der unmittelbar darauf ent= standene "Volksfeind" geklagt. Der Menschheit dient man keines= wegs durch Erfüllung bloß sinnlicher Begierden durch jahrhundertelangen Druck entwürdigter, der Tierheit nahegerückter Leute, vielmehr burch das Bestreben, die eigene Generation und die folgenden zu höherem Menschentum emporzuheben.

In dieser Art beabsichtigt Nosmer Abelsmenschen zu erzielen, was nur geschehen kann, indem "ich die Geister frei mache und die Willen läutere". Den Sinnen soll ihr Recht werden, wie dem Geist, und um dies zu erreichen, muß man die Sinne durch die Freude adeln. Nicht rohe Genußsucht, Entsesselung der niedersten Triebe der Menschen liegt in Rosmers Absicht, sondern Erhöhung und Adelung ihrer Wünsche. Er will sie erlösen von dem Druck der Parteipäpste wie Kroll und Mortensgärd. Nur die Anregung soll von ihm geboten werden, vollziehen muß jeder die Neugeburt in sich selbst. Er möchte seine Volkzehen muß jeder die Neugeburt in sich selbst. Er möchte seine Volkzehen und so "das echte Volkszurteil im Lande schaffen". Die gehässige, niedrige Art, den Kampf auszusechten, widert ihn an. Er beabsichtigt mit abeligen

Waffen statt mit unflätigen Schimpfworten und ber geballten Fauft zu streiten. "Das Glück für alle, — geschaffen burch alle" formuliert er sein Programm der Menschenliebe, die an Stelle ber Gottesliebe einers, der Selbstliebe andererseits treten soll. Er ward ein Renegat. So nennen ja die Parteileute auf beiden Seiten (beren Interesse erfordert, daß niemand sich unterfange, die einmal angenommenen Grundsäte einer reiferen Prüfung zu unterwerfen) jeden, der es wagt, seine geänderte Überzeugung offen zu bekennen, die Konsequenzen seines Denkens zu ziehen. Rosmer hat seinen politischen Glauben gewechselt, da seine neuen Anschauungen zweifellos den Radikalen weit näher stehen als den Konservativen. Auch hält er es für ver= bienstlich, daß durch die radikale Agitation bereits etwas mehr Selbst= ständigkeit in die Volksmasse gedrungen sei, die vordem nur eine stumm gehorchende Herbe war. Aber er fürchtet ein Versumpfen ber Bewegung, beren Form die edleren Bedürfnisse des Menschen zu wenig, seine tierischen Triebe zu sehr begünstige. In Johannes Rosmer konnte der Mann erwachsen, in dem der Wille und die Ibeen sich einen, die jenes Reich begründen werden, von bem Julian Apostata träumte, das dritte Neich, wo Wahrheit und Schönheit, Christentum und Sellenentum nicht mehr Gegenfätze, sondern emporgehoben sein sollen zu einer höheren Ginheit. Rosmer erkennt mit gleich klarem Blick (wie Thomas Stockmann) die Schäben ber Beamtenherrschaft und der Demokratie, deshalb wendet er fich gegen Er ist ein radikaler Aristokrat und eben solche Abels= beide. menschen möchte er schaffen. Wenn er das kuhne Werk nicht unternimmt, wenn er verzagt, ehe es zum Schlagen kam, so trifft Rebekka die Schuld.

Die gewöhnliche Auffassung, Rosmer sei nur ein willenloses Wertzeug in ihren Händen, ist grundfalsch; vielmehr erhebt sich sein Gedankenflug in Sphären, von denen sie ihn ängstlich fernhalten müßte. Er ist als Denker ein wahrhaft unabhängiger, freier und origineller Geist, Eigenschaften, die Rebekka abgehen. Sie glaubt sich frei gemacht zu haben, und er hat sich frei gemacht: darin beruht der tiesste Unterschied zwischen ihnen. Mit ihrer Emanzipation verhält es sich wie mit ihren Kenntnissen: das alles ist etwas Außerliches geblieben, ihr nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Rebekka kennt die Schlagworte von der Gleichberechtigung der Gesschlechter. Sie und Rosmer bemühen sich danach zu leben. Johannes

sagt zu Kroll: "Und übrigens hat sie natürlicherweise ihre vollständige Freiheit zu handeln, ebenso wie ich." Solche Gleichberechtigung kann fich aber erft bann verwirklichen, wenn auch auf diesem Gebiete bie beiben polaren Gegenfäße Mann und Weib aus ihrer einseitigen Beschränktheit heraustraten und aufgehoben erscheinen in der höheren Einheit Mensch. Johannes Rosmer erfüllt diese notwendige Vorbedingung, nicht so Rebeffa. Sie blieb innerlich ganz bas Weib, wie eine mehrtausendjährige Entwicklung es gebildet hat, eine Mischung der anscheinend widersprechendsten und doch eng zusammengehörigen Gigenschaften, die letten Endes auf zwei Saupt-Charaftertypen reduzierbar sind, die einzigen, beren Vorhandensein beim Weibe unsere traditionellen Anschauungen nicht bloß fördern, sondern fordern: die Geliebte und die Mutter. Rebekka wurde von Dr. West nicht zu einem Menschen der neuen Zeit erzogen, sondern ju einem Geschöpf, beffen wichtigfte Aufgabe bie Befriedigung ber Sinnenlust des Mannes sei. West braucht keine Lebensgefährtin, sondern eine Zuhälterin, die außerdem noch seine Haushälterin sei, dazu machte er Rebekka. Er stirbt und sie steht allein. Da erblickt fie Rosmer und weit eher als ihr Berg fliegen die früh geweckten, stürmisch und leidenschaftlich in ihr herrschenden Sinne ihm zu in wilber, nur burch ihre große Klugheit verhüllter Begier. Im Kampf um seinen Besitz entwickelt sie alle Eigenschaften ber Frau nach bem Herzen ber alten Schule. Durch schlau berechnete Koketterie nimmt fie Kroll für sich ein, durch heuchlerische Freundschaft Beate, mährend fie bieje zugleich mit kapenhafter Tücke aus Rosmers herzen zu verdrängen trachtet. Wenn es Schlangen geben soll, die bas arme, von ihnen zur Beute erkorene Kaninchen zuerst durch ihren Blick magnetisieren, daß es zitternd und hilflos, ohne an Flucht zu benken, ber Gefahr entgegenstiert und ihr umso sicherer zum Opfer fällt, so überbietet Rebeffa berlei Rriegsfünste noch beträchtlich. bringt es durch ihren bämonischen Ginfluß sogar zuwege, Beate freiwillig für ihre Keindin stirbt. Fräulein West vollführt diesen Meuchelmord (es ist nichts anderes) wieder auf echt weibliche So schamlos fest wie bei ihrem Pflegevater ward der Wille bei ihr nicht. Sie möchte wohl, aber sie scheut sich zugleich vor bem, wonach sie sich sehnt. Als sie das Ganze später Johannes und bem Rektor erzählt, äußert sie: "Und dann gibt es doch auch zwei Arten Willen in einem Menschen, sollte ich meinen!" Jeden-

falls gab es in ihr zwei solche entgegengesette Strebungen; die bessere Natur und ihr im Umgang mit Dr. West erworbener Charakter liegen miteinander im Kampf. Wollen wir den Wider= streit tiefer an der Wurzel und prinzipieller erfassen, so können wir sagen: die Geliebte und die Mutter ringen in Rebeffa. Alles Eble und Sohe in ihr, die Aufopferung, mit ber sie, den gelähmten, hin= siechenden West pflegend, die schönsten Jugendjahre ungenützt verstreichen läßt, ihre Fürsorge für Rosmer, die sich endlich bis zu dem Entschluß, für ihn zu sterben, steigert, das sind die zum Durchbruch brängenden Mutterinstinkte. Alles Riebere und Schmähliche, mas ihren Beift vergiftet und ihre Sinne in wusten Taumel versenkt, so daß sie einen Mord, obgleich erbebend, in raffinierter Weise langsam mühlend ins Werk fest, entspringt den Trieben der brünstigen Liebes-Beides liegt in ihr eng nebeneinander. Das Schönste leidenschaft. und hehrste der Welt, die Mutterliebe, hat zur Nachbarin und Ge= fährtin die bacchantische Raserei der Sinnengier, die bloß Befriedigung ihres Begehrens kennt, was immer dabei vernichtet werde. "Ich wollte Beate weg haben! Auf die eine Weise ober auf die andere. Aber ich glaubte doch niemals, es würde gleichwohl bahin kommen. Bei jedem Schritt, den ich nach vorwärts versuchte und wagte, war es mir, als schrie etwas in mir: Nun nicht weiter! Keinen Schritt weiter! — Und bann konnte ich es boch nicht sein lassen. mußte es versuchen, noch ein ganz kleines Stäubchen hin. Nur ein einziges. Und bann noch eines — und immer noch eines. — Und bann kam es. — Auf biese Weise geht etwas bergleichen vor sich." Der geheimnisvolle Reiz des Unerlaubten, der in jedem Menschen maltende Trieb zum Schlechten, verstärkt burch bie Sophisterei ber Leidenschaft, die sich im Kampf um den Besit bes geliebten Mannes jegliches gestattet, drängt Rebekka mit übermächtiger Gewalt vorwärts, ob fie gleich manchmal ein Schauber vor sich selbst überläuft. Die Lehren von der Freiheit und Selbstherrlichkeit des Individuums verwirklicht das Mädchen nach Wests Anweisungen; Ibsen hat fie oft genug gepredigt, "Rosmersholm" enthält das Befenntnis bes Irrtums, ber sich in ber einseitig schroffen Bervorkehrung bieses Gesichtspunktes birgt.

Rebekka war, als sie in Nosmers Haus trat, die Stärkste, stärker als Beate und Johannes zusammen, denn damals hatte sie noch ihren "mutigen, freigeborenen Willen. Ich kannte keine Rück-

sichten. Kein Verhältnis, um von meinem Weg abzuweichen." Sie erstrebte bloß Macht für sich. Da kam "diese wilbe, unbezwingliche Begierde" über sie, die Leidenschaft für Rosmer. Zunächst erhöhte dies ihre entsetliche Energie; sie muß Rosmer besitzen, also wird fie ihn besitzen. Sie braucht ihn so notwendig als das Leben, benn er bedeutet für sie das Leben. Darum darf sie mit einigem Recht fagen, es fei zwischen ihr und Beate gewesen wie ein Kampf zweier Schiffbrüchiger auf einem Bootsfiel, der bloß einen zu retten vermag; ber schwächere muß hinunter ins Wellengrab, das Verbrechen wird fast zur Notwehr. Man erinnert sich babei an die Szene, wo Peer Gynt den Schiffstoch ins Meer schleudert. Die Ahnlichkeit Rebekkas mit Hjördis, Rosmers mit Sigurd, und Beatens mit Dagny ist noch auffallender. Da sind zwei starke, gesunde Menschen, Rebekka und Johannes, die zusammen ein volles, ganzes Leben zu leben vermöchten, die einander ergänzen und stärken würden. Zwischen ihnen steht ein frankliches, schwaches Geschöpf, unfähig ihrem Manne etwas zu fein, ja auch nur Kinder zu bringen. Wie barf bies hemmnis die Vereinigung der beiden vereiteln? Es muß weg, es hat kein Recht, da zu sein. So urteilt Rebekka und so lernt die arme Beate, von der Freundin beeinfluft, die Dinge betrachten. Und sie ertränkt sich im Mühlbach.

Das hemmnis hat sich selbst aus dem Wege geräumt, allein Rosmers Art ift viel zu ebel, um, kaum bie Gattin begraben, von neuem zur Freite zu gehen. Er teilt, wie schon vor dem Trauer= fall, alle Gedanken mit Rebekka, aber er weilt oft mit schwermuts= vollem Erinnern bei der Hingeschiedenen. Beate galt für gemüts= frank, doch war diese Anlage zu seelischen Verstimmungen bei ihr burch Rebekka künstlich entwickelt, genährt und vertieft worden, bis die Erkenntnis, sie könne kein Kind bekommen, und der Glaube, Rebekka trage ein Pfand Rosmers im Schofe, jene heroische Tat der Selbstaufopferung hervorrief. Nach Ansicht mancher gibt es ja kaum einen kräftigeren Beweis der Verrücktheit, als eine hervor-Rosmer ahnt so wenig als sonst ragend selbstlose Handlung. jemand ben treibenden, verbrecherischen Anteil Rebeffas an Beatens traurigem Ende. Er liebt es, mit ihr über die Heimgegangene zu sprechen: er meint, da er sich keine Verabsäumung der Kranken vor= werfen muffe, habe der Gedanke an Beate "etwas Milbes und Sanftes" für ihn. Aber Johannes täuscht sich. Im tiefsten Hinter=

grunde seines Denkens lauert beständig die dunkle Frage, warum sein Weib so schrecklich enden mußte. Seine Handlungen zeugen lauter als seine Worte. Er geht immer wieder den Mühlenweg, also den Todespfad Beatens, doch über die Brücke hinüber wagt er sich nicht. Lieber den weitesten Umweg, als den Mühlensteg betreten, von dem herab sie sich ins Wasser warf. Das beobachtet Rebekta mit schmerzlicher Spannung. So lange er nicht vermag über den Steg zu gehen, endgültig auch diese Vergangenheit abzuschütteln, so lange er hierin kein neuer Mensch wurde, bleibt er für sie verloren. Rebekta hätte erst dann gesiegt, wenn sie die Erinnerung an die Tote ebenso aus seinem Herzen verdrängen könnte, wie sie die Lebende von seiner Seite riß.

Und dann geschieht, worauf sie Jahre lang geharrt. Augenblick tritt ein, um beffentwillen fie zur Berbrecherin murde, Johannes Rosmer begehrt sie zum Weibe. Sie steht am Ziel. Mit muhfamer Minierarbeit hat sie erzwungen, was sie wollte -Diese Schlußszene bes zweiten Aftes bilbet und sie sagt Rein! ben bramatischen Söhepunkt bes Studes, an packenber Wirkung übertrifft fie sogar noch ben Auftritt, wo Rebekka ihr Geständnis Nur das gewaltig mitreißende Ende, eine tragische Glanz= leistung ersten Ranges, wirkt noch erschütternder. Warum weigert sich Rebekka, die doch im ersten Moment vor Freude laut aufschrie? Deutlich ausgesprochen erfahren wir den Grund erft später, wo sie zu Rosmer sagt: "Gestern, als du mich fragtest, ob ich beine Gattin werden wollte, -- ba jubelte ich auf - einen Augenblick, In Selbstvergessenheit. Es war mein ehemaliger mutiger Wille, der im Begriff war, sich wieder frei zu machen. Aber jest hat er keine Macht mehr — auf die Dauer nicht." In der Zeit seit Beatens Tobe, im engsten ungestörten, täglichen Beisammensein mit Rosmer (sie waren ja ganz allein, da selbst Kroll sich fernhielt), "bann als ich mit bir bier zusammenleben burfte — in Stille in Ginsamkeit — als du mir alle beine Gedanken ohne Vorbehalt gabst — jegliche Stimmung so weich und so fein wie du sie fühltest — ba ging ber große Umschlag vor sich. Nach und nach, verstehst du. Fast unmerklich — doch so überwältigend zum Schluß. Bis auf ben Grund meiner Seele." In dieser Zeit verlor fie ihren früheren, tropigen, ungebändigten Willen. Rosmer wirkte nun auf sie. Seine Reinheit beschämt Rebekka, sie raubt ihr ben

Mut der Sünde und bringt ihr den in noch ungebrochener Ginheit ihres Selbst reflexionslos begangenen Frevel zum Bewußtsein. Freilich bereut sie den Tod jener Frau nicht. Sie sagt sich, daß er notwendig war, sollte Johannes sich wie von seinem Pfarramt auch von der Partei lossagen, an deren Spite sein Schwager Kroll steht, und bleibt überzeugt, die hinwegräumung Beatens habe Rosmer erst völlig freigemacht, seine geistigen Kräfte entbunden. Doch fühlt sie, durch jene Tat sei eine She zwischen ihnen schon deshalb unmöglich geworden, weil die Erkenntnis des Geschehenen Johannes für immer von ihr trennen mußte. Die Entwicklung seiner Gedanken trifft sie tief. Bis dahin war sie nur mit ber grobmaterialistischen Freiheitslehre Wests vertraut. Jest entsteht und wächst unter ihren Augen in Rosmers Geist ein neues Moral= fnstem, dem sie anfangs ratlos zusieht und das allmählich die Herrschaft über sie gewinnt, bis sie sich ihm endlich unterwirft und nach seinen Lehren handelt, obwohl es ihre Zukunftspläne ver= Sie lernt in Johannes Rosmer ein Höheres kennen, als fie geahnt, und schließlich in ihm nicht mehr den Mann, sondern den Menschen, den Repräsentanten dieses Söheren lieben. Aus der Liebe des Sinnentumults wird die stillere, aber tiefere des Geistes. Das Verlangen wich von ihr. Alle diese aufgejagten Mächte "legten sich und gelangten zur Stille. Es tam eine Seelenruhe über mich". Und dann erwachte die wahre Neigung. Es erstand "die große, entsagende Liebe, die sich mit einem Zusammenleben begnügt, so, wie es zwischen uns beiden gewesen ist". Rebekka spricht dies im Schlußakt aus und erst während sie es erzählt, gewinnt sie rechten Einblick in diese Seelenzustände. Was vordem dunkel, trat nun über die Schwelle ihres Bewußtseins. So lange die ver= worrenen Gemütsstimmungen mit uns ihr Spiel treiben, gelingt es taum, fie zutreffend zu erklären.

Rebekka täuschte sich, als sie sich für die berufene Jüngerin der Westschen Lebensanschauungen hielt. Ihr fehlte die wichtigste Grundbedingung, die Kroll irrig bei ihr vermutet, der kühleskeptische stets klar bewußte Egoismus, den keine Leidenschaft überwältigt, der immer Herr seiner selbst bleibt, auch wo er stark begehrt, der in den anderen lediglich Genußmittel erblickt und nie etwas lieben wird, als insofern es zu seinem Genuß beiträgt. Ihr Wille ist stark, aber ihr Gemüt ist weich. Sie hat bloß einen Panzer ums

geschnallt, wo West einen Stein in der Brust trug. Die Welts betrachtung der Eigensucht ist nicht organisch in ihr erwachsen, sondern äußerlich an sie herangekommen. Darum erliegt ihre geistig unselbständige Willensstärke der willensschwachen Geistesstärke, ihre anerzogene Verwilderung dem selbst errungenen Seelenadel Rosmers.

Mit kalter Überlegung ließ sie ihre Künfte gegen Kroll spielen, als fie auf Rosmersholm Eingang erlangen wollte, zunächst nur um aus ihrer prefaren Lage herauszukommen, ihr "Gluck zu machen". Das fiel ihr nicht schwer, ba der Rektor, der bald "ein außer= ordentlich starkes, ein warmes Vertrauen" zu ihr hegte (ber satirische Seitenhieb zeigt übrigens, daß nicht bloß die Freigewordenen den Versuchungen der Sinne zugänglich sind), ihr völlig gleichgültig mar, aber die anziehende Verfönlichkeit Rosmers raubt ihr die kalte, selbstische Überlegung. Die verbrecherische Neigung Rebekkas, welche Beate das Leben kostet, ist zugleich der erste Schritt der Umwandlung, benn dies sinnliche Begehren gewinnt volle Gewalt über die bis dahin Kessellose. Das Weib in ihr erlangt die Oberhand über die rechnende Vernunft, die Leidenschaft wird ihre Herrin und ihre Tyrannin. Sie hat das oberfte Gebot der Moral Wests verlett, sich nie ganz an ein Gefühl hinzugeben. Nur die Mittel, mit benen sie ihr Ziel verfolgt, die äußeren Selfer sind noch aus ber Schule des Arztes mitgebracht. Ihr Streben wird mehr und mehr, nicht Rosmer unter ihre Gewalt zu beugen, sondern ihn zu jenem Manne umzuschaffen, welchem sie sich anbetend zu eigen geben Die geistige Ghe mit Rosmer andert ihren Willen, weil möchte. seine lebendige Gegenwart allmählich die Erinnerung an den Toten und seine Lehren zurnatdrängt. Die anerzogenen wilben Triebe haben sich an Beate ausgetobt. Nach beren Tod, als nichts gewalt= sam zu Beseitigendes mehr zwischen ihnen stand, verwandelt sich Rebekka in ihrem Verlangen, ganz in den Geliebten aufzugehen, aus ber Schülerin Wests in die Freundin Rosmers.

Eben weil sie nicht länger die Raubtier=Natur behauptete, schwankt Rebekka, ungewiß, was sie wünschen soll. Am liebsten möchte sie, vor jeder Änderung bangend, daß der Zustand, wie er sich da herausgebildet, unverändert bliebe. Jedes Wort, das eine Klärung, eine Entscheidung in dem Verhältnis zwischen Rosmer und ihr herbeisühren könnte, erschreckt sie und scheucht sie zurück. Dabei lebt der Drang in ihr fort, ganz und voll Johannes' Lebens=

gefährtin zu sein, sie wünscht es und flieht zugleich bavor. Und bennoch! würde Rosmers Auftreten ihr zeigen, der Gedanke an Beate habe jede Macht über ihn verloren, sie möchte die ihr bargebotene Sand erfassen. Sie stößt ihn zurud, weil Johannes aus Furcht vor der Erinnerung an die Tote zu ihr flüchtet, in der neuen Che Sicherheit vor dem Gespenst suchend. Ein in solcher Gemütsstimmung geschlossener Bund müßte durch den nun doppelt schweren Kampf mit der Vergangenheit für beide zur ärgsten Sölle Rosmer will (und wir erinnern uns babei an den Dampfer, ber eine Leiche an Bord hat), sie solle ihm helfen bie Leiche abzuschütteln, mit der auf dem Rücken er nicht durchs Leben geben könne, noch wolle. Gerade das ist bas Einzige, was Rebekka nicht für ihn zu tun vermag, wo sie machtlos bleibt. Löste er sich aus eigener Kraft von der Erinnerung an Beate los, dann ware noch ein Hoffnungsschimmer für Rebekka vorhanden, so erlischt für sie in bem Moment, wo er sie bittet sein Weib zu fein, die lette Aussicht, es je werben zu können. Bon den dusteren Gedanken an Beatens Tod vermöchte ihn nur eine Frau von jener frohen Schuldlofigkeit, welche er als Grundgefühl seiner Abelsmenschen erträumt, zu befreien. Die Schuldbelastete wurde ihn und sich zum schneibenbsten Jammer verdammen, wollte sie mit ihm in die She treten, denn er kame geistig wie physisch nie über ben Mühlensteg.

Seit Kroll ihm von jenen wunderlichen Außerungen Beatens Kenntnis gab, ist Rosmer wie verstört. Die letzen Worte des Rektors, ehe Mortensgård eintritt: "Das Kätsel des Mühlbachs mußt du nach deinem Gewissen zu lösen trachten — wenn du noch etwas derartiges behalten hast", lasten schwer auf Johannes. Dazu gesellt sich die Nachricht von Beatens Brief an Mortensgård. Er wird nie wieder Ruhe finden, ehe dieses Kätsel sich nicht löst — und wenn es sich löst, erst recht nicht. Seit ihm kund ward bei Krankheit und Tod seiner Frau sei allerlei geheimnisvoll Unsheimliches mit im Spiel gewesen, kam eine verzehrende Unruhe, eine geistige Gespenstersurcht über ihn, die ihn nie mehr rasten läßt. Das Bewußtsein der frohen Schuldlosigkeit, ohne das er nicht zu leben vermag, wurde ihm getrübt. Rebekka hat es ihm geraubt und ihn damit unsähig gemacht, zu handeln und zu wirken.

Sie wird sich bieses Frevels bewußt, als Rosmer mit ihr allein geblieben, all das, was Kroll und Mortensgård ihm sagten,

kombiniert und schließlich verzweifelnd ausruft: "Immer wird ein Zweifel zurückbleiben. Gine Frage. Ich werbe niemals wieber in bem schwelgen können, was das Leben so wunderbar schön zu leben macht." Sie beugt fich von rudwarts über feinen Stuhl und ihn migverstehend fragt sie, beren Bedanken auf gang anderer Fährte schweifen: "Was meinst du damit, Rosmer?" In ihrer Stimme muß dabei etwas Bebendes, halbverschleiertes, Bartliches liegen, bas er freilich überhört. Zu ihr aufblickend erwidert er schmerzbewegt: "Die stille, frohe Schuldlosigfeit." Das Wort trifft Rebetta wie ein Schlag ins Gesicht. Unwillfürlich taumelt sie einen Schritt Die Schuldlosigkeit". Die fehlte ihr zurück und murmelt: "Ja. von Anfang an und wurde barum nicht von ihr vermißt. Wäre sie nicht mit einer Vergangenheit belastet auf Rosmersholm ein= gezogen, nie hätte sie es vermocht, jenes raffinierte Ret von Gewissensmartern und Grausamkeiten um die arme Beate zu spinnen. Da leuchtet ihr die Erkenntnis auf, welche breite Kluft sie noch immer von Johannes trennt, beffen Leben rein von Schuld mar, ehe sie in sein Los eingriff, und der dieser fröhlichen Zuversicht ber Schulblosigkeit nicht entraten kann, wie er ihrer vordem auch nicht zu entraten brauchte. Und zugleich fühlt sie, in ihr sei gleichfalls jett, wo es zu spät, ein heißes, früher ungekanntes Sehnen nach Freisein von Schuld entfacht. Die Größe ihres Frevels an Rosmer und Beate tritt in ihr flar vor Augen, die Unwiederbringlichkeit bessen was in ihrem Leben zum teil ohne ihr Verschulden, verborben und gefnickt wurde. Der Jammer einer verdammten Seele, vor deren Blicken sich das Paradies öffnet, um sich sogleich wieder für immer zu verschließen, er muß nachzittern in den kurzen, halb bewußtlos, mechanisch nachgesprochenen Worten: "Ja. Die Schuld= losigfeit".

Bis zu jenem Moment hoffte Rebekka doch stets heimlich, Johannes Rosmers Gattin zu werden. Nun fühlt sie, ein Leben an seiner Seite, in der innigsten Gemeinschaft, sei von ihr für immer verscherzt. Und in derselben Stunde, das ist die tragische Ironie des Schicksals, gelangt Rosmer zu dem Entschluß, den sie als höchstes Glück jahrelang herbeisehnte. Jest bietet er ihr seine Hand, jest, wo sie diese heißbegehrte Hand nicht mehr zu fassen wagt! Es geht ja oft so. "Es kommen die Gaben vom Himmel herab in ihren eigenen Gestalten." Was wir ersehnten, wird uns

zu teil, aber erft bann, wenn die späte, andersgeartete Erfüllung Was sonst als Schicksalstücke auswie ein herber Sohn erscheint. gelegt werden mag, für Rebekka bedeutet es Schickfalsrache. wollte Rosmer besigen, darum brängt fie seine Frau aus der Welt Als der Begehrte endlich ihr Verlangen erfüllen möchte, verhindert das Gespenst der Toten die Vereinigung. Rebeffa mußte Beate beseitigen, sollte für sie neben Johannes Raum werden, und eben damit schuf sie das neue, unübersteigliche Sindernis, daß sie von Rosmer trennt: ein circulus vitiosus, den sie erst jest zu burchschauen vermag. Daß Rebekka selbst gezwungen ist, die Sand von sich zu stoßen, die sie so gern ergreifen möchte, barin besteht die erste, bittere Buße, die das verlette Sittengeset ihr auferlegt. Verzweiflung und Trauer, Jammer und Qual wühlen in ihrem Herzen und trostlose Todesmattigkeit stöhnt in den Worten: "Rie fann ich beine Frau werben". Mit unbewußter Prophetie wieder= holt fie: "Niemals in biefer Welt kann ich bas werben". Sie beschwört ihn, nicht weiter in sie zu bringen, tue er dies bennoch. "dann gehe ich ben Weg, ben Beate ging. Run weißt du es".

Im britten Aft erfährt Rosmer, was dies sonderbare Ber= halten aufflärt; ba entschließt sich Rebekka zum Letten, zum Gin-Freilich, warum sie berartig handelte. geständnis ihres Verbrechens. enthüllt fie mit zögernoftem Wiberftreben. Das Sündenbekenninis Rebekka gehört nicht zu jenen erfolgt aus zwei Hauptmotiven. schwachen Naturen, welche die Last einer Tat, um die nur sie wissen, nicht zu tragen vermögen, die sich baburch erleichtern muffen, daß fie (und wäre es zu ihrem sichern Verberben) andere in ihr Geheimnis einweihen, ebenso wenig empfindet sie bas Bedürfnis, sich durch ein offenes Bekenntnis zu reinigen. Nicht um den Frevel an Beate zu fühnen, einzig um seine Folgen aus Rosmers Gemüt zu Sie opfert sich, um ihn von ber peinigenden tilgen, spricht fie. Marter irriger Selbstanklagen zu erlösen. Bu bem Entschluß, mit dem sie alles aufgibt (denn ihr Leben ist ihr bloß in seiner Nähe, aus der die Enthüllung sie vertreiben muß, lebenswert), bewegt sie ein Außerstes, das, zu dem schmerzlichen Ringen ihrer Seele hinzutretend, den Ausschlag gibt. Absichtslos wirft Rektor Kroll bas entscheibende Gewicht in die Wagschale, läßt diese so abgrundtief sinken, daß Rebekka, an sich selbst verzweifelnd, mit ber Ruhe einer Rettungslosen ihr Geständnis ablegt. Als sie erfährt,

Doftor West sei ihr Bater gewesen, brechen bie letten Stuten in ihr zusammen. Sie wagt nicht, baran zu zweifeln, weiß sie boch, wie wahr es ist, "wo es am leichtesten fällt, mit allen sogenannten Vorurteilen zu brechen", bas sei "in bem Verhältnis zwischen Mann und Beib". Sie wird sich in dieser Minute gleichsam durchsichtig. Sie schaut bis auf den Grund ihrer Existenz und ein Schauber schüttelt sie. Die Selbstverwerfung fehrt bei ihr ein. Mit einer folden Vergangenheit belastet, kommt ihr kein Recht an Rosmer zu, nur noch die Bflicht, ihn von fich zu befreien. Daß diese Erkennt= nis bei ihr zum Durchbruch gelangt, genügt allerdings, um zu beweisen, Rebeffa sei feine geborene Verbrecherin. Auch jest flammert fie sich an den Gedanken, Beatens Tod sei für Johannes ein Blück gewesen, benn nur so vermag fie sich vor ber Selbstverachtung zu retten. Sie nahm sich vor, was sie zu enthüllen hat, ruhig und kalt zu sagen, aber es gelingt ihr nicht. Duhsam ringen sich ihr die Worte von den Lippen. Die Kraft droht sie zu verlassen. sucht so rasch als möglich und unter Verschweigung des Gravierenbsten Ihr Trop ift eben bloß ein über das Ganze hinwegzukommen. äußerlicher. Sie schämt sich ihrer Tat oder vielmehr der dabei angewendeten Mittel des Betruges und der Lüge, die ihr Bild für Rosmer erniedrigend beschmußen und entstellen muffen. Schlimmste möchte sie gang verheimlichen und erft dem energischen Drängen Krolls gelingt es, ihr endlich ein halbes Geständnis barüber zu entwinden, mit welchen Vorspiegelungen sie die vertrauensblinde Beate getäuscht.

Da bewährt sich Ibsen wieder als ein Meister der Form. Es wäre falsch, ja naturwidrig, sagte Rebekka alles gelassen und geradezu heraus. Ihr Zögern, ihr Stocken, selbst ihr Streben, das Ärgste zu verschweigen, ihre gewundenen Äußerungen sind auf das Zustreffendste geschildert und üben zugleich die Wirkung, die Spannung des Zuschauers in ganz anderem Maße anzuregen und zu erhöhen, als dies durch eine pathetische Erzählung erzielt würde. Vortrefflich ist es, wenn die Duse, während sie das Schlimmste eingesteht, Nosmers Hände angswoll streichelt, zugleich als wolle sie ihn um Verzeihung ditten und auch seinen Schmerz liebevoll teilend. Mag vielleicht ein beschränkter oder sehr unaufmerksamer Leser über die plögliche Verwandlung des Fräulein West staunen, wir Hörer erzfahren nicht erst hier, welche dämonische Natur in Rebekka lebt und

baß ihr die Verantwortung für Beatens Tod zufalle. Ahnlich steht es bei ber "Wilbente". Dem echten Dramatifer aber schwebt beim Schreiben stets ein Buhnenbild vor, sein Werk ift für die Wirkung auf ben Hörer, nicht auf den Leser berechnet. Die Darstellerin der Rebekka wird die Figur, wenn sie den Absichten des Dichters ent= sprechen will (und ein restloses Aufgehen in den Intentionen des Autors ift ja für den echten Schauspieler der Bipfel seiner Kunft, nur der Mätchenmacher suppliert den Gestalten des Dramas sein aufdringliches Ich, statt es verschwinden zu lassen), von vornherein berart anlegen, daß die Zuschauer gleich anfangs den Eindruck erhalten, hinter dieser Maske von Ruhe berge sich innere Aufgeregt= heit, boses Gewissen, eine ungewöhnliche Personlichkeit. Dichter unterstütt sein Geschöpf barin. Flüstert Rebekka im ersten Aft, während Kroll am Fenster steht, Rosmer hastig zu: "Du es!" und er zaudernd: "Nicht heute abend", sie wieder: "Doch, gerade", bann zeigt Rebekka auf der Bühne bereits ihre treibende Kraft, wie auch, daß in ihr ein unheimlich Lauerndes lebt.

Wenn Fräulein West gegen Ende des ersten Aftes einen Augenblick allein auf der Bühne bleibt, nachdem der Paftor ging und ehe Frau Helseth eintritt, möchte ein allzu ausbrucksvolles Gebärdenspiel leicht in Übertreibung ausarten. Immerhin sollen ihre scheinbar fühlen Worte zum Schluß beim Zuschauer dieselbe unheimliche Wirkung hervorrufen, wie bei Frau Helseth. Fällt ber Vorhang zum erstenmal, bann können wir aus Krolls allerdings rasch abgebrochenen Reden und Rebeffas Benehmen den Verdacht geschöpft haben, daß sie dem Tode Beatens nicht ganz fern gestanden. Nach bem zweiten Aft muß dieser Verdacht aufgetaucht, ja mächtig er= starkt sein, der dritte bringt für uns lediglich eine die letzten Zweifel lösende Gewißheit, keine ungeahnte Überraschung. Hätten wir bis zu senem Moment, wo Rebekka ihre Tat erzählt, nichts bergleichen vorausgesehen, dann wäre die unvermittelte, plöpliche Mitteilung nicht etwa ein bramatischer "Schlager", als solcher könnte fie nur auf rohe, sensationslüsterne Hörer wirken, sondern ein technischer Bei bem Bublifum bringt es stets einen ungunftigen Gindruck hervor, wenn die in der Mitte des Stückes bereits feststehende Meinung über eine der Figuren sich in seiner zweiten Hälfte als völlig irrig erweift. Es ift ein alter Erfahrungsfat, um wie viel nachhaltiger und tiefgehender die Erregung wird, falls der Zuschauer

1 2000

Dühne bemerkte, sie wachsen, nahen, unaufhaltsam heranschreiten sah, die Entwicklung mit dem Gefühl gepreßter Angst verfolgte, so daß er, wenn die schwere Donnerwolke sich endlich im zündenden Blig entlädt, förmlich erleichtert aufatmet. Solches Gefühl heranzuckender Gefahr erweckt die kunstvolle Steigerung des zweiten Aktes, wo erst Kroll seinen Verdacht äußert, darauf Mortensgård von jenem geheimnisvollen Brief Beatens berichtet, wobei der radikale Journalist nicht wie der Rektor der Parteilichkeit verdächtigt werden kann.

Bei jedem Verbrechen pflegt der Richter sich zwei Fragen vor= zulegen: Cui prodest lautet bie erste, où est la femme bie zweite. Im Schauspielhaus verwandeln sich die Hörer in Mitglieder einer Jury. Sie fragen fich ebenfalls, wer von dem Tode Beatens Rußen zog und ob da nicht eine Frau im Spiele sei. Sofort sehen sie sich gezwungen, in beiden Fällen an Nebekka zu benken. Tritt sie wieder auf, dann wird sie mit mißtrauischem Argwohn beobachtet und es bedarf nicht einmal bessen, um aus ihrem eigentümlichen Benehmen die verhaltene Angst herauszulesen. Wir zergliederten den Schluß bes zweiten Aftes früher ausführlich, um zugleich klar zu stellen, wie in biefer Szene, wo felbst Rosmer Zweifel über ben Wahnsinn seiner Frau aufsteigen, der Zuschauer bereits die Überzeugung gewinnt, Rebekka sei irgendwie die Ursache des Todes jener armen Kranken gewesen. Was später hinzukommt, find bloß die Details und selbst diese erraten wir zum Teil, bevor Rosmer sie erfährt. So wird die sinnliche Leidenschaft Rebekkas für Johannes, von der er bis gegen das Ende hin ohne Kenntnis bleibt, uns schon im britten Aft deutlich, wenn Rebekka, als Kroll vermutet, sie stehe in unsittlichen Beziehungen zu Rosmer, antwortet: "Fast hätt' ich gefagt, — wenn Sie doch nur recht hätten." Ibsen ließ also die mit dem analytischen Drama notwendig verknüpfte, anfängliche Un= sicherheit des Publikums nicht länger dauern als unbedingt nötig. Er lockerte alle Fäben des dichtverschlungenen Gewebes, bevor er es auflöste, erst vorsichtig vor uns auf, so daß wir in die Art, wie die Greignisse sich vollzogen, klaren Ginblick gewinnen. Technik bleibt, mit Ausnahme des zu leicht angedeuteten wahren Charafters der verwandtschaftlichen Beziehungen Wests zu Rebekka, nichts zu rügen, als etwa die zu geflissentliche Absicht, mit der im ersten und britten Aufzug der theatralisch notwendige Schluß bem naturalistischen Formprinzip zu Gefallen verdorben wird, während Ibsen im zweiten und vierten Akt dem Bühneneffekt nicht in gleicher Weise aus dem Wege ging.

Bu dieser Technik gehört es, daß in bem Drama neben ben Hauptcharafteren bloß vier andere Bersonen auftreten. eben nicht auf äußere Geschehnisse an, sondern auf das Innenleben Rebekkas und Rosmers; dies wird in weit höherem Grade durch ihr Milieu bestimmt, als es sonst bei tragischen Selden für üblich Was Rosmer ist, wurde er durch die beiben entgegengesetzten Einflüsse seiner Erziehung, ben streng konservativen Vater und ben ultraradikalen Brendel. So gerät er auch später unter die Bot= mäßigkeit einander diametral zuwiderlaufender Anschauungen, zu= nächst Rektor Krolls, dann Rebekka Wests. Kroll erscheint geradezu als das Gegenbild Rosmers, eine harte, unnachsichtige Kampfnatur. Er verfügt über feinen großen Ibeenvorrat, um so energischer und fanatischer hält er beshalb an den Dogmen seiner Bartei fest, die ihm eines Beweises weiter gar nicht bedürftig scheinen. Sittlichkeit ohne Religion kann er sich nicht vorstellen, dabei ift er gern gut und hat ebensowenig vom Asketen als vom Apostel ber verzeihenden Liebe. Er stellt den echten Parteimann bar, desto ruckfichtsloser, je beschränkter er fich zeigt. Stierkopfig und hartnäckig: diese zwei Worte charafterisieren das Wesen des Mannes am besten. Durch solche Eigenschaften vermag er schwache Naturen, wie seine Frau und seinen Freund, lange zu tyrannisieren. Endlich kommt aber der Tag, an dem er die über sie errungene Herrschaft durch dieselbe Eigenart wieder verliert. Wo er mit der Ginschüchterung nicht durchdringt, wo Tros gegen Tros steht, da unterliegt Kroll, bessen Waffenarsenal damit erschöpft ift. Rebekka vermag ihm Rosmer zu entreißen und die eigenen Kinder machen ihm feine Frau abwendig. Sein autofratisches System reizt gerade die Tüchtigsten gur schärfsten Opposition. Bloß die Stümper in seiner Rlaffe halten zu ihm, während die Begabten, sein Sohn Laurits voran, sich an den radikalen Phrasen des "Blinkfeuers" erbauen. das Hausregiment so straff gehandhabt, daß sich schließlich mit Laurits auch Hilda gegen ihn auflehnt und die stille, schüchterne Mutter, die immer duldete und schwieg, bei diesem Konflikt zwischen Bater und Kindern zu dem jungen Geschlecht halt. Gine Anregung zu dieser Gestalt bot der Professor an der Universität Christiania

Lorent Dietrichson, mit dem Ibsen sich während der Sommerreise von 1885 nach jahrzehntelanger Freundschaft zertragen hatte; doch stellten sich die alten Beziehungen später wieder her. Rektor Krolls Lebensanschauung wird dadurch als eine dem Untergang geweihte symbolisiert, daß sie im Hause ihres Vorkämpfers unterliegt.

Nicht viel tröstlicher sieht es bei den Vertretern der neuen Da ist Beter Mortensgard, an sich keine Kampfnatur wie der Rektor, sondern burch die Gewalt der Umstände zum Wortführer der Radikalen geworden. Weil er "ein Kind mit einer verheirateten Frau hatte, beren Mann bavongegangen mar" und mit ber er sich, bei ber Schwierigkeit einer legalen Trennung ihrer Ehe, nicht vermählen durfte, rügte ihn vor vielen Jahren der damalige orthodore Bastor Johannes Rosmer scharf. Von da ab war Mortensgård unter den Stüßen der Gesellschaft unmöglich, ein gezeichneter Mann, nur als ihr Angreifer konnte er emporgelangen. Er betrat diesen Weg und es glückte. Wie so oft, flocht sich die herrschende Bartei wider ihren Willen selbst die Geißel, mit der sie gezüchtigt werden sollte. Aber Mortensgard ist kein wilder Drauf-Er hat jene Jugenbschmach nie ganz verwunden. Dies verbitterte ihn, veranlaßte aber auch zur Vorsicht. Er führt ben Rampf so wenig mit ehrlichen Waffen als Kroll, er will nur den Erfolg wie dieser, gleichviel mit welchen Mitteln. Darf er ver= künden, Pastor Rosmer, in bessen Namen schon alle konservativen Erinnerungen sich inkarnieren, sei zur Partei des Lichtes übergegangen, so wird er es mit Freuden tun, boch stutt er dies Bekenntnis bem Parteiinteresse entsprechend zu, benn an "Freibenkern haben wir schon genug im voraus. Fast möcht' ich sagen, wir haben schon zu viel von dieser Art Leute. Was die Partei notwendig braucht, das sind christliche Elemente — etwas, das alle respektieren muffen. Daran haben wir großen Mangel." Er benkt Rosmer die Rolle zu unter dem Schein der Gläubigkeit, andere Schwankende zur Fahne der radikalen Partei hinüberzuziehen. Aroll will Rosmers neue Gefinnung auf sich beruhen lassen, falls er sie für sich behält und sein (nach des Rektors Meinung) weitgediehenes Berhältnis zu Rebekka burch die Trauung legalisiert, Mortensgard will den Pastor als Bundesgenossen akzeptieren und ihm gestatten, im Privatleben so freigeistig zu benken und so sinnlich zu leben als er nur mag, falls er äußerlich der Partei als frommer Chrift einen Aufput,

einen Schein von Respektabilität gewährt. Wie Pastor Manders zu Frau Alving, meinen Kroll und Mortensgard zu Rosmer, er folle jene Ansichten, welche ihnen unbequem find, verschweigen. Beiden handelt es sich lediglich barum, den Zwecken ihrer Fraktion förberlich zu sein; sie haben einander wenig vorzuwerfen. Kroll den Freund als konservativen Redakteur zu verwenden hofft, nenut er es bessen Pflicht, sich mitzubetätigen; sobald Rosmer bies in anderem Sinne tun möchte, erinnert sich der Rektor, daß Johannes sich zu solcher Arbeit nicht eignet. "Du bist geschaffen, als stiller Forscher zu leben." Bon ihrer Manier ben Kampf zu führen, erhalten wir hinlängliche Beweise, wenn Kroll dem langjährigen Freunde den Krieg bis aufs Messer ankündigt, weil er sich der Gegenseite zuwendet, und bessen Häuslichkeit in der rohesten Weise verleumderisch in die Offentlichkeit zerren läßt. Calumniare audacter, semper tamen aliquid haeret: lautet in allen Ländern An der Wirkung des Artikels auf den beschränkten Verstand der Frau Helseth (obwohl sie im Hause lebend, ihren eigenen Augen mehr glauben mußte als bem, was "in ben Zeitungen sieht"), sehen wir, wie erfolgreich dies Prinzip angewendet Mortensgård dürfte in ähnlichen Fällen vorsichtiger, aber nicht minder gewissenlos als Kroll verfahren. In ihm gärt ber giftige Saß des ungerecht Beleidigten, des mit Füßen Getretenen, ber seinen übermächtigen Beleidigern nie vergibt.

Auch ihm widerfuhr eine bittere Kränkung, als Johannes' Bater ihn aus dem Hause stieß, doch wurde er nicht erst dadurch ein Anshänger der neuen Ideen. Mortensgård litt für ein entschuldbares Vergehen, Brendel für seine Überzeugung, schon dies erhöht ihn über die kleinliche, des Ausschwungs unfähige Lebensführung des Redakteurs. Sin "Traumgenie" wunderlicher Art, das nichts niederschrieb, nur in Gedanken schuf, dot Ibsen, nach seiner Mitteilung an Brahm, in Italien die Anregung zur außerordentlich bühnenswirksamen Figur Brendels. Übrigens hat Brendel Schriften heraussgegeben, offenbar in besterer Jugendzeit, die ihm nur im Vergleich zu seinen Träumen nichtig erscheinen. Ulrik Brendel vermochte so wenig als Dr. West seine freien Anschauungen durch den Geist ihrer Anwendung zu für die Menschheit fruchtbaren Ergebnissen zu gestalten. Ihm, wie West, wurde die Befreiung von der Autorität

a Comple

22\*

bloß zum Motiv, das Leben ganz nach eigenem Sinne zu leben. Die Tugendbolde, die den Studenten Brendel aus dem Diskutierflub ausschlossen, scheinen bazu alle Urfache gehabt zu haben. Seine reiche Begabung bient ihm nicht bazu, wie Rosmer möchte, erhellend und erlösend den noch im Dunkel Frrenden zu Hilfe zu kommen. sondern lediglich zu inbaritischem Selbstgenuß. Er gehört als eine neue Spezies zu bemielben Genus wie Sjalmar Etbal; die gemeinsame Vorliebe für tonende Worte, schone Phrasen, an denen sie sich berauschen, verknüpft sie, der weite Abstand geistiger Begabung Sjalmar geht nie an die Durchführung seiner Blane. scheidet sie. weil er innerlicht fich ihnen nicht gewachsen fühlt, Brendel verschiebt sie, weil er sich ihnen immer noch überlegen fühlt. Brendels Be= gier, in stiller Einsamkeit sich an der Vorstellung der Werke, die er schaffen will, als geistigem Wonnetraum zu ergößen, muß ihn schließlich bahin führen, den physischen Rausch nicht minder zu lieben als den psychischen. So entwürdigt er sich zum Genie der Kneipe, bessen Handlungen seinen Reden ins Gesicht schlagen. Idealist wie der junge Etdal ist Brendel nicht ohne Bewuftsein seiner Schwächen, aber er wiegt sich, mahrend er, arbeitsscheu wie hjalmar, die Jahre geistiger Vollfraft versäumt und verträumt, in bem füßen Glauben, jobald er nur wolle, sei es ihm ein Leichtes. all seine Phantasien in Wirklichkeit umzuseten. Und doch verhält es sich mit diesen geplanten begeisternden Borträgen fast wie mit der "merkwürdigen Erfindung" des Photographen. Eine Lebenslüge hielt den immer tiefer Gesunkenen aufrecht; sie zerstiebt, als sie sich bewähren soll. Seine geistigen Vorratskammern erweisen fich als leer, diese vernichtende Enttäuschung will er nicht überleben. ins Tragische gewendeter Hjalmar Ekval vergeudete Brendel seine hervorragenden Fähigkeiten, die ihn hoch über den jämmerlichen Photographen erheben müßten; ihm fehlte die strenge Selbstzucht, beren Stelle vielmehr die Selbstsucht einnahm. Von Beifall, Dant, Berühmtheit, Lorbeerkronen träumte er, immer sein Ich voraustellend. Das Bewußtsein in redlichem Bemühen etwas geleistet, zum Fortschritt beigetragen zu haben, vermöchte ihm so wenig zu genügen, baß es ihm ohne solche äußere Zeichen jogar gleichgültig wäre. Sein Ruhm, seine Größe bilden die alleinigen Zielpunkte seines Strebens, darin mahnt er schon an Arnold Rubek und an Halvard Solneß und mit stärkerem Selbstvorwurf als letterer muß er sich beschuldigen, im Grunde nichts gebaut, nichts geschaffen zu haben. Ein großer, echter Jammer klingt aus seinen Scheideworten: "Die finstere Nacht ist das Beste", die bittere Klage eines durch eigene Schuld gebrochenen Geistes um sein verlorenes Dasein.

Vor Peter Mortensgard entsank ihm die Kraft der Selbsttäuschung, benn "Mortensgard ist das Oberhaupt und der herr der Nie habe ich vor eines Größeren Angeficht gestanden." Der Redakteur des "Blinkfeuers" bleibt das Prototyp der siegreichen Demokratie, die selbstzufrieden über unpraktische Schwärmereien lächelt, weil ihr jedes Verständnis für sie abgeht. "Er kann alles, was er will, benn er will nie mehr als er kann. Peter Mortens= gård ist kapabel, das Leben ohne Ideale zu leben. Und das fiehst bu, - bas ift eben das große Geheimnis des handelns und des Siegens." Tiefe Erschütterung spricht da aus Brendel. ahnt wie sein Schöpfer die dem echten Idealismus von der Herrschaft ibeenloser Herdenmenschen brobende Gefahr. Seine aristokratische Selbstüberhebung, die sich für ben Dienst ber Menge zu gut erachtete, die sogar den Abstammungsbünkel (Brendel ist ein dänisch-städtischer, Mortensgård ein norwegisch skäuerlicher Name) nicht überminden konnte, trug freilich sehr bazu bei, daß solche Führer von Ginfluß werden konnten. Auf der einen Seite erblickt er nur noch die Tyrannei ber traditionellen Autoritäten, auf ber anderen den Despotismus blinder Massen, Ulrik Brendel flüchtet entsetzt aus dieser Sein Tod ift eine stumm-beredte Selbstanklage. Welt.

In Brendel, Mortensgård, Dr. West und Rebekka zeichnet Ibsen vier Typen des Jahrhunderts der falsch verstandenen Natur-wissenschaften; bei großen Unterschieden ist ihnen eines, das wichtigste, gemein: sie alle haben die alte Grundlage der Moral versoren und eine neue nicht gefunden. Mortensgård sieht so wenig als West und Rebekka ein, warum ein "freigewordener Mann es unterlassen sollte, das Leben so voll als möglich auszuleden", und auch Brendel übersetzt diese Theorien in seiner Art in die Praxis. In wider-wärtiger und abstoßender Weise wurde ihnen allen aus der Freiheit sittliche Zügellosigseit, die nicht minder verderblich wirkt als die allzu enge sittliche Gebundenheit. Sie gerieten aus einem Extrem in das andere, Ibsen sindet beide verwerslich. Das autoritäre Prinzip wird nur in einer Gestalt (Kroll) ausgeprägt, weil es ohnehin, wie für Thomas Stockmann, schon als innerlich überwunden gilt, während

das revolutionäre Prinzip der moralischen Willfür das Verführerische und deshalb schärfer zu Bekämpfende ist; hatte es doch den Dichter selbst verführt. Darum schildert er in der Handlungsweise Wests gegen Rebekka und dieser gegen Beate auch die äußersten Konsequenzen einer Geistesrichtung, die in widernatürliche Verbrechen ausläuft. Man fragt sich unwillkürlich, ob Paul Bourget nicht hier die Anregung zu seinem ausgezeichneten Roman "Le disciple" empfangen habe.

In einem nicht gerade sehr klaren Brief an einen studentischen Berein in Christiania meint Ibsen, das Stück handle neben der Aufforderung zur Arbeit "von dem Kampf, den jeder ernsthafte Mensch mit sich selber zu bestehen hat, um seine Lebensführung mit seiner Erkenntnis in Einklang zu bringen". Unter den Geistesstunktionen jage der Aneignungstried vorwärts, aber das Gewissen sei die konservativste. "Es hat seine tiesen Burzeln in den Tradistionen und in der Vergangenheit überhaupt. Hieraus entsteht der individuelle Konslikt. Aber vor allen Dingen ist das Stück natürslich eine Dichtung von Menschen und Menschenschicksalen." Gemeint ist wohl, daß auch "Rosmersholm" wie so viele Dichtungen Ibsens den Konslikt der gespensierhaft auch im Vorwärtsstrebenden sortswirkenden Macht des Altüberlieferten mit den neuerwordenen, noch zaghaft unsicheren Anschauungen darstelle.

Ein flaches justemilieu empfiehlt Ihsen nicht. Reinem Rom= promiß zweier unvereinbarer Gegenfäße, ihrer Überwindung durch ein höheres Drittes strebt er zu. Sittliche Freiheit statt sittlicher Frechheit, Sinnenfreube statt Sinnentaumel, geistiger Abel statt geistiger Knechtschaft, das bildet sein Programm. Frohe Adels= menschen will Rosmer schaffen, während Krolls Lehren bloß in Retten geschlagene, scheue Anechte, jene Wests die Retten zerbrechende, truntene Stlaven zuchten könnten. Gin freieres, edleres Menschentum ist sein Ziel. Er gelangt nicht dazu, sein Ibeal in Wirklichkeit umzusegen, aber es bleibt, wenn auch in weiter Ferne, prangend aufgerichtet, den einsamen Schiffern im Sturme freundlich winkenb wie die Flamme des Leuchtturms. Hier ist das echte Blinkfeuer entfacht, das ewig fortlodern wird. Auch Johannes und Rebekka enden durch Selbstmord, allein diese Verneinung eines Daseins, in bem ihm stets die autoritäre, ihr die gesetzlose Jugenderziehung als flirrende Fessel am Juß nachklappen wurde, enthält die stärkste Be=

jahung des neuen Lebens, wie es Rosmer vorschwebte. Er wollte die Menschen erlösen und abeln. An einer Seele hat er dies Werk Der tiefe Schmerz um die verlorene Kähigkeit, für Johannes die rechte Gefährtin zu werben, verebelte die einstige Berbrecherin, die er, vergebend wie der Heiland vergab, im Augenblick bes Todes zu seinem ehelichen Weibe erhebt. Sie sterben vereint, benn sie sind eins geworden. Auch wir lernen wieder vertrauen auf die Fähigkeit der Menschenseele, sich abeln zu laffen. Glauben, welchen die "Wilbente" uns rauben wollte, erhalten wir Rosmer war im Irrium, als er zu erkennen meinte, hier zurück. er sei bloß wie ein Handschuh in den Händen dieser Frau gewesen. Zuerst freilich verwandelte sie ihn, weckte ihn aus seinem dogma= tischen Schlummer, einmal wach geworden jedoch, gelangte er weit über ihren sittlichen Nihilismus hinaus, bis zur Begründung einer neuen, großen, herrlichen Weltanschauung, und sie murde die gläubige Jüngerin des Bropheten. Rosmer ist nur ein Kind im Handeln, aber ein helb im Denken. Er hat Rebekka zu fich emporgeläutert. Sie, die so lange betrogen, daß er ihr nichts mehr glauben fann, geht freudig in den Tod, um ihrer unabschüttelbaren Vergangenheit zu entfliehen und dem Geliebten das Vertrauen zu ihr und zu sich selbst wiederzugeben. Das freudig gebrachte Opfer hatte Brendel im Geiste Brands von ihr geforbert. Die letten irbischen Schlacken spült ein freigewählter, erhebender Tod hinweg. Dies gilt auch für Rosmer selbst, benn die Erinnerung an Beatens burch ihn mitverschuldetes Leiden ließe ihn ja nie mehr zu frohem, unbedingtem Selbstvertrauen gelangen. Statt eines mutlosen, gefnickten Lebens barf er mit dem durch Rebekfas Beispiel wiedererweckten Vertrauen zu der Richtigkeit seiner neuen Anschauung froh sterben, obgleich ihm die Kraft zur Durchführung seiner Ibeen versagte. Man benke sich Johannes nach Rebekkas sensationellem Selbstmord im Kampf gegen beide Parteien. In der "Amtszeitung" und im "Blinkfeuer" als Wüstling geschilbert, der seine Frau und seine Geliebte in den Tod gejagt! Dann werden vielleicht die törichten Angriffe verstummen, als sei Rosmer ungewöhnlich mattherzig, ja feige. hält es für hoffnungslos, die Menschen zu abeln, so lange er in ber Freundin seiner Seele eine abgefeimte Verbrecherin erblickt. Dann aber erkennt er gerade an ihr die Fähigkeit auch ber tiefst= gefunkenen Menschenseele, von innen heraus geadelt zu werden, sei

es durch die Freude oder durch den Schmerz oder durch das Beisfpiel der stillen Liebe. Daß beide Gericht über sich selbst halten, ist durchaus im Sinne der wahrhaft neuen, autonomen Moral Rosmers. Auch er hat gegen Beate gesehlt, er hatte die She gesbrochen in seinem Herzen, als er sich geistig von ihr schied und seine neuen Gedanken dei Rebekta fand. Der Tod ist auch für ihn das Beste, denn nur so kann er den zürnenden Schatten verssöhnen. An Beate denkt er bei seinen vielsach misverstandenen Worten von den "weißen Rossen", denen man auf Rosmersholm nicht entgehe. Beide vermögen nicht weiter zu leben, allein sie enden nicht in trostloser Verzweislung, sondern gesaßten Mutes, im vollen Verztrauen auf den schließlich doch nicht ausbleibenden Sieg der neuen Lehre.

Das individuelle Schicksal ber beiben ist damit erfüllt, aber scheint es nicht, als blieben die großen Weltfragen bennoch ungelöst? Wird nicht durch Rosmers Sterben auch seine neue Religion zum Tode verurteilt? Leicht könnte die Meinung Boden gewinnen, der Dichter wolle durch diesen Schluß Rosmers Zukunftsprogramm als ebenso verfehlt hinstellen, wie das Vergangenheitsprogramm Krolls und die Gegenwartspolitik Mortensgards; er wolle darauf hinweisen, auf dieser Erde bleibe die Durchführung der Ideen Rosmers nur ein schönes Traumbild und, indem die Ibealisten des Stücks, burch Selbstmord endend, den Realisten Kroll und Mortensgard bas Felb räumen, das Drama auf den pessimistischen Verzicht Schillers hinauslaufen lassen, nie werde sie kommen, "die goldene Zeit — Wo das Rechte, das Gute wird siegen — Das Rechte, das Gute führt ewig Streit — Rie wird der Feind ihm erliegen". Gerade barin aber besteht die herzhafte, moderne Forderung Ibsens, der zu seiner Zeit freilich wie Schiller als Entrüstungspessimist Stellung nimmt, daß jeder sich in Tat und Wort bestrebe, jenes ferne, bessere Zeitalter heraufzuführen. Thomas Stockmann will dafür kämpfen, damit schließt der "Bolksfeind", er kann es, denn in ihm ist bas Gefühl ber frohen Schuldlosigkeit; weil Rosmer dies verlor, ward er un= tauglich, seine Aufgabe zu erfüllen. "Nie gewinnt man den Sieg für eine Sache, die ihren Ursprung in ber Schuld hat," so begründet er selbst sein Mißtrauen gegen sich. Daß es so kam, dafür ist einerseits Rebekka verantwortlich, andererseits die unsinnige, autori= tätsgläubige Erziehung, die ihm Tatkraft und Entschluß raubte. Rebekka dienen ihre andersgearteten, aber nicht minder verderblichen

Jugenbeindrücke zur Entschuldigung. Johannes und Rebekka hatten Abelsmenschen werden können, das starre Doama auf der einen, die selbstische Auftlärung auf der anderen Seite verdarben und vernichteten ihr Leben. Darf man baraus bie Konsequenz ableiten, Rosmers neue Weltanschauung sei überhaupt unrealisierbar? wäre eine höchst merkwürdige Logik. Bielmehr zeigt uns Ibsen, indem er zwei tüchtige, hochveranlagte Naturen, fähig, sich zu seltensten Entschlüssen emporzuschwingen, an den Nachwirkungen ber beiden Prinzipien des Konservatismus und Radikalismus zugrunde geben läßt, am eindringlichsten die Notwendigkeit, uns von diesen Parteischablonen zu befreien, uns zu einer neuen, höheren Ansicht Die alte Sitte, die den Menschen unter bas Joch der Autorität beugt, wie der Major Rosmer seinen Sohn Johannes, ihn, der "tief und start in seinem Geschlecht wurzelt", und die neue Unsitte, die ihn frei macht, frei nämlich von jeder Rücksicht auf andere, wie Dr. West sich bavon frei fühlte und Rebetta zu gleichem Ich = Streben heranbildete, beide sollen einer höheren Sittlichkeit weichen, die den Wert des Einzelnen danach abschätzt, mas er für das Wohl aller leiftet. Johannes Rosmer ist ein Vorläufer des Rommenden, der das neue dritte Reich ankündigt, aber der es nicht felbst herbeiführen fann. Deutet nicht schon sein Vorname sym= bolisch barauf hin, er sei nicht der Messias, nur sein Vorbote. proklamiert als neues, oberstes Ziel: ein jeder solle seine Kräfte der Menschheit und ihrer Entwicklung weihen; das sind nicht minder individuelle, das find soziale Ziele. Das Streben, jene sittliche Besinnung zu erwecken, welcher das Wohl ber Gesamtheit als oberfter Zweck gilt, bem das isolierte Glücksbegehren des Individuums sich aus freiem Entschluß fröhlich unterzuordnen habe, berechtigt dazu, Johannes einen ethischen Sozialisten zu nennen. Die Rosmers lachen nie und dies hat sich wie ansteckend über die ganze Gegend ausgedehnt. Die Symbolik dieses Zuges leuchtet ein, wenn Johannes erklärt: "Ich benke, es ist eine unabweisliche Pflicht für mich, hier ein wenig Licht und Freude zu verbreiten, wo das Geschlecht ber Rosmer all die langen, langen Zeiten hindurch Finsternis und Druck geschaffen hat." Es liegt kein Widerspruch barin, daß der stille Melancholiker die Freude unter den Menschen ausbreiten möchte; gerade er weiß am besten, wie dufter ein Leben ohne Belle spendende, edle Freuden bleibt.

Der Kampf um bas neue Ibeal kann uns nicht im Drama vorgeführt werden. Hier genügt es, das Ziel zu bezeichnen, und indem Rosmer scheidet, ohne daß ein Bersuch gemacht worden wäre, dies Ziel zu erreichen, scheint uns der Dichter zuzurufen: da ist eine Aufgabe für jeden unter euch. Johannes Rosmer hinterließ euch als Testament sein Svangelium der Liebe zu den freudigen Abelsmenschen der Zukunft. Nun ans Werk und jeder von euch sei ein Kämpser gegen starre Fesseln, die das beste und eigentümlichste im Menschen ertöten, wie gegen die Ich=Sucht, die nichts Heiliges über sich erskennt. Heilig aber sei euch der große, soziale Gedanke vom frohen Zukunstsmenschen. Der Menscheit dienen statt dem Egoismus, ihre Entwicklung fördern, statt sie zu hemmen, das besiehlt uns Rosmersholm, poetisch und philosophisch der Höhepunkt von Ibsens Lebensarbeit.

## хш.

## (Die Frau vom Meere.)

Faust nennt den Trieb der Menschennatur jedem angeboren, daß uns ein lockendes Begehren nach Entferntem überfällt, ein Streben ins Weite, Unbestimmbare und eben deshalb so Anziehende. Nur die nüchternen, philiströsen Kleinkrämer, deren es in Kunst und Wissenschaft kaum weniger gibt als im Erwerbsleben, schütteln dazu verwundert das Haupt und meinen wie Famulus Wagner:

"Ich hatte selbst oft grillenhafte Stunden, Doch solchen Trieb hab' ich noch nie empfunden."

Diese Sehnsucht nach der Ferne, nach dem geheimnisvoll Anslockenden, erregt der schrille Pfiff der Lokomotive, wie dereinst das Blasen des Postillons, noch mächtiger das Meer. Die unabsehdar sich ausdehnende Flut erweckt den Wunsch, auf ihrem breiten Rücken dahinzusegeln, nach entlegenen Küsten, zu neuen Menschen, alles zurücklassend was uns drückt und peinigt, ein anderes Dasein zu bez ginnen. Stundenlang mag man so dem Spiel der Wellen zuschauen, wie sie an den Strand schäumen und langsam zurückrollen, nahen und kliehen. Und durchschneidet bei sinkender Dämmerung der letzte späte Dampfer die Wogen, dann überkommt uns eine unserklärliche Lust, mit dem Fahrzeug zu ziehen, gleichviel wohin.

Solche persönliche Eindrücke gaben Ibsen, als er bei jenem für "Rosmersholm" so bedeutungsvollen Aufenthalt in Norwegen in dem beliebten Bade Molde weilte, den erneuten Anstoß zur "Frau vom Meere", von der ein bereits am 5. März 1880 niedergesschriebener erster Entwurf existiert. Diese Planskizze nimmt ungefähr doppelt so viel Personen in Aussicht, als das mit weiser Ökonomie auf acht Handelnde beschränkte Stück. Sie geht nicht über den ansnähernd ähnlichen ersten Akt des Dramas hinaus, bietet keinen Aufs

schluß über den damals geplanten Ausgang und wurde von Ibsen gleich wieder liegen gelassen. Es mag boch erlaubt sein, ben engen Zusammenhang ber "Frau vom Meere" mit dem "Puppenheim" baburch bestätigt zu finden, daß gleich nach Nora schon Elliba ge-Sie hieß im Entwurf zuerst Thora; Wangel ist plant wurde. Rechtsanwalt, herzensgut, "fein, vornehm, bitter, die Vergangenheit befleckt durch eine unbesonnene Affäre". Man erinnert sich an Arogstad, was der Dichter wohl auch fühlte und noch im Entwurf den Juristen in den Bezirksarzt verwandelte. Ellida ist Pfarrers= tochter, war verlobt mit einem "jungen, leichtsinnigen Steuermann — verabschiedeten Seekadetten. Mußte die Verbindung auf Wunsch Bum Teil auch freiwillig", weil fie ihm feine des Vaters lösen. Bergangenheit nicht vergeben fonnte. Der Entwurf erinnert hier an Hebba Gabler und Ejlert Lövborg ebenso sehr als an Ellida Geblieben ift "bes Meeres anziehende Macht, und den Fremden. die Sehnsucht nach dem Meere". Der Sommer 1887 (nicht 1886, wie Jäger-Bichalig und Lothar irrig angeben) in den bänischen Seeorten Frederikshavn und Saebn vertiefte bann diese wiedererwachte Stimmung. Der kleine Ort Molde, etwa halbwegs zwischen Bergen und Drontheim, mit Recht bas "norwegische Reapel" genannt, bilbet einen der wichtigsten Knotenpunkte des Touristenverkehrs. legen die von Bergen zum Nordkap fahrenden Dampfer an, dort endet auch der Weg für jene, welche von Christiania aus querlandein durch das schöne Romsdal mit den düsteren "Trolltinder" (Hegenzinnen) der Kufte zustreben. Beides klingt im Lokalton des Dramas wieder: die Anziehungsfraft des Meeres und der laute Fremdenstrom mit seinen Rückwirkungen auf die Ginheimischen. Halvorsen berichtet: "Es ift zunächst die Gegend bei Beblungsnes, im Innersten des Romsbalfjords, die zugrunde liegt." Diese genaue Lokalisierung ist für das Drama gleichgültig und sachlich vielleicht nicht zutreffend, wie seither auch Archer meint. Die "Aussicht" im zweiten Aft erinnert mich eher an eine ähnliche Warte bei Aalesund, das Ganze an Molde selbst. Es dürften mehrere landschaftliche Eindrücke aus der Gegend zwischen Bergen und Throndhjem zusammengeflossen sein und für das Verständnis ist damit nicht mehr gewonnen als wenn ich feststelle, die "halbgroße Stadt", bei ber Frau Alvings Landgut gelegen ift, muffe Bergen, der Hauptort Westnorwegens, sein, nicht aber Christiania, die im Südosten ge-

legene Hauptstadt des Landes. Geschrieben wurde die "Frau vom Meere" in München "in vielmonatlicher unablässiger Arbeit" vom Frühjahr bis zum Berbst. Um 28. November 1888 erschien "Fruen fra Savet", acht Tage später beutsch, 1890 englisch, 1891 russisch, 1892 französisch, 1894 italienisch und spanisch. Am 12. Februar 1889 fanden die Erstaufführungen in Christiania und in Beimar statt. Es folgten am 17. Februar Kopenhagen, am 1. März Raffel, wenige Tage darauf das königliche Schauspielhaus in Berlin, wo ber Dichter anwesend war, am 22. März 1889 Stockholm. Vom 11. Mai 1891 an wurde die "Frau vom Meere" fünfmal in Terrys Theater iu London, am 17. Dezember 1892 in Baris gespielt, 1893 in einem anderen Theater Londons, im Juni 1893 in Bruffel, im Dezember in Rotterdam, wo bas mandernde Deuvre das Stud gab, das auch Wien zuerst durch eine Wandertruppe, Dr. Karl heines Ibsentheater, am 3. Juni 1898 kennen lernte, bis es am 24. April 1903 ins Burgtheater gelangte. 1899 nahm das Berliner Schillertheater das Schauspiel auf. Am 1. September 1904 wurde das Berliner Leifingtheater unter ber neuen Direktion Brahm mit ber "Frau vom Meere" eröffnet, die bort 35 mal zur Aufführung fam. Im Herbst 1901 fand die Budapester Premiere im Nationaltheater statt, 1905 die tschechische in Prag. 1902 spielte Janet Achurch die Ellida im Royalty=Theater Londons. Im April 1907 wurde die "Frau vom Meere" in Zürich, im Mai in Leipzig in einem Ibsenzyklus gegeben. Grace George wollte fie 1907 in New-Pork spielen.

Die "Frau vom Meere" entstammt einer minder traurigen Epoche. Mit "Rosmersholm" hatte der Umschwung begonnen. Ibsen wurde 1887 wieder in Deutschland gespielt, in Standinavien geseiert. In Stockholm, wo er am 26. September 1887 einer Festvorstellung des "Volksseind" beiwohnte, sprach er sich bei einer ihm zu Ehren am 24. September im "Grand Hotel" veranstalteten Festlichseit klar aus: "Man hat dei verschiedenen Anlässen von mir gesagt, daß ich Pessimist sei. Und das din ich auch, insofern, als ich nicht an die Ewigkeit der menschlichen Ideale glaube. Aber ich din auch Optimist, insofern, als ich sest und sicher an die Fortspslanzungskraft der Ideale und an ihre Entwicklungsfähigkeit glaube. Namentlich und näher bestimmt glaube ich, daß die Ideale unserer Zeit, indem sie zugrunde gehen, dem zusteuern, was ich in meinem

Drama "Kaiser und Galiläer" durch die Bezeichnung "Das britte Reich" angedeutet habe." "Auf das Werdende — auf das Kommende", auf das er hofft, brachte Ibsen sein Glas. Im März 1888 erfuhr der Sechzigjährige, wie viele Anhänger er schon geworben. Auch sein Stern stieg aus dem Lichtnebel auf.

Im ersten Entwurf ist die Naturgewalt des Meeres weit mehr betont als im fertigen Stud. "Das Meer kann hypnotisieren. Die Natur überhaupt kann das. Das große Geheimnis ist die Abhängig= feit des Menschenwillens von den "Willenlosen"." Später tritt dies zurück vor den innerlich wirkenden Kaktoren. Die Sehnsuch nach bem Fernen, bem großen Unbefannten, gahlt sicher zu ben wesentlichsten Motiven des Werkes. Ihre Außerungsform als Verlangen nach dem offenen Meer im Gegensatz zu dem stockenden Fjordwasser steht aber in die zweite Linie, ist die Individualisierung eines allgemeinen Begehrens gerade für diese Frau. Man darf nicht, die Form für die Sache nehmend, dem Drama beshalb typische Bebeutung und gehaltvolles Interesse absprechen, soll nicht vergessen, wie dieses äußere Symbol das hier aufgeworfene Problem keineswegs erschöpft. Übrigens schrieb Ibsen sowohl 1880 als 1885 seinem Berleger, "damit fann ich mich am schwersten aussöhnen, daß ich das Meer entbehren muß, und biese Entbehrung wächst von Jahr zu Jahr"; ebenso 1897 an Brandes: "Was mich am meisten anzieht, das ist das Meer". Das Hauptmotiv ist Ibsens alte Frage nach ber mahren Che, weiter greifend nach dem Verhält= nis der Ginzelpersönlichkeit zur Gesamtheit. In "Rosmersholm" wurden für dies Thema die politischen, sozialen und wissenschaft= lichen Gegenfäße ber Zeit herbeigezogen; es bot ben Kampf ber Weltanschauungen, das Söchste, was das Schauspiel vermag. Die "Frau vom Meere" steigt wie die "Wilbente" mehr in die Enge ber Familie hinab, bort bas große Ringen ber Zeit wieberspiegelnb. An Macht des Stoffes und an Kraft der Ausführung bleibt fie hinter "Rosmersholm" zuruck. Es gibt in jedem Menschenleben nur einen Höhepunkt und Baumeister Solneß fturzt herab, als er zum zweitenmal den Turm erklommen. In der störend häufigen Wiederholung der Schlagworte "freiwillig", "in Freiheit" und "unter eigener Berantwortung" wird die Tendenz des Schauspiels gar zu einbringlich betont. Die Leitmotive als solche find eine Gigentum= lichkeit Ibsens, die, schon seit den "Kronprätendenten" mit ihrem

Königsgedanken herausgebildet, von Drama zu Drama schärfer akzentuiert erscheint. Wie bereits in der "Wildente" verstüchtigt sich hier das Symbolische fast schon zum Allegorischen, dunkler Mystizismus beginnt sich vorzudrängen. Allen Spätwerken Ibsens gemeinsam ist eine Stimmung des Verzichtes, wie an kühlen Herbsttagen, wenn die Blätter fallen und die Singvögel verstummen. Hier in der Form des stilleren Sichbescheidens anklingend, überwiegt diese Tendenzspäter immer mehr. Nach den Tragödien des Kampfes folgen die Dramen der Resignation.

Wir kennen die auf sinnliches Wohlgefallen von Seiten des Mannes gegründete Che, in welcher die Frau bloß als teuerer Luxusgegenstand gilt, aus dem "Puppenheim": dort verläßt schließlich Nora ben Gatten und die Kinder, weil sie in einer solchen ent= würdigenden Verbindung nicht mehr bleiben kann. In der "Frau vom Meere" führt Ibsen das Problem bei durchaus verschiedenen Charafteren geänderter Lösung zu, die zudem durch seine milbere Stimmung beeinflußt ift. Stets reizt es ihn, ben Gegenstand auch anders gewendet zu betrachten, weshalb er in "Hedda Gabler" abermals unter abweichenden Verhältniffen erfaßt und dementsprechend pariiert wird, wie die "Frau vom Meere" das in "Rosmersholm" leiser angeschlagene Thema ber zweiten Ghe in geänderter Beleuch= tung zeigt und zu einem Hauptmotiv macht. Dies Problem klingt bann in ber zweiten She bes Landrichters Elvsted als Nebenmotiv wieder ab, wie es mit der zweiten Ghe der beiden Berwitweten, Großhändler Werle und Frau Sörby, in ber "Wilbente" anklang, also burch vier Stücke nacheinander hindurchgeht. Zuerst kam der Bund von Verwitweten im "Puppenheim" bei Krogstad und Frau Mit Möglichkeiten zweiter Che, die nicht zur Wirklichfeit werden, beschäftigen sich bann Baumeister Solneß, Alfred Allmers und Rubet, während die angetraute Frau neben ihnen fteht. Elliba ist so wenig mit Nora zu identifizieren, als Wangel mit Helmer, die falsche Grundlage allein haben beide Chebundnisse gemein. Im "Puppenheim" wird die Lösung ber Frage nur negativ angebeutet, in der "Frau vom Meere" erfolgt sie positiv; das "Puppenheim" zeigt bloß den Weg, in der "Frau vom Meere" Eine lediglich sinnliche Gemeinschaft zwischen wird er gegangen. Mann und Weib fann offiziell ben Namen Che tragen, aber sie verdient ihn nicht; der Gatte, der in seiner Chefrau zuvörderst ein Genußmittel erblickt, entwürdigt sie und gibt ihr das moralische Recht, ihn zu verlassen; diese Thesen liegen beiden Stücken zus grunde. Nora scheibet aus Helmers Hause, als sie erkennt, daß sie acht Jahre mit einem fremden Mann zusammengelebt. Ellida will sich von Wangel nach nicht viel fürzerer Ehe trennen; seit drei Jahren schon ringt sie mit diesem Entschluß, und in jenem Sinne zum mindesten, welchen der Arzt mit dem Begriff She verbindet, hat ihr Zusammenleben, wenn das Stück beginnt, längst aufgehört.

Doktor Wangel ertrug nach dem Tode seiner ersten Frau die Einsamkeit nicht lange. So warm er die Verstorbene geliebt, bereits nach zwei Jahren beschloß er zu einer neuen Che zu schreiten und seine Wahl fiel auf das sonderbare Mädchen dort draußen im Leucht turm von Stjoldviken. Wangel redet sich selbst vor, es sei ihm ebenso sehr darum zu tun gewesen, seinen Waisen eine Mutter zu geben, als sich eine Gattin zu erwerben. Daß es sich in Wahrheit nicht so verhielt, bewies sein Entschluß; denn jenes eigentümliche Wesen, dessen märchenhafte Schönheit auf viele einen bestrickenden Zauber ausübte, taugte burchaus nicht bazu, andere zu erziehen. In höherem Maße als ihre Jugend (fie zählt etwa fünf bis sieben Jahre mehr als Bolette), schließt ihr ganzes bisheriges Leben, früher mit der mahnsinnigen Mutter, bann allein mit bem Bater am einsamen Meergestade, Ellida von einer so schwierigen Aufgabe Wangel freit ein lockendes Weib, bas er als Mann begehrt, aber seinen Kindern bringt er eine Stiefmutter, die sich zu ihnen kein Berg fassen kann. Er führt in Ellida keine hausfrau, sondern eine Geliebte in sein heim. Daraus ergibt sich die bald eintretende scharfe Sonderung zwischen ihr und ben beiben Mädchen, die sich bis zur räumlichen Trennung steigert. Bolette und Silbe figen auf ber Veranda, Elliba nicht weit davon, doch völlig isoliert, in ber Laube im Garten und Wangel "geht fo hin und her", balb ift er Als Arnholm sich über dies Familienleben erstaunt da, bald dort. zeigt, meint Ellida halb nachlässig, halb bitter-ironisch: "Wir können ja zu einander hinübersprechen — wenn wir mitunter einmal denken, wir hätten etwas zu sagen."

Daß es so kam, ist Ellidas wie Wangels Schuld. Sie tut ihrem Manne Unrecht mit dem Vorwurf: "Du bist es — und kein anderer — der es so gewollt hat." Sie hat freilich "ganz einfach nur alles so gelassen, wie ich es an dem Tage vorsand, als ich

kam"; daß sie in Passivität verharrte und jeglich Ding seinen Lauf nehmen ließ, darin liegt aber ihr Verschulden an dem unleidlichen Zustand, der sich als Endresultat für alle Teile ergab. Sie blieb ohne Wurzel in Wangels Hause, weil sie es nicht als eine Stätte betrat, wo ihrer ernste Pflichten warteten, ihrer Aufgabe bewußt und mit dem Entschluß, sie zu erfüllen. "hilflos und ratlos und so ganz allein", wie sie bamals bastand, nahm sie ben Beiratsantrag des Arztes als eine lebenslängliche Versorgung an. Sie drückt die Sache, wenn sie mit Wangel barüber spricht, weit härter und schärfer aus, als fie zu jener Zeit für gerechtfertigt gehalten hatte, wo weber er noch sie in klarer Erkenntnis der Triebfedern ihres Vorgehens handelten. Jest, wo sie mit hell gewordenem Blick auf die sechs Jahre zurückliegende Vergangenheit hinüberschaut, enthüllt sich ihr beutlich der Untergrund jener Vorfälle, während Wangel sich noch in Musionen wiegt, die er nur langsam und zögernd aufgibt. Als er all das von ihr aussprechen hört, sträubt sich sein Selbstgefühl gegen Er möchte ihre Behauptungen ableugnen, die bittere Erkenntnis. aber je länger er darüber nachdenkt, besto mehr leuchtet ihm wiber Willen die unanfechtbare Tatsächlichkeit der Geschehnisse auf. Wangel ist Arzt, sobald er, statt in Selbstverblendung nach unzutreffenden Gründen zu suchen, die richtige Diagnose der Krankheit aufstellte, greift er auch mit mutigem Entschluß zu dem einzigen Heilmittel, das Rettung bringen kann -- oder auch völlige Vernichtung. muß ein Experiment auf Leben und Tod wagen, aber die ver= zweifelte Kur gelingt. Wangel kaufte sich seine Ellida vormals, weil er Lust zu ihr bekam. Er erobert sich nun sein Weib, das jest erst seine Frau sein wird.

Der Weg, auf dem Wangel zu diesem Entschluß gelangt, die Umformung seiner Ansichten über die She ist für das Drama ebenso wichtig als Ellidas Entwicklung, die eher in einem Klarwerden besteht. Schlenther, der, nebendei bemerkt, den Reisenden 1200 bis 1500 Kilometer Seefahrt erspart, indem er den Leuchtturm von Stjoldviken, der doch offendar in der Nähe des Wohnsitzes Wangel lag, zum Nordkap hinauf versetzt, sagt sehr treffend, "daß in Ellida nicht sowohl ein Krankheitsprozeß als vielmehr ein Genesungsprozeß abläuft". Mit Recht verweist er darauf, wie Ellida schon im zweiten Akt "die gesundende Kraft" des Geständnisses sindet und wie innig sie bereits an Wangel hängt. Die Umwandlung hatte bereits bes

gonnen. "Von ganzem Herzen hab' ich ihn lieb gewonnen", sagt Ellida bereits vorher zu Arnholm und zu ihrem Gatten: "Ich fühle für keinen andern Liebe als für dich." Sie harrt dann lange Zeit auf das erlösende Wort, das ihr die Freiheit wiedergibt; kann sich ihr Mann dazu durchringen, dann sind beide sich gerettet, vermag er es nicht, dann sind sie sich verloren, mögen sie auch äußerlich zusammenbleiben. In Ellida ist die nervöse Spannung, mit der eine Entscheidung über das ganze Sein erwartet wird. Ihr Gatte allein kann die Wahl treffen und in Wangels Entschluß, sie freizugeben, ist der ihre, dem Seemann nicht zu folgen, mit innerer Notwendigkeit enthalten, so überraschend er auch scheinen mag.

Der Doktor ist wie Helmer eine stark sinnlich veranlagte Natur. In der Che mit Ellida möchte er, falls er sie nur sonst besäße, sich glücklich fühlen, auch ohne ihre Seele sein zu nennen; ba er diese fast gar nicht kennt, wurde er ben Mangel kaum bemerken. sucht bei ihr vor allem den Geschlechtsgenuß. Erst, seit Ellida sich ihm weigert, beginnt er zu begreifen, daß ihr etwas fehle, vermag dies jedoch nicht zu enträtseln. Als Ellida ihm zum erstenmal fagt, sie erkenne jest, "das Leben, das wir zwei miteinander leben, das ist im Grunde ganz und gar keine Che," erwidert er verbittert, bas sei ein wahres Wort, denn "das Leben, das wir jest leben, ist ganz und gar keine Che". Sie weiß sofort, auf wie falscher Fährte seine Empfindungen find und entgegnet: "Auch früher nicht. Niemals. Von Anfang an nicht." Ich benke mir diese Worte rasch und heftig hervorgestoßen, wie einen Protest. Sie fühlt, das Wesen der She bestehe in geistiger Übereinstimmung, nicht bloß in physischer Bereinigung. "Es nütt nichts, daß wir länger hier herumgehen, uns selbst belügen - und einander." Sie spricht es aus, er habe sie gekauft und als er mit ungeheucheltem Erschrecken wiederholt: "Rauftest —! — Sagst bu — kauftest!" fährt sie fort: "Ach, ich war ja boch nicht um ein Haar besser als bu. Ich schlug ein. Ging hin und verkaufte mich an dich." Da erst begreift ber Arzt, er habe seine Frau nie ganz besessen. Wangels einseitig sinnliche Verliebtheit ließ ihn in den ersten Chejahren gar nicht daran denken, seine Frau empfinde auch seelische Bedürfnisse. Als er ihre Hand begehrte, hatte er bloß ein paarmal ein wenig mit ihr gesprochen, er kannte sie kaum und so blieb es. Erst im sechsten Jahre ihres Nebeneinanderlebens gelangt er zu der Gewißheit, etwas stehe trennend zwischen ihnen. Wäre Ellida eine nachgiebige, ihren Kummer still in sich verschließenbe Natur, wie Betty ober Martha Bernick, er ginge noch länger in glücklicher Blindheit neben ihr her. Die sehr greifbare Tatsache, in der sein Weib die innere Fremdheit dokumentiert, bringt ihm eine annähernde Vorstellung ihres Gemütszustandes, hellsehend macht sie ihn nicht. Er fängt an zu trinken, um seinen Ürger hinunterzuschlucken, das ist zunächst alles. Diese Neigung zum Trunk wird wiederholt von Bolette schonend, aber schmerzvoll berührt; Ellida scheint gar nichts davon bemerkt zu haben, sie beschäftigt sich nur mit sich selber.

So verrinnen die Jahre. Ellidas Sinnen und Denken weilt nicht in ihrem Sause, sondern weit braußen auf dem Meere. Wangel sucht unter Bekannten beim Rognak die Befriedigung, die sein Seim ihm nicht gewährt. Die jungen Madchen sind auf sich allein angewiesen, Bolette mit dem nagenden Gefühl, daß niemand an sie denkt und sich mit ihrer Zukunft beschäftigt, peinlich berührt von den zerfahrenen Verhältnissen in der Familie und ohne Soffnung, sich davon losgelöft und befreit zu sehen, Silbe in bem ge= fährlichsten Alter fast völlig sich selbst überlassen -- nur Bolette fummert sich um die jungere Schwester, boch ihr fehlt Autorität wie Erfahrung — liebebedürftig, aber weil sie bie rechte Elternliebe nicht fand, in sich verschlossen, tropig, ja boshaft. Derart präsentiert sich biefe, äußerlich so zufriedene, zu den angesehensten der Stadt zählende Familie, streift man die Schleier der Kovenienz ab, die bas innere Zerwürfnis notdürftig verhüllen. Ibsen stellt bas erschreckend ähnliche Bild, mit ruhiger Sachlichkeit, ohne aufdringlich schreiende Karben hin. Daburch wirkt es auf den kundigen Beobachter noch überzeugender, denn derart entwickeln sich die Dinge in ber Wirklichkeit, allmählich, ohne daß es ben Beteiligten selbst recht zum Bewußtsein kame, bis sie einmal, durch Zufall plötlich entbecken, wie tief die gegenseitige Entfremdung wurde. Familie Wangel hat sich an die eigentümlichen, bei ihr eingebürgerten Formen so gewöhnt, daß sie bei mehrfachen Anlässen immer erst durch Arnholms überraschte Fragen darauf hingelenkt wird, wie wenig normal diese Art der Beziehungen sei, mahrend dem Ober= lehrer nach seiner etwas förmlichen Natur jede Abweichung sofort auffallen muß. Darum darafterisiert jede folde Bemerkung zugleich den Sprecher und das Besprochene.

Arnholm ähnelt dabei bloß flüchtig dem aus vielen französischen

Stücken bekannten alten Hausfreund, dessen Lebensberuf es scheint. als Depositenamt für die Berzens- ober Gelbsorgen seiner Rebenmenschen zu dienen. Der Oberlehrer kommt auf die natürlichste Weise ins Haus, nach acht Jahren der Abwesenheit von Wangel geladen. Er naht durchaus nicht in der Absicht, deffen verfahrene Ehe wieder einzurenken, sondern um fich eine Frau zu suchen. Weil er alle Teile von früher genau kennt, vermag er am ehesten die eingetretene Veränderung zu konstatieren; andererseits wird so das Vertrauen erklärlich, daß Ellida, Bolette, am meisten Wangel ihm Bezeichnenderweise geht der Arzt weit offener mit entgegenbringen. ber Sprache heraus als seine Frau. Er spricht als Mann zum Mann und empfindet das Bedürfnis nach gutem Rat. Seine völlige Hilflosigkeit zeigt sich in der Berufung Arnholms, von dem er glaubte, Ellida hege für ihn noch eine alte Jugenderinnerung, so daß ihr sein Anblick wohltun konnte. Dieser Bug spricht laut für Wangel, trot seiner etwas roben Auffassung von der Che, macht seine Um= wandlung im letten Aft begreiflich, ja natürlich. Ellida verkennt Sie stimmt mit eifriger Überzeugung bei, als Arnholm ihn nicht. ihren Mann lobt, der "so brav, so ehrenhaft, so innig gut und freundlich gegen alle Menschen" sei, aber bennoch bleibt bie unsichtbare Scheibewand aufgerichtet. Wir Leser erfahren hierüber im ersten Aufzug gerabe genug, um unsere Reugierde zu reizen. Die Erzählung ihrer früheren Berlobung mit bem Steuermann enthält erst der zweite Aft. Bei einer guten Aufführung würde ber Hörer schon im Beginn das Wesentliche ahnend vorerfassen. Lyngstrands Bericht von dem Amerikaner, bem Bootsmann, der fo leicht norwegisch lernte, müßte sich in Ellidas abgerissenen Reden und in ihren Bugen, in der spannungsvollen Baft, womit fie der an sich ja gleichgültigen Erzählung folgt, bereits ausprägen: dies sei vermutlich der Mann, um beffentwillen fie vor zehn Jahren Arn= holms Bewerbung zuruchwies und deffen Erinnerungsbild fich feind= selig zwischen sie und ihren Gatten stellt.

Die analytische Form des Dramas war hier so wenig vermeidbar als in "Rosmersholm", ihre Schwierigkeiten sind womöglich noch besser als dort besiegt, da die nervöse Aufregung Ellidas von Anfang an klarer als die scheinbare Ruhe Rebekkas auf die richtige Spur hinleitet und wir durch die Einkührung Arnholms, dem manches erzählt werden muß, in ungezwungener Weise über vieles Aufschlüsse erhalten. Daß der Oberlehrer seiner eigenen Bergens= affäre nachgeht, die ihn abzieht und lebhafter beschäftigt als Ellidas Los, ist vortrefflich; dadurch wird der lette Schimmer des Vertrauten, an dem für den Bühnenkundigen immer eine gewisse Lächerlichkeit haftet, von ihm abgestreift. In der durch Einfügung dieser einen Figur erzeugten großen Zahl von Wirkungen bewährt sich die Meisterschaft bramatischer Technik, die es versteht, so zu gestalten, daß nicht allzu viel Personen nötig werden, jede eine charakteristische Seite des aufgeworfenen Problems darstellt, und außerdem ihr Los möglichst vollständig durch den im Stück zur Anschauung gebrachten Lebensausschnitt mitbegrenzt erscheint. Je inniger die Nebenfiguren mit ben Borgangen des Schaufpiels verwoben find, desto intensiver weckt dies unsere Teilnahme. Hier trifft das in besonders hohem Richt bloß Ellida und Wangel, dann Bolette und Hilde, Maße zu. auch Arnholm und Lyngstrand sind mit allen ihren Lebensinteressen in den Rahmen des Werkes miteingeschlossen. Wir lernen sie ganz genau kennen, selbst den nur flüchtig gestreiften Ballested; im Kontrast bazu wirkt der geheimnisvolle, von nebelhafter Unklarheit umflossene Fremde desto stärker.

Je engere und dichtere Käden alle anderen untereinander verknüpfen, um so unheimlicher hebt sich von diesem Untergrund die Gestalt des Mannes ab, der, von jeder tieferen Berbindung mit den Menschen losgelöst erscheint, einzig auf sich selbst gestellt, das Gegenspiel jener Leute, von welchen uns jegliches bekannt, ohne festen Wohnfitz, ohne eigentlichen Beruf, ja, um das Unbestimmbare seiner Existenz am schärfsten zu bezeichnen, ohne sicheren Namen, auftauchend ohne daß man wüßte, woher er kommt, verschwindend Aus Ibsens Nachlaß kam ein Brief ohne Spur, wohin er geht. an Professor Hoffory vom 14. Februar 1889 zutage, barin heißt es vom Steuermann, der "sieben Jahre fpater Bootsmann, also etwas bedeutend Geringeres" wurde und jest als Passagier kommt: "Man foll nicht wissen, was er ist, ebensowenig wie man wissen soll, wer er ist oder wie sein eigentlicher Rame lautet. Diese Ungewißheit ist ja gerade an der Methode, die ich für meinen Zweck einschlug, die Hauptsache." Über die Weimarer Aufführung schreibt Ibsen am 26. März: "Den fremden Mann' kann ich mir nicht besser wünschen oder kaum besser denken als er hier war, — eine lange, hagere Erscheinung mit einem Habichtsgesicht, schwarzen stechenden Augen

und einer prächtigen, tiefen und gedämpften Stimme." Der Fremde bleibt im Stuck eigentlich eine Episodenfigur, wichtig, nicht so sehr burch das, was er tut, als durch den Eindruck, den er auf andere "Das Anziehende ift dahinter", sagt Ellida, "ber Mann ist wie das Meer". In diesen Worten, mit denen, bedeutsam genug, der dritte Aft schließt, liegt der Geheimschlüssel zum Verständnis des Werkes. Ungebunden und jeder Fessel spottend wie die Salzflut, von Kufte zu Kufte schweifend, heimatlos, kein Geset über sich erkennend, unbekümmert um die Satzungen ber seßhaften Menschen, gleicht der Fremde dem Glement, mit dem er sein Dasein teilt. Was lockt und zieht, ist die volle Unabhängigkeit, das Wilde, Stolze und Große, das in einer solchen Eristenz liegt. In Ellibas Sehn= sucht nach bem Meere, nach seiner erfrischenben, sturmbewegten Luft, birgt sich ja neben der physischen Abneigung des Küstenbewohners gegen den Aufenthalt im Binnenland (und der Ort am Fjord er= scheint ihr wie Binnenland), der noch wichtigere psychische Wider= wille gegen all das eng Begrenzte, gegen die kleinlichen Verhältnisse, das Verlangen nach der verlorenen Freiheit und Selbständigkeit. Auch Martha Bernick kannte die Sehnsucht nach dem Meere, Noras Traum ist es, nochmals das Meer zu sehen, Rebekka ist mit seinen Ellidas unbefriedigter Seelenzustand tritt in Stürmen vertraut. ihrer Nervosität, ihrem Begehren, aus der Stadt ans Meer zuruckzukehren, zutage, darum wird mit dem geistigen Gleichgewicht auch das körperliche Wohlbefinden sich wieder einstellen. Weil ihr physisches Unbehagen vor allem ein Reflex ihrer psychischen Verstimmung ist, kann Wangels Vorschlag nicht genügen, ihr "nach dem Meere hin= ziehendes Heimweh", durch die Übersiedlung nach einem Ort an offener See zu heilen. Ellida begreift da sogleich, ihr Glaube nach bem Meer als folchem zu begehren sei Selbsttäuschung. Das Heim= weh nach der Salzflut ist symbolisch für ihr Verlangen nach all bem, was die See ihr bedeutet, die Unabhängigkeit, die stolze, un= Als Vertreter dieser Wünsche, liebt sie das gebundene Freiheit. Meer am heftigsten.

Nur weil er war wie die unermeßliche, verderbendrohende und doch anlockende Flut, übte der Fremde solche Gewalt über Ellida, eine Macht — und hier knüpft freilich ein anderes Problem an —, die bloß so lange wirksam blieb, als er in ihrer Nähe weilte, ihren Willen durch nachdrucksvollen persönlichen Einfluß lähmte. Man

braucht da nicht die vieldeutigen Worte Hupnose oder Suggestion anzuwenden. Dem Steuermann kommt Ellida gegenüber einfach die Macht des stärkeren Willens über den schwächeren zu, wie Rebekka bei Pastor Rosmer und seiner Frau. Der Fremde ähnelt Rebeffa auch als Anhänger der strupellosen Weltanschauung Dr. Wests, die sich bei ihm mit einer gewissen naiven Unbekümmertheit kundgibt. Er kam nicht durch gelehrte Studien zu seinen Ansichten. ohne weiteres den Bedürfnissen seiner Natur: "Ich will leben und sterben als ein freier Mann." Diesen Grundsatz verfolgt er bis zu feinen äußersten Konsequenzen. Er vertritt jenen ertremen Indivis dualismus, welcher notwendig zum ärgsten Egoismus führt, während das lebendige Bewußtsein der Vergesellschaftung als soziale Gesinnung, den einzelnen zum Mutualismus hinüberleitet. Wer mit anderen lebt, lernt auch für andere sorgen, wer sich tropig isoliert, in dem erstirbt mit dem Gefühl der Zusammengehörigkeit auch das der Berantwortlichkeit und jede Rücksichtnahme auf andere. Fremde handelt, als hätte er Max Stirners Werk "Der Ginzige und sein Eigentum" gelesen und sich bas Motto bes Buches zur Lebensbevise gewählt: "Ich hab' mein' Sach' auf nichts gestellt", baraus die entsprechende Schlußfolgerung ziehend, "und mir gehört die ganze Welt".

Der Fremde bedeutet all das Zügellose, Entfesselte, das zugleich an sich zieht und abstößt, das Mysterium, das Grauenvolle, das lockt, eben weil es schreckt, das Sonderbare, Unregelmäßige, nach dem sich jeder Phantasiebegabte sehnt, sieht er sich wider Willen festgebannt in Beziehungen, die ihn als Fesseln drücken, weil sein Berg nicht mit dabei sein kann. Das Nüchterne, Alltägliche dünkt unleidlich, um so mehr, als es ernste, schwere Pflichten auferlegt, indes die weite Ferne in goldenem Schimmer erglänzt, dort muß sich das Ungeahnte, das Nichtzuahnende, erfüllen. So lockt das Meer, fo lockt dieser Dann. Ahnlich berichtet Jens Beter Jacobsen, ber im Dezember 1884 erst 37 Jahre alt verstorbene feinste Stilfünftler Danemarks, im "Niels Lyhne" (über welchen Roman Ibfen gleich beim Erscheinen schrieb, er gehöre "zum Allervorzüglichsten, was die Gegenwart auf diesem Gebiet hervorgebracht"), die Mutter des Titelhelden habe deffen Bater vor allem deshalb gewählt, weil er "in großen, fernen Städten gewesen war", die weite Welt ba braußen besucht, all das gesehen hatte, wonach sie sich sehnte. Ber-

führerisch mag solche Befreiung aus engen Schranken wirken, das wahre Freiwerden für Ellida liegt nicht dort. Weil Wangel sie als Sache betrachtet, ihm gehörig, und zu keiner eigenen Entscheidung berechtigt, reizt es sie mit boppelter Gewalt, dem Fremden zu folgen. Echt weiblich wird das Grauen vor ihm, der sie durch die Kraft seines Willens ja weit ärger knechtet als ihr Mann, dabei gerade zum Ansporn, mit ihm zu ziehen. Der ungewöhnliche Ginfluß, den Welhaven auf die Schwester seines litterarischen Gegners Wergeland, die spätere Schriftstellerin Camilla Collett, besaß, soll als Vorbild für die Gestaltung des Fremden gedient haben. Soll Elliba in der wichtigsten Frage ihres Lebens ohne Willen sein, unter der Botmäßigkeit Wangels stehend, weil ihr Cheschwur sie hiezu verpflichte, nicht weil ihr Berg, ihr eigenes Gefühl fie bei ihm bleiben hieße, dann darf der Seemann mit Recht beanspruchen, daß sie ihm folge, dem sie früher als Wangel ein Gelöbnis geleistet. fremder Wille über sie zu verfügen, dann ist jener der stärkere und ihm muß sie sich beugen. Mit dem Moment, wo der Arzt ihr die freie Wahl läßt, hat sie entschieden, nun, wo sie unbeeinflußt als Herrin ihres Geschickes anerkannt wird, muß sie bei ihm ausharren, den sie lieben lernte, kann sie nicht jenem folgen, welchen sie in längst entschwundener Zeit zu lieben glaubte.

Das ist die Umwandlung, die sich in Ellida vollzieht, die "kommen mußte, — da ich in Freiheit mählen durfte". eine wichtige Anderung ging mit ihr vor; seit sie den Fremden leibhaftig vor sich sah, hörte das Phantasiebild von ehedem auf, sie zu ängstigen, denn die neue Wirklichkeit zeigt andere Linien als der Traum von alter Zeit. Daß die Erinnerung an den früheren Ver= lobten zur selben Epoche in ihr so lebhaft erwachte, wo dieser zu= fällig ihre längst erfolgte Vermählung erfuhr, erklärt sich ohne rätsel= hafte Fernwirkung, mit der Ibsen spielt, ohne sie uns aufzudrängen, zur Genüge aus ihrem bamaligen Zustande. In der so oft frankhaft erregten Periode werdender Mutterschaft beschäftigte ihr Denken sich damit, in welchem Verhältnis sie zu ihrem Satten stehe und wie sich die Dinge gestaltet hatten, falls sie dem Seemann die Treue bewahrt. Da erfaßte sie das Unwürdige der Verforgungsehe mit Wangel und schmerzvoll erinnerte sie sich des anderen, der ihr nun wohl der Bessere schien. Das Kind fam und es "hatte des fremden Mannes Augen", an sich etwas nicht Unwahrscheinliches

----

weil der Mutter dies Bild in der Zeit der Schwangerschaft immer vorschwebte. Ellida, deren stürmisch wogendes Gefühlsleben Versnunftgründen unzugänglich, nur von der Macht ihrer Empfindungen gelenkt wird, erblickt darin ein Wahrzeichen. Sie spinnt sich immer tiefer in diese wirren Gedankengänge ein, glaubt mit Wangel nicht mehr als seine Frau leben zu dürsen, weil sie es, seit ihr der Charakter ihrer She klar wurde, nicht mehr wollte. Der baldige Tod ihres kleinen Anaben trägt natürlich dazu bei, ihre Gemütssstümmung zu verdüstern; auch ohne erbliche Belastung von der Mutter her rusen solche Verluste bei Frauen oft die schwersten Störungen hervor. Bei Ellida entwickelt sich eine fast schon an Geisteskrankheit grenzende Erregtheit, die zu offenkundigem Wahnsinn ausarten könnte, erfolgt keine entscheidende, aus dumpfem Brüten ins Leben zurücksführende Änderung.

Dieses Greignis wird die Ruckfehr des Steuermannes. tritt ein, als die Nervenüberreizung bei Ellida aufs höchste gesteigert wurde, zum Teil durch Arnholms Anblick, den sie zuletzt in jenem Jahre fah, in welches ihre erfte Begegnung mit dem Fremben fiel, noch mehr durch Lyngstrands Erzählung, aus der sie erfuhr, der Seemann wiffe um ihre Vermählung, endlich burch ihr Gespräch mit Wangel, der fühlt, die Dinge könnten nicht so weiter gehen. Wie ein gescheuchtes Kind harrt Ellida im Garten mit unruhiger Spannung auf Mangels Rommen, als fie hinter fich "mit gedämpfter Stimme" ihren Ramen hört. Im Glauben, es sei ihr Gatte, wendet sie sich ihm zu mit dem Rufe: "Ach, Lieber, — kommst du da endlich" und blickt erstaunt in ein fremdes Gesicht. muß als wichtig festhalten, daß sie den Steuermann nicht sogleich wiedererkennt, was manche, ihren ersten Ausruf migverstehend, an-Erst nach einiger Zeit, als der Unbekannte sie duzt, er= wacht die Erinnerung in ihr: "Die Augen! — Die Augen!"

Aus ihren Reben in den nächsten Auftritten tönt Schrecken und bange Furcht, nicht etwa Freude. Sie ist Wangels Weib und barf nichts mehr mit dem unheimlichen Fremden, der ihr Scheu einflößt, gemein haben. Zugleich ängstigt sie seine mögliche Rache. Und gewöhnt, nie auf die eigene Kraft zu bauen, slüchtet sie zu dem Arzte, mit dem wiederholten Ausruf: "Rette mich." Von jenem Wahngebilde, welches in ihrem Geiste lebte, wußte sie selbst nicht recht, ob sie es mehr fürchte oder liebe, der lebendige Anblick

bes rätselhaften Unbefannten erregt ihr Grauen. Er will fie mit sich nehmen, wie eine Sache, die einmal ihm gehöre, bas erfüllt sie mit unsagbarem Entsetzen. Da hört sie ihn plöglich sagen: "Will Ellida bei mir sein, so muß sie freiwillig reisen." Dies kommt über sie wie eine Offenbarung: "Freiwillig", sie wieberholt es zweimal wie im Traum. Als der Fremde sich ihr neuerlich nähert, weicht sie freilich abermals erschrocken zurück, da hat das Wort noch nicht in ihr Wurzel gefaßt, doch wenn er geht, blickt sie ihm nach und fagt: "Freiwillig fagte er! bent' nur, — er fagte, freiwillig sollte ich mit ihm reisen." Sie beginnt zu fühlen, dies sei es, mas ihr fehlte, und es lockt sie und zieht sie an. "D Wangel, — rette mich" vor mir selbst! Das Meer ist gekommen, sie zurückzuholen, wie soll sie Widerstand leisten? Wenn die Lockung naht, den Kreis übernommener Pflichten verlaffend, allem oft so Wiberwärtigen zu entgehen, dann gibt es nur eine feste Stüte, die uns Sicherheit gewährt, eben diese Pflichten, so brückend sie sein mögen, das Pflichtbewußtsein, das uns verhindert, leichtgesinnt unsere Aufgaben im Leben unserem Wohlbehagen zu opfern — und dies gerade mangelt Ellida. Sie hat keine Pflichten. Wangels übergroße, egoistische Liebe hielt sie von jeder Verpflichtung fern; sie lebt in seinem Sause, aber es gibt nichts, wofür sie lebt.

Dazu tritt noch eines: Ellida befindet sich in einem für Frauen kritischen Alter, bemselben fast wie Sedda Gabler und Rita, wie früher Frau Margit. Noch weiß sie sich jung, noch könnte sie das Leben leben, aber betritt sie nicht bald die neue Bahn, dann ist es unwiderruflich zu spät. Soll sie ihr Dasein so weiterspinnen wie bisher, freudlos und öbe in dem weltfernen Winkel? Sie sehnte sich banach, frembe Länder, die weite, große Welt dort draußen kennen zu lernen. Roch nie reiste sie fernhin über das von ihr so heiß geliebte Meer, sie blieb eingezwängt in den engen Fjord. Die scheibende Jugend reizt sie auf, an der Seite des Fremden eine neue Zukunft, ein besseres Glück, Verjüngung zu suchen. Auch hier ein symbolisches Moment. Der große englische Dampfer macht eben seine lette Fahrt, ber Sommer mit seinen langen Tagen und hellen Nächten scheidet, des Winters endloses Dunkel bricht herein, wo alle Meeresstraßen zugefroren sind. Und sie einsam in dem toten Winkel, die Jugend vorbei und das nahende Alter drohend Die lette Fahrt! Soll sie's nicht wagen, fortzuflüchten vor sich.

ins frische, blühende Leben? Bleibt sie, dann ist morgen ihre "wahre Zufunft vielleicht verspielt! Ein ganzes und volles Leben in Freiheit verspielt!" Das Wort des Fremden hat ihr die Augen geöffnet. Sie fühlte die langen Jahre her einen dumpfen auf ihr lastenden Druck, sie hörte eine Kette klirren und wußte nicht recht, was es bedeute. Jest versteht Ellida sich selbst, empfindet auf das lebhafteste, was ihr fehlt, und deshald wiederholt sie mit dem zähen Eigensinn einer Kranten stets aufs neue, die Freiwilligkeit müsse ihr werden. Unbeirrt durch äußere Hemmungen will sie nur der Stimme ihres Herzens folgen. Wie dies entscheiden wird, wagt sie nicht vorherzusagen. Mit Wangel verbindet sie innige, zur Liebe gesteigerte Hochschäung, an dem Fremden reizt vor allem die Mögslichseit, nun erst ihr wahres, wirkliches Leben zu beginnen.

Wangel sieht das gräßliche Ringen in ihrer Seele, aber er kann sie nicht fahren lassen, sie, an der er so innig hängt! Er be= ginnt zu grübeln, ob er nicht Schuld trage, daß es so weit kam, denn er muß empfinden, daß Ellida keinen Augenblick daran benken könnte, dem Seemann, bem Mörder seines Kapitans, zu folgen, fände sie in ihrer Ehe Befriedigung. Er überhäuft sich jest mit Vorwürfen, weil er, ber so viel ältere Mann, seine Pflicht gegen seine Frau nicht erfüllte. Er war nur der Liebhaber seines Weibes, aber "ich hätte wie ein Vater für sie sein sollen — und ein Führer Ich hätte mein Bestes tun follen, um ihr Gedankenleben zu entwickeln und zu klären." Er möchte aut machen, was er ge= Rur noch por bem Fremden will er sie retten, von morgen an soll ihr völlige Freiheit werden, doch morgen, da ist es zu spät, die Würfel für das ganze Leben gefallen, jest gleich muß er sie Wangel fühlt, wie mahr es sei, er könne sie zwar fest= halten, aber ihre Gedanken wurden bem Seemann nacheilen. fürchtet, sie zum Wahnsinn zu treiben, wenn sie bleiben muß. letter, schwerer Kampf in seiner Brust, und tobestraurig, in dem sicheren Glauben, sie werde ihn nun verlassen, gibt er sie frei. Damit bewährt der Arzt einen Beroismus der Entsagung, welcher ben selbstsüchtigen Fremden tief in ben Schatten stellt; daß er, falls Ellidas Wohl dies fordert, sogar darein willigen kann, sie dem Steuermann als Weib folgen zu lassen, beweift seine echte, innige Liebe, die ihren Charafter geändert hat, edler und stärker geworden ist, als jebe andere.

Ellida betrachtet ihn mit herzlicher Rührung. In Freiwilligkeit und unter eigener Verantwortung soll sie entscheiden. Dort das Grauenvolle, das abstößt und anzieht, das Leben, wie sie es einst begehrte, hier die schmucklose, ernste Pflichterfüllung, bereit, ein begangenes Unrecht zu fühnen. Dort der unheimliche Fremde, vor dem ihr nur noch bangt, hier der durch Jahre erprobte Gatte, dem fie alles gilt und der sie tropdem freigab. Wie sie drei Jahre lang vor Wangel floh, fliegt sie ihm jest zu: "Niemals gehe ich mit Ihnen nach diesem" . . . "D — niemals reise ich von dir nach diesem." Die She ber beiden war ursprünglich angeregt von ber Sinnlichkeit des Mannes, der sich ein Weib kauft, und der Hilf= losigkeit der Frau, die sich verkauft, um für Lebenszeit versorgt zu sein. Diesen Handel ließen Wangel und Ellida zurückgehen, deshalb vermögen sie jest eine echte Che aus gegenseitiger tiefer Neigung zu schließen. Silbe meint, die Eltern fähen "rein wie Berlobte" aus. Sie haben sich verlobt zu einem neuen ernsten Bund, beruhend auf voller Gleichheit, wo jedes in Freiheit und unter Verantwortlichkeit beschloß, sich dem andern anzugliedern, zu gemein= samer Pflichterfüllung. Das Leben muß ein stetes Kompromiß sein, aber nicht zwischen unseren Grundsätzen und der täglichen Praxis, sondern zwischen unseren Ansprüchen an das Dasein und jenen Au= forderungen, welche das Dasein an uns stellt. Ellida scheidet mit dem Fremden von manchen schimmernden Träumen, um in einem ftilleren Los an Wangels Seite die ihr zugefallene Lebensaufgabe zu erfüllen als seine Gattin und Mutter seiner Kinder. Wangel haben heimgefunden von verwerflich egoistischem Streben zu altruistischem Schaffen.

Der Zug nach der Welt da draußen und nach dem geheimniss voll Anlockenden, der sich bei Ellida vereint fand, erscheint auf ihre Stieftöchter, nach deren Naturell modifiziert, verteilt. In Silda sind die krankhaften Eigenschaften Ellidas im Reime vorhanden, sie ist zwar etwas älter, aber (wie Hedwig Ekdal) noch in den bedenklichen Jahren des Überganges. Sie schwärmt für das "Spannende" und darunter begreift sie fast dasselbe, was Ellida das Grauenvolle nennt. Sie spielt mit dem totgeweihten jungen Lyngstrand, weil er durch diese ihm unbekannte Todesnähe so verschieden von den anderen, so spannend wird. Hilde zeigt ein höchst merkwürdiges Gemisch von Jugendschelmerei, unklarer Sehnsucht nach dem Leben

L-collision

und früher Verbitterung, ein Gefühl, welches in ihr burch bas von Ellida unbeachtete Begehren nach deren Zuneigung großwuchs. ist eine solche Meisterschilberung, daß man ein lebendes Modell ver= mutet. Zum Trop feiert fie nun Mamas Geburtstag, zum Trop lehnt sie sich gegen die milbere, abmahnende Bolette auf, sie will ein garstiges Ding sein, sagt sie, "aus Trop!" Sie besitt den abenteuerlichen Sinn und die Spottsucht, die ihren Jahren angemeffen. Sie benkt sich leicht und gern in ungewöhnliche, "spannende" Verhältnisse hinein, etwa wie sie sich als Lyngstrands in tiefem Schwarz trauernde junge Braut ausnähme. Sie ift lebhaften Beistes und unklar über sich selbst; sie glaubt zu haffen, wo sie Als die ruhigere, fühlere, beshalb hellsichtigere Bolette die Stiefmutter darüber aufflärt, wie hilbe sich nach mütterlicher Bartlichkeit sehne, ruft Ellida aus: "Sollte hier eine Aufgabe für mich sein!" Sie ist da und keine ganz leichte, es wird liebevoll schonenber, porsichtiger Behandlung bedürfen, um hilbens zum Verwildern neigendes Gemüt auf den rechten Weg zurückzuleiten. kann es, benn hilbe ift ber zweiten Gattin ihres Baters zugetan und Ellida heat den festen Entschluß, nachzuholen, was sie in egoistischer Selbstverblendung so lange verabsäumte.

Auch Bolettens Scheiden aus der Heimat dient zum Besten, weil nun Ellida die Leitung des Hauses übernehmen wird und in ber Sorge für Wangel und für Hilbe die Aufgabe der nächsten Jahre umschrieben findet. Bolette folgt bem Oberlehrer als Gattin. Dies wurde als Versorgungsche gebeutet, als täten die beiben genau basselbe, wie einst Ellida und Wangel. Run sind Arnholm wie Bolette von Haus aus etwas nüchterne Charaktere, bei denen der Berstand lauter spricht als die Leidenschaft, aber keineswegs be= rechnende, kalte Naturen. Bolette kommt, dem Bater zu Liebe, der Stiefmutter stets freundlich entgegen, sorgt für ihn und Silbe und sucht beide von verderblichen Abirrungen zurückzuhalten. In ihr lebt ein bei Ellida und hilde wenig entwickelter Drang, der Durft nach Der große Fremdenstrom, der jeden Sommer durch den Badeort seinen Weg nimmt, trägt bazu bei, in ihr wie in Elliba die Sehnsucht nach der weiten Welt wach zu erhalten. vergleicht sie ihre Existenz jener der Karauschen im Teiche. Kjord haben sie unmittelbar in der Nähe und da streichen die großen, wilden Fischscharen aus und ein. Aber bavon erfahren die armen zahmen Hausfische nicht das Gerinaste. Und da dürfen sie nie mit dabei Sie möchte so gerne mit, statt bessen sitt sie in der Klein= stadt, wo niemand Verständnis für sie hat, bald 24 Jahre und sehnt sich hinaus "und dann etwas mehr zu lernen. Über alle Dinge etwas rechtes zu wissen". Ihr Vater versprach, sie studieren zu lassen, aber dann starb die Mutter und Bolette mußte statt die Sochichule zu beziehen, in den kleinen, täglichen Sorgen aufgehen. Arnholm will ihr die versagte Möglichkeit gewähren. Sie soll hinaus burfen, er will für die Mittel forgen. Schon jubelt fie auf, ba bietet er ihr seine Hand an. Daran dachte sie nicht. neun Jahren" (diese ein wenig vedantische Art schwankender Zeit= angabe, um ja recht genau zu sein, findet sich in allen mobernen Dramen Ibsens) war er das Ideal ihrer ersten Träume, aber jett! Er trat bereits in sein 38. Jahr und ist nicht gerade schön. Sie faat erschrocken Nein, aber sehr bald spricht sie doch: Ra; sie erkennt. baß er ihr ein liebevolles, treues herz entgegenbringt und was sie in der ersten Überraschung zurückwies, scheint ihr nun ein friedliches, schönes Los. Sie wird Arnholms Braut mit ruhigem, ernstem Entschluß. Versprach sie dem jungen Bildhauer, an ihn zu denken, während er fern sei, so geschah es weit mehr aus Mitleid, benn aus Neigung; sie weiß ja, er muß bald sterben.

Lyngstrand stellt sich als Prachteremplar bes männlichen Gaoismus bar. Er möchte, daß Bolette ihn liebgewinne und mährend er in Italien sei, sich nach ihm sehne, weil ihm der Gedanke beim Schaffen wohltun wurde. Bis zu seiner Ruckfunft mare sie alt geworden, dann könnte ihm hilde besser passen. Es steckt in ihm ein bodenlos-naiver Mannes- und Künstlerstolz, der sich alles erlaubt meint; er fühlt die in seinem Gedanken liegende Niedrigkeit der Ge= sinnung gar nicht, er spricht wie ein Kind. Er versichert zwar, er habe sehr viel über die Ehe nachgedacht, nie kam ihm aber die Idee, wie die Frau nach dem Manne, könnte sich der Mann nach der Frau modeln; er lebt in selbstherrlichem Dünkel voll unbewußtem Egoismus. So wäre er eine gelungene, satirische Verkörperung ber Ansichten, die junge Leute im allgemeinen über die Welt und die Frauen hegen, zugleich eine andere Spezies der im Steuermann lebenden Selbstjucht, umkleidete nicht sein unheilbares Leiden der sichere Tod, dem er ahnungslos entgegenlacht, alles, was er tut, für den Borer mit einem Sauch von Wehmut.

Arnholm überragt den jungen Bilbhauer als Charafter un= gemein. Ginft liebte er Elliba. Es mährte zehn Jahre, ehe er biefer Erinnerung Meister ward. Nun müht er sich als treuer Freund, fie für Wangel zu erhalten. Auch wenn Bolette ihn verschmäht, bleibt er bereit, Opfer zu bringen, um ihr eine Zukunft nach ihrem Sinn zu ermöglichen. Wie Elliba die Liebe ihres Gatten, lernt Bolette die ihres einstigen Lehrers an der Höhe seiner Entsagungs= fähigkeit schätzen und darum reicht sie ihm ihre Hand. will sich das Herz seiner Braut erst in der Ghe und durch die Ghe vollends erobern; er wird für Bolette sein, was Mangel so lange bei Ellida verfäumte, ihr geistiger Führer und Berater. könnte die She der beiden so zu einander stimmenden Naturen eine Nicht ohne ein leichtes Bedauern freilich fieht geistige nennen. Bolette mit Lyngstrand romantischere Träume scheiben. ihr Seemann, aber zu bem Wagnis, tatsächlich aufs offene Meer hinauszusteuern, ist in der Tat "fein rechter Zug" in ihr. Sie gehört zu ben Landgeschöpfen und forgt am besten für ihr Gluck, wenn sie dort bleibt, wohin sie paßt. Auch zeigt das Verhalten des jungen Bildhauers die Bedenklichkeit solcher Unternehmungen. Lockender ist der Trieb ins Weite, rätlicher das Festhalten am heimischen Erdreich. Es wäre eine gefährliche Poesie, stets das Meer auf Kosten bes festen Landes zu feiern. Das Verhältnis Bolettens zu Arnholm und Lyngstrand mahnt an die ähnliche Stellung Schwanhilds zwischen Goldstadt und Falk. Bolette soll so wenig ein Ideal Die Prosa des Lebens fordert ihr Opfer fein wie Schwanhilde. an Musionen, dem ruhigeren Naturell fällt dies allerdings leichter als dem erregbaren. Jedenfalls kauft Arnholm nicht sein Glück; bei ihm wie bei Goldstadt sorgte Ibsen weislich dafür, solchen Verbacht zu entfräften. Die Überstrengen, die Bolette ihren Entschluß so verübeln, scheinen Lona Hessels Ansicht zu vergessen, alte Liebe roste nicht. Der Idee des Schauspiels gemäß bietet dies zweite Brautpaar die Ergänzung zu Ellida und Wangel, auch an Bolette und Arnholm foll es fich zeigen, daß gegenseitige Wertschätzung, die zur Liebe wird, ein ebenso festes Fundament der Ghe abgeben kann, als die Leidenschaft der ersten Jugend. Bolette folgt einem vierzehn Jahre älteren Manne, in deffen Herzen sie eine Vorgängerin hatte, aber sie bringt reges Pflichtgefühl in die She mit, das Ellida abging. Sie verkauft fich nicht, wenn fie gleich nüchtern genug benkt,

um nicht zu leugnen, es freue sie, der jämmerlichen Sorge um das tägliche Brot entrückt zu werden. Gar so begütert dürfte Arnholm, der Lehrer, schwerlich sein. Ibsen nimmt die These der "Komödie der Liebe" ohne die einstige Erbitterung auf und läßt den ernsten, liebevollen Mann als geeigneteren Shegatten erscheinen, als den romantischen Helden, von dem die jungen Mädchen träumen. Beachtenswert ist es übrigens, wie die Männer hier über den Frauen stehen. Ihen revidiert seine Anschauungen.

Die Unbeständigkeit ber menschlichen Reigung wird bei allen Figuren dieses Werkes mit leiser, verhaltener Fronie gezeigt. Wangel lebte mit seiner Frau sehr glücklich, nach ihrem Tode gab er ihr gleichwohl (oder vielleicht gerade deshalb) bald eine Nach= Ellidas Neigung mandte fich von dem Seemann ab und Sie selbst mar Arnholms erste Liebe und er findet Mangel zu. Ersat an Bolette. Das Mädchen schwankt zwischen dem Oberlehrer und dem Bildhauer, wie Lyngstrand zwischen ihr und der jüngeren Bei hilbe wechseln haß und Liebe mit stürmischer Schwester. Schnelle. Der Steuermann hat sich jahrelang nicht mehr um Elliba gekümmert, bis die Nachricht von ihrer Vermählung seine Leidenschaft wieder entfacht. Auch er begehrt das Unerreichbare, ihn zieht und lockt es, das Berlorene, Ferne, Unmögliche zu gewinnen. komisches Gegenbild ift Ballested, ber eigentlich ebenso vielerlei Eristenzen hat als der Fremde, nur daß er seghaft und damit gahm hier zog Ibsen zwei Figuren des ersten Entwurfs in eine zusammen, während andere wie das Gönnerpaar des Bildhauers gang fortfielen, der Schimmer bes Geheimnisvollen von Arnholm zum Steuermann herüberwanderte. An dem verbummelten Künstler wird die ganze Enge und Dumpfheit, das Verflachende und Er= niedrigende der kleinstädtischen Existenz klar und badurch das Sehnen nach einer anderen Umgebung bei den Frauen des Schauspiels einleuchtender. Bei Bolette, die in ihrer Art ebenso verlassen und rat= los ist, als Elliba, da sie Wangels Hand ergriff, tritt dieser Drang am stärksten hervor. Was bei Ellida Scheu vor Vergangenem, bei Hilbe aus ihrem Backfischalter hinlänglich erklärbar, ist bei Arnholms Braut tatsächliches Verlangen nach größeren Orten mit reicherer geistiger Anregung.

Charafteristisch und zugleich ein wenig ironisch in der Art der "Komödie der Liebe" wird das Aufblühen der Neigung Arnholms

motiviert. Er beutete eine auf Ellida abzielende Briefftelle Wangels irrtümlich auf Bolette, lebte sich in den Glauben hinein, diese sehne sich nach ihm und da erwuchs in ihm eine lebhafte, starke, dankbare Teilnahme für Bolette, die zu tiefer Neigung wurde. Erfährt er jett, daß es ein Irrtum war, das hilft nichts mehr. Bilb — so wie ich es in mir trage — hat die Stimmung, in die bas Migverständnis mich versette, für immer Farbe und Gepräge gegeben." Eros offenbart sich hier auch baburch als Froniker, daß Bolette ben Oberlehrer vor Jahren liebte, als sie ihm gleichgültig war, während nun Arnholm sich in sie verliebt, da er ihr gleich= gültig geworden. Er entbedt Bolettens Liebe in einer Zeit, in ber sie nicht mehr vorhanden ist, aber er wird sie wieder erwecken. hat sich, um den Lieblingsausdruck Ballesteds anzuwenden, an dies Gefühl aktlimatisiert und kann nicht mehr davon lassen. selbst, der Tausendkünftler, wurde durch einen Zufall in den Ort verschlagen und leitet seine Theorie aus eigenen Erfahrungen ber. Er akklimatisierte sich in der Stadt so gründlich, daß er sich mit ihr völlig verwachsen fühlt. Und er behält recht. Die Menschen vermögen sich zu afklimatisieren, wenn sie nur wollen. Sie können bas scheinbar Unmögliche möglich machen, wenn sie freiwillig und im Bewußtsein der Verantwortung sich einer Aufgabe unterziehen Auch Ellida hat sich endlich aktlimatisiert, gelernt, ben Trieb nach bem verheißungsvollen Unbekannten zurückzudrängen. Sie wird zum Landgeschöpf, da braucht man nicht weiter vor Vererbung bange zu Ellida soll mit Wangels hilfe auch den von der Mutter überkommenen hang überwinden. Sie wird der erblichen Belastung mit Erfolg die nun erworbene Entlastung (ein Wort, bas Georg Birth prägte) entgegenseten. Sie kann es jest, benn sie will es nach eigener Wahl. Sie ist als Individualität anerkannt, barum vermag sie ihre Pflicht zu tun, die ihr nicht mehr als Zwang, sondern als Herzenssache gilt. Es paßt zu der resignierten Grund= stimmung des Werkes, daß Bolette keine jubelnde Braut wird. Auch bei Ellida ist es ja ein leises Entsagen, in das die stürmisch begehrenden Träume ausklingen. Allein die nebenher mitbetonte Schwierigkeit der Stellung der zweiten Frau eines soviel älteren Gatten biesem wie den Stieftöchtern gegenüber, bei benen allen fie stets früheren, vor ihr schier geheim gehaltenen Erinnerungen begegnet, ebnet sich jett, wo Wangel und Ellida in voller Offenheit zu einander stehen. Lyngstrand muß sterben, ohne eine einzige seiner Künstlerphantasien zu verswirklichen. Dafür bleibt ihm ein Versumpsen wie jenes des überall mittelmäßigen Ballested erspart. Reiner von allen erreicht das ihm vorschwebende Lebensideal. Sin schwermütiges Verzichten ist jedem auserlegt. Doch Unerfüllbares vergessend, bergen sie sich in trauten, gesicherten Heinstatten, um dort mit schlichtem Ernst heiligen Pflichten zu leben. Auch der Ausgang mahnt an die "Komödie der Liebe".

Eine Wendung ist bei Ibsen eingetreten, er, ber so scharf darauf hingewiesen, wie erbärmlich oft auch das scheinbar Große sei, zeigt nun gern, wie trefflich nicht selten bas scheinbar Kleine zu sein Es war nicht so ungewöhnlich, wenn er die Möglichkeit vermöge. ber Umwandlung einer Moralfrevlerin an Rebetta dargetan, wozu Rroaftadt eine erste Vorstudie bildete, als wenn er hier die Rückwandlung des Erzentrischen ins Schlichtbürgerliche beifällig begleitete. Wer die Sitte angreift, feiert häufig die tiefere Sittlichkeit der Gesetlosen als Kontrast; Ibsen erfaßt aber jett ben tieferen Sinn ber Sitte. Aus ber Berzweiflung ber "Wildente" wurde ein milbes, nachgebendes Verstehen; mas bort die Lebenslüge hieß, ein Sichverzetteln im Wertlosen, wurde hier burch freigewollte Übung wert-Jest wartet er nicht mehr bloß auf ben voller Pflichten ersett. Feiertag, für ben seine Lebensarbeit die Stimmung vorbereiten soll, sondern in seiner Stockholmer Rede verweist er deutlich vor allem auf die Wichtigkeit der Arbeitswoche, die unfehlbar jedem Feiertag folge und für die er die Geister stählen wolle. Diese Hochhaltung bes Pflichtgebankens burch die freie Perfönlichkeit bilbet die siegreich sich durchsetzende Grundidee der "Frau vom Meere".

## XIV.

## (Bedda Gabler.)

Die "höhere Tochter" ist ein wahres Schreckgebild nicht bloß für diejenigen, welche das weibliche Geschlecht lediglich am Rochherd und beim Strümpfestricken sehen möchten, sondern fast mehr noch für jene, die erweiterte und vertiefte Frauenbildung fördern. Lustspiel wird diese "höhere Tochter" oft genug verspottet, schließlich immer glücklich in den Chehafen hineingelotst, jedoch jenseits des Traualtars beginnt in den so fröhlich geschlossenen Verbindungen nur allzu häufig das Trauerspiel des Lebens. Die Che eines modernen Mädchens, wie es nicht sein sollte, zu schilbern, dieser Vorwurf mußte ben großen Satirifer, wie den großen Tragifer in Ibsen reizen. Fand er doch hier einen Stoff, an bem er, wie in ber "Wilbente", beiben Grundtrieben seiner Natur genügen konnte. "Hebda Gabler" ist eine beißende Satire auf unsere Frauen der besseren Stände, zum Ausbruck gebracht in der Form einer Tragödie. Persönliche Erlebnisse boten wieder Anregungen, die im sinnenden, grübelnden Geist des Dichters ihre gänzliche Umgestaltung erfuhren. Eine Münchner Dame, die sich vergiftete, soll das Modell für die raubgierig hnsterischen Züge ber Helbin geboten haben, eine Norwegerin für die Unbefriedigung der Gattin Tesmans. Dazu gesellte sich als Vorbild für Ejlert Lövborg ein erzentrischer, trinkfreudiger junger bänischer Gelehrter, mit dem Ibsen in Briefwechsel stand und bessen bewegte Lebensführung dann zu einem frühen traurigen Ende Anlaß wurde. Brandes bezeichnet ihn mit dem durchsichtig anklingenden Pseudonym Holm und erzählt, er habe "eines Abends in der Betrunkenheit das Manufkript zu einem Buche verloren", auch mit recht anzüglichen Damen Verkehr gehabt, Dinge, die hier dichterisch verwertet wurden. Brahm findet gerade in diesem Drama eine "mehr allgemein-europäische als spezifisch=

131 (1)

norwegische Atmosphäre", die in der Tat schon beim Erscheinen des Stückes aussiel. Abermals wird das Thema des vorhergegangenen Schauspiels ausgenommen und variiert. Rosmer und Wangel standen als Vertreter der oberen Schichten neben Bolette und Ellida, die aus den Niederungen stammen, wie schon Halmar Ekdal neben Sina. Nun wird die Frau aus den höheren Ständen einem Mann aus dem geringeren Bürgertum zuteil und zugleich das Eheproblem auch sonst anders gewendet und zu anderem Ausgang geführt. Hedda Gabler ist sicherlich kein Trauerspiel für höhere Töchter, aber es ist das Trauerspiel der höheren Tochter.

Denken wir uns, Elliba hätte (vor zehn Jahren) Arnholms Bewerbung angenommen, Bolette hingegen sei später in Beziehungen zu dem Steuermann getreten, so märe dies Quartett den in "Hebda Gabler" geschilderten Menschen nicht ganz unähnlich. Denkbar märe es auch, daß die grausame kleine Hilde ihren Schöpfer zu dieser Ausgestaltung ihrer bösartigeren Charakterzüge veranlaßt habe. Das Problem fand ja dann im "Baumeister Solneß" seine Vollenbung. Wangels Weib fühlt sich in ihrer Versorgungsehe nicht glücklich. Uberdies bannt sie eine alte Erinnerung an den verschwundenen Seemann; fehrte dieser im ersten Jahr ihrer Ehe guruck, angesehen, ja berühmt, wer weiß, ob Ellida sich wesentlich anders als Sedda entwickelte. Die Tochter des Leuchtturmwächters von Skjoldviken verbesserte durch ihre Heirat ihre soziale und materielle Lage, die Tochter bes Generals Gabler stieg durch die Verbindung mit Jörgen Tesman gesellschaftlich herunter. Sie entschloß sich dazu nur in der sicheren Erwartung, ihr Mann werde sogleich eine ehrenvolle und gut botierte Stelle erhalten und später noch Söheres erreichen. Ru Beginn des Stückes findet sie sich auch darin getäuscht. Es erscheint fraglich, ob die Professur dem jungen Tesman so leicht und so bald zufallen werde, als alle meinten. Hedda verschacherte sich, um zu spät zu erfahren, daß der Käufer insolvent, nicht imstande sei, den Kaufpreis für das bereits in Besitz genommene Gut zu erlegen. Das verschärft ben ehelichen Konflift hier ganz anders, als in der "Frau Ellida, das Mäddien aus dem Volke, ist dem vom Meere". ehrlichen Liebeswerben ihres Gatten nicht unzugänglich, hebda, das raffinierte Kind jener Gesellschaftsfreise, für welche Pflicht und Moral altväterische Schlagworte ohne Sinn bedeuten, ist die höhere Tochter fin de siècle. Dies Drama ist das Trauerspiel der Mesalliance.

Nach Ibsens Briefen wurde "Bebba Gabler" in München ge= In Goffensaß behauptet man bas Stud sei (ebenso wie bie vorhergehenden) bort vollendet, in dem kleinen Ort unterm Brennerpaß, der im norwegischen Text erwähnt wird, wo Ibsen (1876, 1877, 1878, 1882, 1883, 1884, 1889 und 1890) acht Sommer Es ist bedauerlich, daß die Übersetzung daraus gang willperbracht. fürlich ein "kleines Städtchen am Fuß des Brenners" macht, was auf Sterzing passen würde. Am 18. November ging das Manustript Am 16. Dezember 1890 erfolgte die Ausgabe von München ab. für Standinavien, sofort auch deutsch, schon 1891 in zwei englischen und drei russischen Ausgaben, dann hollandisch, 1892 französisch, 1893 italienisch, 1894 spanisch, 1895 portugiesisch; ben steigenden Weltruhm Ibsens bezeugen ferner sechs skandinavische und englische Die überhaupt erste Aufführung brachte das Münchner Hoftheater, bas sich sonst wenig entgegenkommend gezeigt, in Anwesenheit des Dichters am 31. Januar 1891; es war, als hätte man geahnt, daß Isar-Athen seinen illustren Gast bald verlieren Frau Conrad=Ramlo war die erste Sedda. Am 6. Februar gab helfingfors das Stud, am 10. Februar das Berliner Leffingtheater (ani 19. März 1898 brachte bann bas "Deutsche Theater" bies Drama als Festvorstellung), am 19. Februar Stockholm, am 25. Februar bas königliche Theater in Kopenhagen, am 26. Februar Christiania, wo am 28. August ber inzwischen heimgekehrte Dichter sein Stud fah, nachbem er seit 1874 feiner norwegischen Aufführung seiner Dramen beigewohnt. Rotterbam folgte im März 1891. In London wurde das Stück vom 20.—24. April 1891 im Baudeville= Theater gespielt; Somund Gosse, ber in seinen "Northern Studies" nachdrücklich auf Ibsen hingewiesen hatte, nennt diese die beste englische Ibsen=Vorstellung. Auch 1893 wurde in London, 1894 in Manchester und anderen englischen Städten "Bedba Gabler" gegeben, in New-Pork im März 1898, überall mit Miß Robins. In Nordamerika spielten sie dann Mirs. Fiske, Dig D'Neill und aubere häufig. Am 5. März 1907 wurde sie mit Mrs. Campbell im Court-Theater Londons aufgenommen. In Paris spielte Fräulein Brandes vom 17.—31. Dezember 1891 in drei Matineen die Hebba. In Rom erfolgte die Premiere am 18. September 1892, in Peters= burg im selben Jahre (französisch, März 1898 italienisch), im Moskauer Künstler-Theater am 19. Februar 1899 russisch. In Lissabon brachte

Frau Duse im April 1898 das Schauspiel. In Wien war es erst am 18. März 1898 in einer Gast=Aufführung im Carltheater zu sehen, tauchte dann nur bei Gastspielen Berliner Rünftler und ber Duse auf, bis es endlich am 20. März 1905 ins Burgtheater gelangte, später als zu den Polen und Magnaren, im selben Jahre wie zu den Kroaten. 1906 kam es tschechisch in Prag-Smichow Am 5. Oktober 1901 erfolgte die Erstaufführung zur Darstellung. im neuen "Nationaltheater" Christianias; es ergaben sich elf Vor= stellungen in der Saison. Am 19. September 1902 fand die Premiere im "Deutschen Schauspielhaus" zu Hamburg statt. Im Februar 1905 wurde "Hedda Gabler" beim Pariser Gastspiel der Duse, die sie auch in London und im Sommer 1907 in Sübamerika spielte, zweimal dargestellt. In Berlin wurde das Drama ab 14. Sep= tember 1906 von Brahm im Leffingtheater 30 mal in einer Saison gebracht, ab 8. März 1907 von Reinhardt in den Kammerspielen des Deutschen Theaters 8 mal. Am 12. August 1907 eröffnete es die neue Spielzeit des Lessingtheaters. Das Hoftheater in Karls= ruhe brachte diese Premiere am 22. März, jenes in Wiesbaden am 8. April 1907.

Als dies Schauspiel erschien, wurde es sogleich mit einem völligen Mythenfreis der sonderbarften Deutungen und Auslegungen umgeben. Fanatische Ibsen=Verehrer, sofort bereit, mit dem Meister burch dick und dunn zu gehen, noch ehe sie wissen, wohin er schreite, erblickten in der Hauptfigur ein Wesen, dem die Welt unrecht tue und das an der Jämmerlichkeit seiner Umgebung kläglich zugrunde gehe. Sie waren bereit, Bebba Gabler mit einem äfthetischen Heiligenschein zu umkleiden, als die Verkörperung des Idealen auf der profanen Erde. Derlei Stimmen gingen namentlich von Berlin Andere glaubten, das Stück bedeute die Abkehr Ibsens von der Sache der Frauen-Emanzipation, wie er sie im "Puppenheim", ben "Gespenstern", ber "Frau vom Meere" vertreten, er wolle, wie in der "Wildente" den Geist der Wahrheit, nun den der Freiheit verspotten und seine Losung aus ben "Stüten ber Gesellschaft" Hebda sollte das geistig wie leiblich unfruchtbare Weib sein, das schließlich aus Wut über seine Unfähigkeit psychisch ober physisch Mutter zu werden, zur Pistole greife. Mir schien ber Sinn des Werkes deutlich als naturwahre, herbe Schilderung der Frau unserer höheren Schichten, welche, indem sie das Recht zu leben bei

einem solchen Geschöpf negiert, über sich hinausweist auf ein positives Programm, wie es schon Petra darbot. Diese Anschauung vertrat ich damals in einem Vortrage, sie hat seither Verbreitung gefunden.

Hebda ist eine erzentrische Natur, in der ein starker Drang nach freier, großzügiger Lebensgestaltung mit anerzogener, fleinlicher Konvenienz im Kampfe liegt. Bu feige, ben Forberungen ber Gesellschaft zu widerstreben, geht sie an dem Rückschlag ihres eigen= willigen Charafters gegen all das ihr fünstlich Aufgezwungene zu= Ihr Tod ist die einzige wahre Tat ihres Lebens, herbei= geführt von dem bohrenden, nagenden Gefühl, durch eigene Schuld für Lebenszeit in eine falsche Position geraten zu sein, in der sie weder forteriftieren fann, noch will. General Gabler erzog seine Tochter burchaus nach ber Schablone für Madchen befferer Stände; als einzige durch seinen Beruf leicht erklärbare Abweichung ergab sich der Unterricht in der Sandhabung von Keuerwaffen. Im Bilde, bas über bem Sofa hängt, bleibt er beständig anwesend; symbolisch vollziehen sich die Geschicke ber Tochter unter seinen Augen. oberstes Gesetz gilt da Einhaltung des äußeren Anstandes, der Schicklichkeit, während die Beranbildung zu ernster Sittlichkeit ver-Die offizielle Scheinmoral gestattet feine offene nachlässigt wird. Belehrung über viele notwendige und wichtige Dinge. Dabei kann sie den klaffenden Widerspruch zwischen dem Leben, wie es ist und wie sie es barstellt, nicht völlig verhüllen. Dadurch weckt sie eine unschöne, ja unreine Neugier, was eigentlich jenes spannende Unbekannte sei, wovon man nicht wissen foll. Darum plagt solche Fräulein heimlich ein unsicherer, seines Zieles kaum halbbewußter Drang nach einem Blick hinter die Kulissen. Die in Offenheit und Wahrheit erzogene Petra Stockmann ist die keuscheste, edelste Mädchen= gestalt Ibsens. Niemand würde ihr gegenüber ein unpassendes Wort wagen, ein Sauch klarster Reinheit umweht sie. Sedda Gabler, die in der Lüge, der Verheimlichung aufwuchs, wird von unheimlich lüfternen Lichtern umspielt, wenn sie auf versteckten Wegen sich ins= geheim über die Liebesabenteuer des jungen Ejlert Lövborg unterhalten läßt, mit kaum verhehltem Vergnügen Erzählungen lauschend, bie Petra nie anhören möchte, während Hedda solche verhüllt frivole Unterredungen bann mit Brack als Mädchen und als Frau fortsette. Dabei klingt Heddas Verteidigung nicht unzutreffend: "Finden Sie bas so ganz unerklärlich, von einem jungen Mädchen, — wenn es

so geschehen kann — im Verborgenen — baß man bann gern ein wenig hineinguden möchte in eine Welt, um die - um die Bescheib zu wissen man nicht Erlaubnis hat." Weil sie nicht barum wissen barf, sucht sie den Vorhang zu lüften und haftig zu erspähen, was sich den gesvannten Sinnen zeigen mag. Vergegenwärtigen wir uns bies Bild: das Gesellschaftszimmer im Sause Gabler, nachmittags, am Kenster der General seine Zeitung lesend, in der entgegengesetten Ecke nebeneinander auf bem Sofa "in Ermangelung eines Albums immer mit bemfelben illustrierten Blatt vor uns", die schone Bedba und der junge, wohlhabende Lövborg. Der General mag benken, es sei gut, den beiden Leutchen den Rücken zu kehren, vielleicht ergabe sich mit ber Zeit eine Verlobung. Inzwischen führen die zwei mit halblauter Stimme gar sonberbare Gespräche. Sie stellt vorsichtig verschleierte Fragen, die er so ausgezeichnet versteht, daß er ihr alles bekennt, wie er die Tage und Nächte durchschwärmt. Von Zeit zu Zeit sendet wohl hedda einen versteckten, prüfenden Blick zum Vater hinüber, ob er nichts vernehme. Dann senkt sie den Kopf wieder tiefer über bas Blatt, um mit gierig lauschendem Ohr und einem leichten, angenehmen Schauer die Worte einzuschlürfen, die ihre Seele vergiften. Wer biefe Situation festhält, begreift ben Charakter Heddas vollständig. Man verdamme sie nicht allzu scharf; bas Ect= sofa aus bem hause Gabler steht in manchem vornehmen Salon.

Allerdings endet es nicht stets wie hier, wo Ejlert Lövborg sich schließlich so weit hinreißen läßt, daß er von Sedda mit der Pistole zurückgewiesen werden muß. Da trennen sich ihre Wege. versinkt ganglich im Morast. Er vergeubet sein Erbteil, verschwindet schließlich aus ber Hauptstadt, ein in jeder Beziehung ruinierter Mann, um als Erzieher und Schreiber bei einem Landrichter im Gebirge sein Dasein zu fristen. Sedda lebt weiter wie bisher, als gefeierte Weltbame, in allen Gesellschaften bewundert, als kuhne Reiterin augestaunt, wo fie mit ihrem Bater sich zeigt, bas forgen= lose Wohlleben eines von der Geburt begünstigten jungen und schönen Mädchens. Jedoch der General stirbt. Hedda steht allein, ver= Sie hat sich mube getangt, aber feiner ber vielen Courmögenslos. macher zeigt sich bereit, ihr eine Zukunft und ein Beim zu bieten. Ginen Beruf hat sie nicht erlernt, bas wäre ja nicht stanbesgemäß. Das 29. Jahr mahnt, es sei keine Zeit mehr zu verlieren, ba greift sie nach ber einzigen Hand, die sich ihr bietet, und wird

Frau Tesman. Es ist das melancholische Ende so vieler Ball-königinnen.

Jörgen Tesman ist nicht ber Gatte, wie Hebda ihn träumte, aber alle meinen, es stecke "ein ganz hervorragender Mann" in ihm, und dem gediegenen Forscher sei jedenfalls eine baldige Hochschuls prosessur sicher. Als seine Gattin hofft sie die gewohnten glänzenden Lebensbedingungen nicht zu entbehren und obwohl er noch nicht zu ihrem Gesellschaftskreis gehört, darin zu bleiben. Sie steht vor der Wahl, sich, nach ihrem eigenen Ausdruck, von diesem Manne verssorgen zu lassen, oder sich selbst zu versorgen, was für sie das Los der viel verspotteten alten Jungser in gedrückten Verhältnissen beseutet. Nach Heddas Erziehung und Anschauungen muß sie sich beeifern, den schüchternen Gelehrten energisch zu ermutigen, damit er mit seinem Antrag herausrückt, um dann rasch einzuschlagen.

Hebda Gabler tritt keineswegs wie Helene Alving in die She, von anderen gedrängt, ohne die Tragweite ihrer Fügsamkeit recht zu begreifen; mit bewußter, schlauer Absicht bringt sie dem ehrlich verliebten Tesman den Glauben bei, sie sei ihm geneigt. Wir mögen uns die Konsequenzen eines Schrittes noch so oft klar gemacht haben, stellen sie sich wirklich ein, dann beeinflußt uns diese Tatsfächlichkeit meist doch ungleich nachdrücklicher als unsere bloße Vorsstellung. Aus der Entfernung sieht jeglich Ding anders aus als in unmittelbarer Nähe.

Auch Hebba täuschte sich über sich selbst und über Tesman. Der brave Jörgen, dies große Kind mit dem liebevollen, weichen Berzen, ift fein Gatte, mit bem fie jemals zu leben vermöchte. Er ist ein Kachmensch, das Wort sagt alles. Sein Leben geht in Bestrebungen auf, die ihr völlig fremd bleiben. Seine geliebten Bücher find ihr nur bedrucktes Papier, für seine Wissenschaft fehlt ihr jedes Verständnis, auch wäre er nicht der Mann, es ihr zu erschließen. Von der Hochzeitsreise kehrt Hedda mehr als verstimmt zurück. Begreiflich genug, ein junger Chegatte, ber in den fogenanten "Klitterwochen" Materialien zu einer Geschichte ber Brabanter Saus= industrie im Mittelalter sammelt, besit kaum hervorragende Befähigung, ein Weib zu fesseln, das sich ihm faute de mieux zu Aber es steht noch schlimmer. Hedda hat im täglichen eigen gab. Berkehr ihren Gatten bald burchschaut. Sie ist zu klug, um nicht zu sehen, er sei bloß "ein riefig fleißiger Sammler", kein hervor-

ragender Geift. Dazu kommen hundert kleine Gewohnheiten Tes= mans, die sie chokieren. Begegnete sie ihm nun in Gesellschaft, fo fände sie ihn komisch, als Gatte ist er ihr unausstehlich, ja gräßlich. Fast ein halbes Jahr konnten sie mit hilfe bes großen Stipendiums ausbleiben, jest kehren sie in ein für diesen Dtann überteuertes und überschuldetes Haus zurück. Hebba läßt sogleich die Überzüge im Gesellschaftszimmer abnehmen, sie will es für alle Tage verwenden, also noch über jenen Verhältnissen leben, in benen Jörgen, bes seligen Jodyum fleinbürgerlicher Sohn, - nicht ift. Auch in Seddas Seele wurde es September; Herbststimmung lebt im ganzen Drama. Ein mächtiges Zaubermittel verhilft schlecht zusammengekitteten Shen häufig nachträglich zu Dauer und Erträglichkeit: die Kinder. allen Literaturen wurde es so sehr Mode, diese Rettung durch die Mutterliebe zu feiern, daß Ibsen doppelt Dank verdient, weil er solcher schwächlicher Sentimentalität gegenüber entschieden barauf verweist, gerade das sich ankündigende Erscheinen des Kindes könne ber Mutter die innere Entfremdung von dem äußerlich ihr so nahe stehenden Manne recht deutlich zum Bewußtsein bringen. So mar es bei Ellida, so ist es in ungleich höherem Maße bei Hedda.

In "Maria Magdalene" unterfing sich Hebbel, zur großen Em= pörung seiner Zeitgenossen, zuerst den Zustand sich vorbereitender Mutterschaft auf die Bühne zu bringen, in "Hebda Gabler" tut Ibsen das gleiche. Schon bei Ellida spielte die nachwirkende krankhafte Erregung aus ber Zeit ber Schwangerschaft ihre Rolle. Dies Thema wurde nun reicher ausgeführt. Das keimende, sprossende Leben ist etwas heiliges. Der russische Bauer lüftet vor jeder Frau gesegneten Leibes die Müte. Gine Mutter, die ihrem Kinde statt mit angstvoller Glückseligkeit, mit Abneigung und Grauen entgegensieht, bietet sicherlich ein tragisches Bild. Und Sedda scheut sich vor bem, was andere Frauen mit Stolz und Jubel erfüllt. Gefühl ber Mutterschaft brückt auf sie als Scham und Schmach. In ihr gährt etwas wie haß gegen dies Geschöpf auf. Es ist ja Jörgen Tesmans Kind. Diese wilden Regungen gewinnen durch Ejlert Lövborgs unerwartetes Erscheinen immer mehr die Oberhand. Bebba ging auf die Reise mit ber vollkommensten Gleichgültigkeit gegen ihren Gatten, sie fehrt mit früher nicht empfundenem Wiberwillen gegen ihn heim. Ihr Cheleben martert sie, "immer und ewig zusammen sein muffen mit - mit einem und bemfelben".

----

von einem physischen Wiberwillen gegen Tesman erfüllt, atmet sie förmlich auf, wenn er fort geht; jede Hindeutung auf die intimen Beziehungen zwischen ihnen ist ihr unerträglich. Sie schätzt sich glücklich, daß er in seinem harmlosen Gelehrteneiser um alte Persgamente, so zuwider ihr der sonst ist, nicht gemerkt hat, was sich, vorbereitet. Es irritiert Hedda auf das heftigste, wenn Tante Julle oder Rat Brack auf die Möglichseit eines solchen Ereignisses ans spielen. Sie will nichts wissen von all den Dingen, sie will nicht. In ihr waltet die mit solchen Umständen häusig verknüpste krankshafte Gereiztheit, gesteigert durch das tiefe Unbehagen an ihrer She; das erklärt ihr Berhalten am sichersten. Dazu kommt noch ihre Scheu vor dem Häslichen und — "Drolligen" der Schwangerschaft, endlich die Unfähigkeit der vollendeten Egoistin, sich als minder wichtig diesem Werdenden gegenüber zu betrachten, ihr Abscheu, ja Ekel vor jeder Pflicht.

Besonders gutmütig war Hebba nie. Schon im Institut bereitete es ihr Spaß, die kleine Thea Rusing durch die Drohung, ihr die Locken abzusengen, in Angst zu versetzen; sie kann es ihr nicht ver= zeihen, daß ihr Saar weit reicher und stärker ist. Die kalte, raffi= nierte Graufamkeit, mit ber fie die arme, gutmutige Tante Julle verlett, die nur bestrebt ift, dem jungen Baar das Leben möglichst zu erleichtern, überrascht selbst ben wahrlich nicht gemütvollen Brack. Sie haßt die Welt und sich selbst, weil sie Jörgen Tesmans Weib wurde. Diesen verzehrenden Arger muß sie an irgend jemand aus= lassen. Sedda will in ihren Kreisen verharren, nicht zu denen ihres Mannes herabsteigen, deshalb sucht sie von vornherein die ihr schreckliche, unelegante alte Frau von sich fern zu halten, und nennt sie zeremoniös, wenn nicht höhnisch "Fräulein Tesman". Als Jörgen ganz bestürzt Tante Julle hinausbegleitet und Bedda allein bleibt, "geht fie im Zimmer auf und ab, hebt die Arme empor und ballt die Sände wie in Wut". Alles und jedes ist ihr unerträglich an ihrer neuen Stellung. In biese Stimmung fällt Schlag auf Schlag die Nachricht, Gilert Lövborg, der einzige, den sie, soweit ihre kalte Natur einem solchen Gefühl überhaupt zugänglich, je geliebt, sei in ber Hauptstadt (bas Stuck spielt in Christiania), ein Buch von ihm, den man jedes Aufschwungs für immer unfähig hielt, sei erschienen, dieses Werk errege solches Aufsehen, daß dadurch Tesmans Aussichten auf eine Professur höchst fraglich würden. Diese armselige

Professur, die ihr nur als erste Staffel seiner Karriere gegolten hatte! Fragt sie boch jest noch, wo sie über ihren Gatten bereits im Klaren ist, ob er es nicht zum Minister bringen könnte. Hebda fieht die nervöse Frau Elvsted, die Thea Rusing von einst, so warm für Eilert bitten, ber sich gebessert, dem Trunk entsagt habe: sie fühlt sogleich, hinter seiner Bekehrung steht eine Frau, eben Thea. Aber sie muß mehr wissen. Sie schützt eine nie bestandene Benfionsfreundschaft vor, um Thea (anfangs kennt sie nicht einmal deren Vornamen) zutraulich zu machen und das arme, geängstigte Wefen plaudert alles heraus, was Hedda erkunden möchte; ist es ihr boch ein Bedürfnis, sich irgend jemand anzuvertrauen. So erfährt Tes= mans Frau, Lövborg sehne sich noch immer nach ihr, habe nie wieder eine andere geliebt. Und Eilert ist jest der berühmte, ge= feierte Selb bes Tages, nicht Jörgen. Sätte fie bloß fechs Monate länger gewartet, so konnte sie, statt nach diesem Notanker zu greifen, sich mit Lövborg eine glänzende Stellung erobern. An der Seite eines Satten, den fie liebte und auf den fie stolz sein dürfte, erhobenen Hauptes durch die Welt zu schreiten, welch ein berauschender Gedanke. Und daneben die öbe, nüchterne Wirklichkeit. Der gut= mutige Schwachkopf von Gemahl mit seiner zudringlichen, tölpischen Zärtlichkeit, die ihr nichts von dem gewähren konnte, weshalb sie sich entschloß, seine Liebe zu erdulben. Sie wird keinen glänzenden Kreis um sich sammeln, kein Reitpferd, nicht einmal einen Livree-Bedienten besitzen, vielleicht sich einschränken und sparen mussen. Über die fleinlichen, ärmlichen Verhältnisse, in die sie hineingeriet! Sie sind unerträglich! Der Frau bietet fich in unserer Gesellschaft fast bloß eine Chance, in die Höhe zu gelangen: die Ghe. harrte Jahre lang, bereit, sich um diesen Preis zu verkaufen, endlich mußte sie sich unter dem Wert losschlagen, an Tesman, um nur überhaupt eine standesgemäße Existenz zu erlangen. Der geschlossene Bund wurde für Hedda zur steten Marter und nun soll alles umfonst geopfert sein, ihre Freiheit, ihr Berg, ihr Dasein. unbedeutenden Minderwertigen gekettet, soll sie vielleicht gar mit ihm barben, mährend ber Geliebte zu Ruf und Ansehen emporsteigt, ge= rettet durch die Liebe einer anderen. Ertrage das, wer kann. Sie wird sich an eine solche Existenz niemals "akklimatisieren". Da broht Hedda zum erstenmal mit General Gablers Pistolen. Ginge fie jett hin und totete sich, ihr würde Mitleid schwerlich verfagt.

"Der Tob hat eine reinigende Macht", jetzt könnte er sie noch bewähren.

Doch hedda denkt vorläufig nicht ernsthaft an ein solches Ende. Dieselbe Feigheit, die sie einst abhielt, sich in Lövborgs Arme zu fturzen, verhindert sie, sich durch ein außerstes Mittel den Umarmungen Tesmans zu entziehen. Lift und heimlichkeit, Ränke und Tücke, das sind ihre Waffen. Das Manuskript Ejlerts, von niemand gesehen, mit boshafter Freude ins Feuer zu schleudern, heft um Heft, bazu langt ihre Kraft, benn babei fühlt sie sich sicher vor jeder Ihr einziger Mitwisser, Jörgen, muß und wird Enthüllung. Wie Bernick, Helmer, Manbers fürchtet fie nur eines: schweigen. öffentliches Aufsehen. Erst vor dem drohenden Standal flüchtet sie in den Tod. Brack müßte sie Gewalt über sich einräumen, um den unangenehmsten Weiterungen zu entgehen, lieber stirbt sie. als ob moralische Bedenken sie abhielten, Rat Bracks Vorschlag an-Geduldig, ja zustimmend lauschte sie vorher seinen Ent= zunehmen. wicklungen über dreiecige Verhältnisse und ohne Gjert Lövborgs Wiederauftauchen möchte der Hausfreund seine Absicht auch durch= Jedoch das ware gang im Dunkeln und Geheimen, es stände jederzeit in ihrer Macht, abzubrechen. Sie wäre die Gebende, Brack der demütig Empfangende gewesen, indes nun dieser aalglatte, gefährliche, weil strupellose Mann sie in seiner Sand hatte und festhielte, so lange es ihm beliebte, als Sklavin, nicht als Herrscherin. Das duldet Heddas Stolz nicht. Ein solches Leben nach Silerts Tod zwischen einem ahnungslosen Gatten, dessen Lieb= kofungen sie anwidern, und einem übermütigen Galan, dessen Ver= traulichkeiten sie empören, dazu ist General Gablers Tochter sich zu Da ihr kein anderes Mittel bleibt als der Tod, weicht sie vor ihm nicht zurück.

Der Einwand, sie, die sich an Tesman verkaufte, könnte sich sehr wohl dem ihr immerhin sympathischeren Brack hingeben, würde Heddas Wesen gründlich mißkennen. Sie vermochte nie, sich von ihrer Jugenderziehung geistig zu befreien. Der Beruf des Vaters wirkt da förmlich symbolisch. Er war General in einem Lande, das seit drei Menschenaltern keinen Krieg führte. Ein solcher Friedenssoldat muß, um der tödlichen Lächerlichkeit zu entrinnen, die seinem Tasein droht, die strengste Wahrung des Scheines als Höchstes betrachten und jedes mutige Wahrheitsbekenntnis mit dem

Bannfluch belegen. Sedda wird, was ihre Umgebung, mas die Gefellschaft aus ihr macht, die sie anhält, ihre Individualität zu er= sticken, ihr aber nichts als Ersas zu bieten hat, als hohle Formen. Dem konventionellen Vorstellungskreise gilt die Ghe, aus welchen Motiven immer geschlossen, als das allgemein Gebilligte, Unanfecht= bare, das einzige, was sich für ein Mädchen aus gutem Sause schickt. Auch vor dem Chebruch würde Hedda nicht zurückscheuen, obwohl barin die Gefahr liegt, sich stärker zu kompromittieren, als die gesellschaftliche Toleranz es duldet. Mit derlei Vorstellungen spielt sie in jenen sonderbaren Gesprächen mit Brack, welche ben Ton mancher Kreise ber guten Gesellschaft so getreu wiedergeben, wo man mit graziöser Leichtigkeit über die schlimmsten Dinge hinwegschlüpft, in zierlichen Gewagtheiten bis an die Grenze des Mög= lichen geht. Wie sticht das von dem insipiden Geschwätz der Kammerherren in der "Wilbente" ab. Hedda spart sich die Mühe, ihre Verachtung Tesmans zu verbergen. Sie langweilt sich mit ihm. Soll es mit dem eleganten Hause, das sie zu führen gedacht, nichts fein, dann wäre ihr Brack als Tröfter in der Ginsamkeit nicht un= willkommen. Der schlangenkluge, gewandte Libertin, im Grunde noch mehr Konvenienzmensch als sie, paßt ja vortrefflich zu ihr. Aber aufzwingen will sie fich ben Liebhaber nicht lassen. Dagegen empört sich alles, was von Freiheitsburst und Tatstreben in ihr ist und burch Ejlert Lövborgs Wiederkehr und Tod neu geweckt wurde.

Betrachtet man diese Leute, den kaltsfrivolen Rat, die nichtigkokette Frau, den bienensleißigen, trockenen Gelehrten, dann begreift
man, warum eine geniale Natur wie Ejlert Lövdorg sich weder hier
noch dort wohlsühlen konnte, und wie es kam, daß er, angewidert
von der heuchlerischen Konvention rings um ihn her, sich sozusagen
aus Opposition mit dem vollen Überschwang seiner jugendstarken
Kraft in tolle Abenteuer stürzte, in denen allein sein Lebensmut sich
Luft machen konnte. Hedda, damals nicht ganz jenes Geschöpf,
welches Jahre und Umstände nun aus ihr formten, zog ihn an.
Die Liebe einer edlen Frauennatur entsühnt und verleiht Kraft zu
neuem Emporstieg. Wenn Ejlert ihr seine Ausschweifungen und
tollen Streiche beichtete, deren er sich heimlich schämte, schien es ihm
als wäre es "auf Ihrer Seite gleichsam als ob Sie mich rein
waschen wollten — wenn ich zu Ihnen Zuslucht nahm mit dem

Bekenntnis". Zu solchen Gebanken schwingt sie sich nicht auf. Sie folgt bloß einer prickelnd lockenden Wißbegier und etwas von gesheimem, sündigen Wissen mag in jener Stunde in Heddas Augen gefunkelt haben, wo Ejlert sich gegen sie vergaß. Mit diesem Bruch fühlt er sich endgültig verurteilt. Nun erst begeht er die schlimmsten Rasereien, durch die er stadtbekannt wird, treibt es so arg, daß seine einslußreichen Berwandten ihre Hand von ihm abziehen, dis er schließlich, bankerott nach jeder Richtung, aus der Hauptstadt wegsslieht, wo ihn die Erinnerungen an das, was aus ihm hätte werden können, von jedem Schein grüßen. In dem kleinen Gedirgsort, in den er sich verkriecht, findet er ganz unerwartet die Rettung, an der er schon verzweiselte. Dort begegnet ihm jene Seele voll Aufopferung, die nichts begehrt als was ihm dienlich sein kann, die ohne Scheu vor seiner Vergangenheit getreulich zu ihm steht, die ihn aufrichten kann, weil sie es ernsthaft will: Thea Elvsted.

Fräulein Ryfing kam in das heim des Landrichters als Erzieherin seiner Kinder und Vertreterin seiner franken Frau, nach beren Tode die Vermögenslose den Antrag des über 20 Jahre älteren Mannes, seine Gattin zu werden, annahm. Sie handelte ba getreu den Überlieferungen, die den wichtigsten Lebenszweck eines jungen Mädchens darin sehen, um keinen Preis ein altes Mädchen Sie verkaufte sich wie Hebba und es kam basselbe zu werden. Gefühl des Widerwillens über sie, wozu übrigens der egoistische Landrichter, beffen Wahl fie traf, weil fie "billig" ift, weit mehr Veranlassung bot als der arme Tesmann, der jeden Wunsch seiner Frau erfüllen möchte, wenn er könnte. Thea ist anders geartet als Ein Rind würde die Lehre ihres Herzens ausfüllen. Da, zwei Jahre nach ihrer Heirat, tritt Lövborg, bleibt ihr versagt. ber heruntergekommene, verbummelte Schreiber, in ihren Gesichts= Ihm wendet sich die große Kraft mütterlicher Fürsorge zu, freis. die in der zarten, verschüchterten Frau lebt und bloß nach einem Anlaß sucht, sich zu betätigen. Waren Rebetta und Beate wie zwei Schiffbrüchige auf einem Bootstiel, die fich bekampfen, fo gleichen Ejlert und Thea Schiffbruchigen, die zufällig an benfelben öben Strand geschleubert, sich in gegenfeitigem Mitleid zusammenfinden und denen es schließlich gelingt ein Boot zu zimmern, das fie von dort weg zu glücklicheren Gestaden führen könnte. heißt dies Boot, sein Segel Zuversicht. Das Selbstvertrauen, diese kleinen Frau; zugleich gewinnt sie, was ihr wie Hedda fehlte, ben Mut der Tat. Als wackere Kameraden arbeiten sie sich in diesen Jahren durch. Durch ihr festes Vertrauen zu seinem Geist inspiriert, gewinnt Lövborg die alte Spannkraft wieder und schafft seine beiden großen, kulturhistorischen Werke, so daß er, als das erste Buch lauten Erfolg findet, bereits das Manuskript einer zweiten Schrift, von der er weit höher denkt, vollendet hat.

Mit diesem wertvollen Schat eilt er in die Hauptstadt. allein geblieben in dem für sie veröbetem Saufe, rafft fich zu einem Entschluß auf, ben Hedda nie magen wurde. Sie folgt ihm, benn ihr gilt er mehr als ihr Ruf und die Meinung ber Menschen, obwohl sie weiß, daß "ber Schatten einer Frau" zwischen ihnen stehe, ihre Neigung also hoffnungslos sei. Man darf diese Liebe nicht etwa im Sinne Bracks auffassen. Der Umgang mit Lövborg hat Theas Geist geweckt. Sie empfindet für ihn weit mehr als blok sinnliche Neigung; in Frau Elvsted lebt für Ejlert zugleich mit den Gefühlen der Kameradschaft, die er erwidert, und der Liebe die er nicht teilt, etwas wie bange Mutterforge um ein frankes Kind. Wie Mutterliebe auch Täuschungen nicht scheut, um das leidende Kind zuversichtlicher zu stimmen, gab Thea sich den Anschein, als glaube sie unbedingt an Ejlerts sittliche Wiedergeburt und an seine Widerstandskraft, denn sie wußte kein anderes Mittel, um ihn auf= recht zu erhalten. Dann aber überkommt fie die Angst, Lövborg könnte bennoch den Lockungen der großen Stadt und der rothaarigen Sängerin erliegen, sein altes Leben wieder beginnen. Um dies zu verhindern, reist sie ihm nach. Ihr diktierte er das zweite Buch, fie bewahrt seine Zettel, sie ist seine Mitarbeiterin. Jäger nannte Hebda eine "hjördis im Korsett", allein Thea ist es, die ben Hjördis-Gedanken hegt, sie habe einem anderen angehört und könne bem Geliebten nur noch als Schildmaid, als Hilfsarbeiterin folgen. Thea hätte besser geian, Gilert von der Rückkehr nach der Haupt= stadt abzuhalten, ihm einzugestehen, er sei noch nicht genug erstarkt, Dort oben befand er sich noch unter um dies magen zu dürfen. ihrer Gewalt, in Christiana gewinnen andere Einflüsse Macht über ihn. Als Hedda ihm mit diabolischer Freude verrät, "der fröhliche Glaube des Kameraden" sei bloß gespielte Kommödie gewesen, greift er, wie Frau Tesman beabsichtigte, zum Bunschglas und leert es mit äßendem Hohn auf Theas Wohk. Zwar schämt Lövborg sich gleich danach dieser häßlichen Regung gegen sie, die in bester Absicht handelte, aber Heddas Stachelreden sind doch auf fruchtbaren Boden gefallen. Er fühlt das Bedürfnis, sich und den Leuten zu beweisen, daß er der Versuchung nicht aus dem Wege zu gehen brauche, weil er start genug sei, ihr zu troßen. Deshalb will er für zwei Stunden an Bracks Herrengesellschaft teilnehmen. Die schmählichste Niederlage folgt. Der Rat, für dessen Abssichten Siedersauftreten gefährlich zu werden broht, tat sicherlich das Seine dazu. Lövborg wird bei vollen Bechern wieder der Alte und beschließt die Nacht, die er mit einer Rede auf Thea, seine inspirierende Muse, begann, im Salon des temperamentvollen Fräulein Diana.

Tesmans Gattin wollte ihn der unbedeutenden Frau entreißen, selbst Macht über das Leben des Jugendgeliebten gewinnen. "Wein= laub im Haar", mit ber großen, antiken Sinnenfreude des Bacchanten zurückkehrend, sollte er die verschüchterte Thea von sich stoßen und Heddas sieghaftem Zauber hulbigen; statt bessen wurde sein Bacchanal zur wüsten Orgie, die in der Gosse, im Moraft endet. Er konnte nicht in Schönheit fündigen, so soll er wenigstens in Schönheit sterben. Darum reicht ihm Hedda ihr Pistol, nachdem er Thea mit einer Lüge ber Barmberzigkeit von sich gestoßen. bringt ihm ben Tob, aber nicht in raschem, effektvollem Abgang, sondern in niedrig qualvollem Ringen. Sedda wollte nicht dulben, baß er durch eine andere dem Leben, dem Ruhm zurückgegeben sei, lieber vernichtete sie ihn wie sein Werk. Als sie es erreichte, stirbt fie ihm nach. Entschlösse sie sich sogleich hiezu, dann möchte sie immerhin, wie sie wünscht, in Schönheit enden; weil es nicht in rechter Freiwilligkeit geschieht, bußt es an sühnendem Wert ein.

Nicht Gewissensschuld treibt Hedda aus der Welt. Daß sie Lövborgs Buch und Dasein vernichtet, davon weiß ja niemand, und wovon die Leute nichts wissen, ist ihr wie nie gewesen. Erst als die Gefahr der Entdeckung heranrückt, greift sie zur Schußwaffe. Sie slieht nicht zu Lövborg, dem toten Bräutigam ihrer Seele, sie slüchtet vor dem, was sie stets scheute und nun nur um den Preis der Knechtschaft vermeiden könnte, dem Skandal. Sie hat nie den Mut zu einer offenen, wahren Tat besessen, darum verzweiselt sie auch bei anderen daran. Eilerts Tod könnte ihr den Beweis geben, "daß doch wirklich etwas freiwillig Mutiges in der Welt geschehen

----

kann"; daß er in Dianas Boudoir stattfand, raubt ihr diesen Glauben wieder. Nein, alles ist so klein, so erbärmlich wie sie selbst. Sie, die sich so weit erniedrigt, dem treuherzigen Jörgen die Lüge vorzureden, sie habe Ejlerts Papiere verbrannt, weil sie es nicht ertragen könnte, ihn durch jenen in den Schatten gestellt zu sehen, und ihm, um sein Gewissen ganz zum Schweigen zu bringen, in diesem Moment das Geständnis ihrer Mutterschaft abzulegen.

"Eilert Lövborg hat ben Mut gehabt, bas Leben nach seinem eigenen Sinne zu leben", rühmt sie von ihm, mit denselben Worten fast wie Johannes Rosmer von Ulrik Brendel, dieser Vorfrucht der Gestalt des verbummelten genialen Schriftstellers. Beide bewundern die Unbekümmertheit, die ihnen abgeht. Lövborg ist wirklich der Mann, dem es genügen würde, den Ruhm seines Buches zu ge= nießen, ohne bem fleißigen handwerker Tesman die Staatsanstellung wegzufischen, die für Eilert bei Serausgabe seines neuen, originalen, bedeutenbsten Werkes zur Fessel werden konnte. Er wollte zeigen, baß er derlei besser noch als andere leisten könne, bann aber un= behindert verkünden, was ihm das Programm der Zukunft scheint. Es schreibt wohl mancher ein Buch "so, baß alle mit babei sein könnten", um, nachdem er bewiesen, er vermöge auch dies, seine eigenen Sonderlingspfade zu gehen. Lövborg ähnelt Brendel auch im Urteil über seine Schriften und in der Absicht, in Vorträgen feine neuen Ibeen barzulegen. Auch da würde er über Tesman siegen, der allem Anschein nach, wie die meisten Kärrner der Wissen= schaft, fein guter Rebner ift. Ständen übrigens nicht die einfluß= reichen Verwandten hinter Lövborg, so brauchte Tesman keine Angst zu haben, benn mit diesen Vorträgen über etwas, wovon "wir doch schlechterbings gar nichts wissen", möchte sich Ejlert wissenschaftlich bort unmöglich machen, wo die soliden Kenntnisse Jörgens diesen Eilert Lövborg wurde das Bewußtsein befriedigen, sehr empfehlen. etwas geleistet zu haben, wo Jörgen Tesman barauf ausgeht, etwas Tesmans ehrlicher Natur läge dies Streben, eine zu werden. Professur so rasch als möglich zu ergattern, ferne, sähe er sich nicht aus Rücksicht auf Hebba bazu gezwungen, die durch ihre Heirat sich und ihn hinabzog. Und boch ift er nicht völlig frei von Schuld. Er nahm sie zur Frau, weil er sie liebte, gewiß, aber mas liebte er benn an ihr? Ihre Seele, die ihm ein Buch mit sieben Siegeln

bleibt bis ans Ende? Ober etwa ihren Körper allein? Sedda war für Tesman gleichsam ein Symbol all bessen, was hoch über ihm steht, wozu er nur aus der Ferne emporschauen dark, ohne Hoffnung. Jörgen stammt aus kleinen, engen Verhältnissen, es zu besitzen. und solchen Männern schmeichelt es ganz besonders, eine Frau aus jenen höheren Spären zu erringen, in welche fie erst hinein wollen. Tesmans erste Liebe zu Thea Ryfing lag vielmehr in seinem Charafter, wie die zweite für Sedda Gabler, der sich ein aut Teil Sitelkeit beimengt; er ist ebenso stolz auf seine Frau, als sie sich feiner schämt, und sie würde sich seiner minder schämen, wenn ihm ihr Besitz gleichgültiger wäre. Er "lächelt zufrieden" wie Bengt, wenn er daran benkt, daß "nicht wenige gute Freunde" ihn um Heddas Besit Sie spottet mit Brack über ihn, verhehlt ihre Geringschätzung auch vor Thea nicht und behandelt ihn mit überlegener Fronie und innerer But. Sie braucht einen Mann, ber ihr imponiert, und erhält statt beffen einen Gatten, ber sie bedient. findet es "so riesig belustigend", ihr aufzuwarten, mährend sie beim Blick in sein rundes, vergnügtes Gesicht das Gefühl heftigsten Widerwillens überkommt. Jörgen wußte, daß seine Braut ihn nicht aus Liebe heiratet. Als sie später für gut findet, ihm warme Neigung zu heucheln, nimmt er bies, obschon gläubig, mit größter Überraschung auf, und doch wählte er sie zur Gattin, weil es ihm (mag dies auch nur als unbewußte Grundstimmung in ihm weben) schmeichelte, Bedda Gablers Mann zu werden.

Dies ist es: Hebda wurde nicht Tesmans Frau, er wurde ihr Mann. Frau Hebda nennt sie Brack unter vier Augen und sie bulbet solche Vertraulichkeit, Hebda Sabler nennt er sie mit nicht mißzuverstehender Absichtlichkeit später in einem entscheidenden Augensblick. Als Sjlert Lövborg ihr begegnet, ruft auch er sie bei ihrem alten Namen auf. Sein zornig gestüstertes: "Hebda Gabler" brückt schon aus, was er, als sie ihn nicht begreifen will, derb heraussagt: "Ach Hedda, Hedda, — wie konntest du dich doch so wegwerfen!" Tesman, so gutmütig er ist, bleibt bloß ein "Fachmensch", ein Geist niederer Ordnung, ein Philister; daß Hedda sich ihm anzubieten vermochte, erträgt Sjlert nicht. Lövborg hat sich gegen den hohlen Schein der Sitte aufgelehnt, weil sein feuriges Naturell ihrer engen Schranken spottete, aber die Schranken einmal übersstogen, gibt es kein Halten mehr. Er verfällt in jene Zügellosigkeit,

die ihn fast zugrunde richtet und aus der er sich nur durch Theas Hilfe wieder zu erheben vermag; freilich nicht dauernd, ein starker Stoß genügt, um ihn zurückzuschleubern in den Sumpf, wo er dann im Schlamm erstickt. Hedda liebt und haßt ihn zugleich. Aus Haß verbrennt sie sein Manuskript, weil Thea daran mitgeschaffen, aus Liebe drückt sie ihm die Pistole, dieselbe, die einst gegen ihn gerichtet war, in die Hand. Er soll nicht ein elendes, verlottertes Leben dahinschleppen, er soll in Schönheit enden.

Hebbas Drang nach Schönheit ist aus zwei Stimmungen gemischt; die eblere, aber schwächere, ist die Sehnsucht nach einem Großen, Herrlichen, anders geartet als die kleinliche Umgebung, bas Verlangen nach ihrem wahren Dasein, wie es hätte werden können, falls sie die Kraft besessen, sich gegen das ihr eingeimpfte Scheinwesen aufzulehnen, die andere entspringt eben diesem Scheinwesen, in dem sie unterging. Weil ihr der gefällige Anschein höher galt, als das Wesen der Dinge, schätzt sie auch die gehaltlose Schönheit konventionellen Scheines mehr, als jene verborgene Schonheit, die sich oft im formell Säglichen und Widrigen birgt. ähnelt ihr Schönheitstrieb jenem helmers. Sie nimmt in der Runst wie im Leben ben Schein für die Sache. schauung klebt etwas Niedriges an, sie haften so sehr am herkömmlich für murbig und schon Erklärten, daß fie echte Größe und mahre Schönheit nicht zu erfassen vermögen. Wie helmer nicht an Ranks Todeslager soll, weil er nicht willig dort weilte, so verweigert es Hebba gerabezu, mit Jörgen zu ber sterbenden Tante Rina zu eilen, was sie mit der poetischen Phrase ausschmückt: "Laß mich frei bleiben von allem, mas wiberwärtig ist". Ins Extrem getriebener Schönheitskultus maskiert eben häufig ben fraffesten Egoismus grausamer Härte. Dieselben Fürsten ber italienischen Renaissance, welche die Kunfte so eifrig pflegten, verübten die ärgsten Freveltaten. So wird es bleiben, wo Schönheit und Kunft lediglich zur Be friedigung prahlender Prunkjucht oder sinnlicher Begier bient, ohne Ahnung bavon, daß harmonische Daseinsgestaltung für alle Menschen höchstes Schönheitsideal wäre.

Hedda sehnt sich nach "etwas, worüber ein Strahl von unwillskürlicher Schönheit fällt". Sie findet es nie, weil ihr jedes Verständnis dafür mangelt. Die arme, alte Tante Julle, für die Hedda bloß Hohnworte hat, diese treue Seele, die sich erst für Jörgen,

bann für ihre schwerkranke Schwester Rina aufopferte, sie ist, als ber Tod die Leidende erlöst, sofort entschlossen, eine fremde Bresthafte ins Haus zu nehmen und zu pflegen, damit ihr Leben einen Zweck behalte. Ihre selbstlose Güte faßt gar nicht, daß dies ungewöhnlich sei. Es gilt ihr als selbstverständlich: "Ich brauche ja auch so notwendig jemand, für den ich leben kann." Sine Aufgabe, einen Lebenszweck sucht sie darin, wie Christine Linde. Ihr Nesse möchte ihr gern in seinem Haus ein Heim bereiten und ihre Sorge für seine Jugend belohnen, aber beim ersten schächternen Vorschlag verstummt er sogleich aus Angst vor Hedda. Über solcher Lebensauffassung liegt ein Strahl unwillkürlicher Schönheit.

Vor dem, was Tante Julle auffucht, scheute Hebba stets zuruck, Ihr Leben fennt feinen Zweck und befitt feine Aufvor Pflichten. gabe. Darum wird sie schließlich so fürchterlich überstüssig auf der Welt, darum scheidet sie ohne eine Lücke zu hinterlassen, mit dem Bewußtsein, es sei niemand da, für den und mit dem fie leben Es gab nur einen: Ejlert Lövborg. Er ist tot, durch ihre Schuld gemordet und dies nuplos: das Kind seiner geistigen Ghe mit Thea, das Hedda um jeden Preis vernichten wollte, wird dennoch ins Leben treten. Frau Elvsted besitzt die Notizen, die losen Zettel mit Lövborgs ersten Entwürfen. Tesman, bessen ehrliches Gemüt an der Bahre dieses Toten verzweifeln möchte, atmet auf. Jörgens Liebe zu Hedda hat Lövborgs Ende mitverschuldet (freilich nicht bloß so wie der brave Gelehrte es begreift), deshalb will er sein Leben, seine ganze Arbeitskraft baran seten, bas burch sein Bertrauen zu Hedda zerstörte Buch wieder aufzubauen: "Das ist etwas, was ich Eilerts Andenken schuldig bin." Er und Thea schreiten sogleich ans Werk. Beisammen am Schreibtisch sitzend, suchen und sichten fie beide voll Eifer, beide ganz erfüllt, ja befriedigt von ihrem Jörgen meint: "Ordnung zu bringen in die Papiere Tun. anderer, -- das ist gerade etwas, was mir liegt;" dazu ist er, ber unermüdliche Arbeitsgaul, den eigene Gedanken dabei wenig stören, Thea will helfen, dem toten Freunde ein Grabwie geschaffen. monument aufzurichten aere perennius; er soll fortlebem in diesem Werke, in das er seine ganze Seele legte. Die beiden wissen, was fie sollen und sie wollen es auch. Sie besitzen wie Tante Julle etwas, wofür sie leben können, nicht so Hedda. Auf ihre Frage, ob es gar nichts gabe, wozu man sie bei dieser Arbeit brauchen könne, meint Tesman ganz harmlos: "Nein, gar nichts in ber Welt." Er selbst verweist sie auf die Gesellschaft des Rates Brack, der dies mit sardonischem Lächeln hört. Gerade weil das hierin liegende Ver= bammungsurteil so ungewollt ist, wirkt es vernichtend. "Ein unnüß Leben ist ein früher Tod," sagt Iphigenie. Hedda wählt jest den frühen Tod statt eines unnützen, ja erniedrigenden Lebens. Mit einer wilden Tanzmelodie sucht sie die auf sie eindringenden Gedanken zu verjagen, aber die Toten lassen sich nicht vertreiben, sie find da. Es stürmt und tost in ihr. In stumpfer Müdigkeit liegt das Leben vor ihr, wie sie selber es sich geschaffen, da reifen Ekel und Widerwillen in ihr den einzigen mutigen Entschluß ihres Lebens. Sie greift zur Pistole und tötet sich selbst. — "Aber, Gott erbarme sich, — so was tut man doch nicht." Diese Worte Bracks ent= halten die Devise, der zu folgen Hedda gewöhnt worden war. Konvenienz und äußere Form als Höchstes schäpen, das hatte ihre Er= ziehung sie gelehrt, den wilden Freiheitstrieb in ihr hatte man erstickt, statt ihm ein würdiges Ziel zu weisen. Und sie fand sich in die Schablone hinein, so gut, daß nichts blieb als jene fleinliche, kalte Bosheit, die keinen Verstoß wider die guten Formen bildet. Ihre lette Tat ist ein Protest gegen ihr ganzes Dasein. Mit ihrem Selbstmord lehnt sie sich gegen jene Regeln auf, welchen sie sich zeitlebens gleich unverbrüchlichen Gesetzen unterwarf. Wie Hedwig in der "Wildente" tötet fie sich, sie, die selbst eine flügellahme Sie gewinnt die verlorene Freiheit wieder, indem sie Wildente ist. freiwillig aus bem Leben geht.

Rein schönes Bilb hinterläßt sie bei uns, aber nicht ben exzentrischen Einzelfall zu verurteilen, ben traurigen Typus zu erkennen gilt es. Tante Julle, Thea Slvsted, Jörgen Tesman: jedes in seiner Art fassen das Leben als Aufgabe, sie wollen zunächst nichts als eine solche, um ihr nachzukommen. Darin setzen und finden sie ihr Slück, indem sie ihre bescheidenen Fähigkeiten angemessen verwenden. Hebda Gabler und Silert Lövborg sahen im Leben nur ein Mittel, sich zu amüsieren; sie wollten es genießen, nahmen es als Spiel, während es einen Rampf bedeutet. Lövborg ward durch Thea geweckt und seiner wahren Lebensaufgabe zugeführt, das Werk zu schaffen, das ihm in Herz und Hirn brannte, zu leisten, was er vermochte. Hedda bachte nie an Pflichten. Sie war aufgewachsen in dem Wahn einer Ausnahmsstellung, die ihr, der schönen Tochter

- Cash

bes Generals Gabler, zukomme, sie hatte bloß eine Aufgabe zu erfüllen: zu glänzen. Ihr Leitstern war nicht ber kutegorische Imperativ der Pflicht, sondern die Meinung der guten Gesellschaft. Nichts kann sie, auch hierin helmer ähnlich, weniger begreifen, als daß Thea nicht frage, was die Leute dazu sagen. Weil sie nicht magte, etwas zu wollen, gelangte sie nicht dazu, ernsthaft etwas zu Wie Ejlert Lövborg baburch verkam, baß er bie Schranken ber Sitte zu leichtfertig mißachtete, ging Bedda Gabler baran unter, baß sie biese Schranken zu ängstlich einhielt, sich von ihnen einengen und eindämmen ließ, bis fie jeden besfern Trieb in ihr erstickt Der Sitte folgte anfangs auch Thea Ryfing, als sie Frau Sie, die kleine, unscheinbare Thea aber rang sich Elvsted wurde. los von folder Sitte und rang sich burch zu einer höheren, weil wahreren Sittlichkeit. Thea Elvsted und Tante Julle, die beiden Unbegabten, behalten recht gegen die glänzenden Ausnahmsmenschen Eilert und Bedda, benn sie haben ben Sinn des Daseins tiefer erfaßt als jene. Eine Lebensaufgabe, die als freigewählte Pflicht ben ganzen Menschen in ihren Bann zieht und ihn bestimmt, in Freiwilligkeit sich hinzugeben an ein Größeres außer ihm, diese positive Forderung wird in "Hebda Gabler" auf negativem Wege Tante Julle lebt weiter in ihrer stillen Pflichterfüllung, Bebda totet fich aus Lebensüberdruß, aber ber Schimmer unwill= fürlicher Schönheit, er fällt nicht über Sedba und Gjlert, er glänzt über Tante Julles Scheitel und glänzt auch über Thea und Tesman, bei ihrem Bemühen, Gilert Lövborgs Buch wieder herzustellen.

Man nenne dies nicht vorschnell eine spießbürgerliche Moral; der schlägt Ibsen vielmehr hier wie sonst mitten ins Gesicht. Nicht jede Pflicht erkennt er als unverbrüchliches Gebot an. Er billigt es, wenn Thea einer Scheinehe entslieht, deren wahren Charakter sie endlich durchschaute, er meint keineswegs, daß es Pflicht sei, ein der Unbedachten abgelocktes Bersprechen für alle Zeit mit ihren Tagen schalten zu lassen. Der Landrichter, der sie nur als wohlfeile Arbeitskraft betrachtet, hat keinerlei Recht auf Thea. Hedda hingegen, die Tesman listig an sich lockte, besähe die Berechtigung nicht, ihm nun zu entsliehen oder gar in seinem Hause bleibend die eheliche Treue zu verletzen. Ein Recht auf Chebruch verwirft Ibsen stets mit voller Entschiedenheit. Thea arbeitet sich hinauf von der Gebundenheit zur Freiheit, Heddas Leben ist ein ständiges Hinabs

sinken von wildester Freiheit zu engster Gebundenheit. Thea wird aus tiefer herzensneigung bie miffenschaftliche Mithelferin Gilerts bis über seinen Tob hinaus. Hebba kummert sich um Tesmans Bestrebungen nicht. Das möchte hingehen, benn sie liebt ihn nicht (nebenbei bemerkt scheint es, als hätte ber brave Jörgen auch für seine erste Schwärmerei bei Thea kein Echo zu erwecken vermocht), aber auch Lövborgs Werk ist ihr vollkommen gleichgültig, ihr handelt es sich nur um den Mann. Deshalb würde es auch nichts am Berlauf der Greignisse ändern, wenn Tesman ein genialer Forscher, ein äußerlich schlichter Fürst der Wissenschaft und Lövborg ein innerlich unbedeutender Scharlatan wäre, ber nur zu glänzen ver-Ein Wesen wie Sedda verfiele dann nur um so sicherer bem Bann des scheinbar Überragenden. Noch schärfer urteilt Ehrhard: "Hedda représente l'esprit de haine et de jalousie, l'individualisme égoiste, la negation rageuse et l'ironie stérile." Litmann nennt sie ben "typischen Fall einer antisozialen Frauenemanzipation, die sich mit einer Loslösung der Frau aus ihrem burch den Beruf der Gattin und Mutter begrenzten Pflichtenkreis begnügt, anstatt durch eine Erweiterung und Vertiefung besselben ihnen neue Aufgaben zu schaffen". Das sind Empfindungen, welche manchen einstigen Vorkämpfer der Frauenbewegung beschleichen. Die Generalstochter ist die typische Repräsentantin der gelangweilten Frauen der höheren Stände, wie etwa Flauberts Emma Bovary dies 1857 für die niederen Schichten des Mittelstandes wurde. Wie Frau Bovary ihren Charles erst zu verachten beginnt, als sie bas aristofratische Schloß betreten, muß Frau Tesman ihren Jörgen umgekehrt verachten, sobald sie durch ihn aus ihren exklusiven Kreisen in gewöhnliche Mediokrität hinabgezogen zu werden droht. Des Gelehrten ewig wiederholtes "Was?" und "Denk' doch" (bamit verspottet Ibsen sich selbst, weil er diese Phrase in früheren Stucken zu oft gebraucht hatte) ist mindestens ebenso unausstehlich wie ähnliche kleine Gewohnheiten des französischen Landarztes. Der Sat, burch ben Gustave Flaubert die Stimmung seiner Heldin so treffend charakterifiert, bruckt auch Bedbas Gefühle balb nach geschloffener Ehe auf bas zutreffenbste aus: "L'avenir était un corridor tout noir, et qui avait au fond sa porte bien fermée." Die flein= bürgerliche Madame Bovary ist sicherlich entschuldbarer und liebens= würdiger als die verwöhnte Hebba, das getreue Konterfei so mancher

Rreise modernster Bourgeoisie. Jules de Gaultier ("Le Bovarysme", 1902) brachte dann einen Beweis mehr für die innere Verwandtsschaft der beiden Frauen, indem er die falsche Romantik, die sich ein höheres Ich vortäuscht als jenes, welches sie wirklich besitzt, als einen von Flaubert mit Vorliebe geschilderten Hauptcharakterzug nachwies. Die Tochter des Generals Gabler hat viele Verteidigerinnen gefunden, just dies zeigt, wie häusig und wie gefährlich dieser dekadente Typus der unverstandenen Frau ist. Unter den hypersensitiven Astheten der Moderne gedeihen derlei Sumpfgewächse üppig. Zede neue Sensation ist da willsommen, jede schlichte Arbeit gefürchtet. Man hält sich für das zu gut, was man nicht vermag. Sine Aufgabe im Leden zu ergreisen, rät der Frau Tesmans sogar Brack. Das gerade will sie nicht. Ihre Zeit müßig zu vertändeln, spielerisch zu verschlendern, wurde sie als Mädchen förmlich anzgehalten, darum sehlt ihr der Ledensernst vollständig.

Die melancholische Resignationsstimmung, die das lette Jahr= gehnt von Ibsens Schaffen charafterisiert, kommt auch hier jum Vorschein, am deutlichsten, zugleich am unbewußtesten in Tante Julles "Lebenslüge". Sie hat auf bas Sein für sich völlig verzichtet, um lediglich für andere zu existieren. In Resignation hatten Hebba und Thea ihre Chen geschlossen, hatte Ejlert seine Flucht aus der Hauptstadt bewerkstelligt. Gilert und Thea entreißen sich dieser Flucht vor dem Leben und beginnen den Kampf mit dem Leben, der die Resigniertheit in bezug auf Persönliches erfordert, um das Sachliche mit breidoppelter Energie burchfechten zu können. Hedda verstand es nie, in rechter Weise zu verzichten, wie es Rita Allmers später unter heißen Seelenkämpfen lernt. Sie kann nur zerstören. Um dort aufzubauen, wo Hedda eingerissen, gehen schließ= lich Jörgen und Thea resigniert und resignierend an ihre gemeinsame Arbeit der Pietät. Daß die beiden sich schließlich dauernd zusammenfinden, ist ja möglich. Aber es ist ganz unbegreiflich, wie Schlenther annehmen fann, Jörgen werbe bas Werk später für bas seine aus= geben, Thea ihn bei diesem infamen Diebstahl an ihrem toten Freund unterstüßen, Tante Julle dies neue Buch ihres genialen Neffen vergnügt "im Kaffeekränzchen" rühmen; barin freilich wäre kein Schimmer von Schönheit, aber barauf beutet auch nicht ein Wort in Ibsens Stuck hin. Eilert wie Bedda wollten ein freies, volles Leben "in Schönheit" führen, fie muffen im Tobe resignieren.

-11111

Was ihnen als Ibeal vorschwebte, hat sich in Wirklichkeit gerade in jenes Häßliche und Niedrige verkehrt, dem sie entgehen wollten. Soll damit eine Resignation angeregt werden, die bekümmert auszust: "Das ist das Los des Schönen auf der Erde"? Dies Schillerwort wäre hier am unrechten Ort angewendet. Es ist das Pseudoschöne des hohlen Scheines, das in "Hedda Gabler" erliegt, das Talmi-Ibeal des wilden Ausledens aller Triebe, das da untergeht.

Das Drama erhält einen stark bemokratischen Grundzug, wenn die anscheinend zu Hohem berufenen aristofratischen Ausnahms= menschen wirkungslos untergeben, während die in beschränkten Grenzen tüchtige Mittelmäßigkeit sich fähig zeigt, bas zu vollbringen, was sie soll und will. Damit nahm Ibsen aber nicht die Partei bes individualitätsbaren Gerbenmenschen gegen die feltenen, außer= gewöhnlichen Charaftere. Eben Bedda und Eilert marfen, sie aus Mangel, er aus Überfluß an Lebenstrot gegen die Gebote ber Gesellschaft, ihre wahrste Individualität weg. Sedda bekehrt sich erst mit dem Tobe bazu, Gilert bekannte sich bazu mit jenem Werke, welches ihn überleben soll. Die Kleinen im Geiste, Tesman, Julle und Thea, sogar das Dienstmädchen Berte betätigen ihre Indivibualität, so unbedeutend dieselbe an sich sein mag, im rechten Beiste und in der ihnen angemessenen Weise. Sie handeln also ihrer Eigenart gemäß und erfüllen damit das oberfte Gebot ber Moral Ibsens: "Sei du selbst", was Hedda nie, Ejlert selten tat. Brack freilich geht stets ganz im Sinne seiner Individualität vor, damit wird aber bewiesen, daß nicht jedes Selbst als solches schon ber Pflege und Ausbildung würdig ist, sondern nur jenes, welches ein Recht auf Individualität verdient, weil es seine Ginzelpersönlichkeit zum Ruten und Vorteil ber Gesamtheit ausgebildet freiwillig in beren Dienst stellt. Auch Brack zählt gleich Hedda und Lövborg zum Kreise der oberften Zehntausend, über den Ibsen hier wie sonst arges Gericht hält, weil ihm die pflichtbewußte Lebenshaltung abgehe, die allein das Recht zu freier Lebensgestaltung verleiht. Dabei läßt er ihm die Vorzüge der anziehenderen Erscheinung und der gefälligeren Manieren, die ihm gebühren. Die Patrizier (Sebba, der General, Brack, Lövborg) heben sich da scharf von den Plebejern (Jörgen, Julle, Berte, Thea) ab. Es ist ber Gegensat äußerer und innerer Schönheit, der hier zugleich ben von Schein und Sein vertritt. Als Lövborg aus seiner Kaste gefallen, zum Plebejer

begradiert ist, schafft der Deklassierte sein Werk, nun erst ein Aristokrat des Geistes. So wird "Hebda Gabler" zur Verurteilung des Genußlebens und zum Preise der Arbeit. Schon im "Nosmers-holm" war nach Ihsens Briefworten: "Die Aufforderung zur Arbeit ein Leitmotiv", in der "Frau vom Meere" siegt pflichtvolle Arbeit über unstete Geseylosigkeit und als er "Hedda Gabler" abschloß, seierte Ihsen in einem Briefe vom 30. Oktober 1890 an Karl Hals "das Glück der Arbeit". Sbenso äußerte Emile Zola jüngst (1892) bei einem Studentenbankett: "Das einzige Heil, das einzige Glück ist in der Arbeit, der gleichmäßigen, täglichen, unermüdlichen Arbeit. Sie allein erhält gesund, gibt Zufriedenheit und wappnet gegen alle Schmerzen und Enttäuschungen des Lebens, gegen den Zweifel, gegen die entnervende Sehnsucht nach dem Unerreichbaren und Unenblichen."

## XV.

## (Baumeifter Bolnefi.)

Als henrit Ibsen auf bem Gipfel seines Ruhmes stand, seine Dramen in den meisten Kultursprachen übersett, in Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, England, Rußland, Spanien, Ungarn, Belgien, Holland, ber Schweiz, ja in ben Vereinigten Staaten, in Südamerika und Australien, ebenfo wie in den drei skandinavischen Reichen geschätzt und gespielt wurden, kam er im Juli 1891 nach Christiania. Gben noch hatte er im April 1891 in Wien den Erst= aufführungen ber "Kronprätendenten" und ber "Wildente" bei= gewohnt und war bei Banketten gefeiert worden, ebenfo wie in Pest, wohin er nach diesem dritten Besuch Wiens fuhr, und wo ein Minister ben Toast auf ihn sprach. Nun reiste er zum erstenmal nach jenem Norden, in dem er manche seiner Gestalten hatte wurzeln lassen, und sah als Greis die Mitternachtssonne und das Nordfan. Im August kehrte er in die Hauptstadt Norwegens zuruck, um sie (eine Reise nach Ropenhagen und Stockholm im Frühjahr 1898 und einen einzigen Sommeraufenthalt im Babeort Sandefjord, unweit Chriftiana, abgerechnet) nicht mehr zu verlaffen. Anfänglich unentschieden, ob er es nicht wie 1874 und 1885 bei einem furzen Besuch bewenden lassen solle, wurde er durch die ihm entgegengebrachte Begeisterung so bewegt, daß er sich entschloß, dauernd in der heimat unter ben Menschen zu leben, denen er durch Geburt und Gesinnung angehört. Hatte er boch schon früher, so im April 1885, die Absicht ber Beimkehr gehegt und geäußert, so viel er auch sonst gegen seine Landsleute auf dem Berzen hatte. Manche Organe der Tagespresse beuteten die Rückehr ziemlich kindisch bahin, Ibsen wolle mit der neuen Bewegung nichts gemein haben, er flüchte aus München, ja aus Deutschland vor seinen

Jüngern, den Modernen in der Literatur, die sich eben um jene Beit zu größerem Ansehen durchkämpften. Von den schlicht mensch= lichen Beweggründen bes alten Mannes, ber nie aufgehört hat, fich nach bem Vaterlande zu sehnen, ganz abgesehen, läge ein tieferer Sinn in solcher Flucht vor der Jugend. Kurz vorher waren Gerhart Hauptmanns "Ginsame Menschen" erschienen, echt Ibsensche Probleme in beutschem Geift selbständig erfaßt, ob auch das Vorbild unverkennbar blieb. Dies ist symbolisch für den eingetretenen Wendepunkt, wo die bisher unselbständigen Lehrlinge mit Geschick und Erfolg felber zu bauen beginnen, bas nugend, mas fie vom alten Meister gelernt, aber auf eigenen Füßen stehend und Reues schaffend, etwas, mas anders ift, als die Schöpfungen des berühmten Baumeisters. Die neue Epoche war in Deutschland nicht zu verkennen, aber auch in der Heimat fand der greise Boet ein anders benkendes Geschlecht, das selbstständigen Richtungen folgt. Überall hatte man nur von ihm gelernt, um über ihn hinaus= zugehen.

Als sich im nächsten Jahr bas Gerücht verbreitete, Ibsen arbeite an einem neuen Schauspiel, bewirkte biese Nachricht im literarischen Europa allgemein erwartungsvolle Spannung. Enthusiasten prophezeiten eine alles frühere übertreffende dichterische Offenbarung, die Skeptiker erwarteten ben klaren Beweis nieber-Die Literaturfreise wurden übrigens 1892 gehender Geistesfraft. auch burch die Heirat Dr. Sigurd Ibsens mit Bergliot Björnson Ibsen und Björnson erhielten so gemeinsame Enkel, Tankred, Irene, nach ber Ibsen bie Belbin bes Spilogs benannte, und Eleonore; als dies Kind wenige Monate vor Ihsens Tobe geboren wurde, freute er sich, daß es nach seiner Nora heiße. Auch Sigurds Karriere, ber vom Oktober 1903 bis März 1905 Minister war, befriedigte ihn sehr. Damals nun stritt man über das Werk, noch ehe es da war und laut genug, daß der Autor bereits während bes Schaffens davon erfahren mußte. Als Mitte Dezember 1892 die Ausgabe erfolgte, stand man zunächst fassungslos vor einem Rätsel, bloß das eine war sicher: niemand hatte sich das Stück so Mit rechter Luft am Bersteckenspielen hatte ber Dichter ba so vielerlei hineingeheimnist, bag faum fester Boben zu finden war, alles in schwankend unsicherer Beleuchtung erschien. Leser mußte so wenig als Solneß, war er in ber Gewalt blond=

ober schwarzhaariger Teufelchen, und die Mahnung des Dichters, man möge lange über das Buch nachdenken, ehe man urteile (recht jener Goetheschen Lust am Mystifizieren entsprungen), trug nur bei, die Verwirrung zu vermehren. Die allererste Aufführung erfolgte am 7. Dezember 1892 im Hanmarket-Theater in London als Matinee, um die Rechte des Autors zu sichern, noch bevor das Buch am 12. in Christiania, am 14. in Kopenhagen ausgegeben wurde. Sofort erschien die deutsche, englische, französische, italienische und ruffische Ubertragung. Die wirklichen Premieren fanden am 19. Januar 1893 gleichzeitig in Tronbhjem und im Berliner Lessingtheater statt, als nächste beutsche Bühne folgte Leipzig, in Standinavien das finnländische Abo, am 8. März zugleich Christiania und Kopenhagen, Lindbergs Truppe am 23. März in Göteborg und am 6. April in Stockholm. In London wurde bas Stuck am 20. Februar 1893 im Trafalgar=Square=Theater öffentlich gegeben und noch im felben Jahre auf einer zweiten und dritten Buhne stets mit Miß Robins als Hilbe, die barin auch in Manchester und anderen Städten gastierte. In Chicago wurde es norwegisch (Ke bruar) und englisch (März) gespielt, ebenso im April 1893 in Rom. Am 3. April 1894 erfolgte die Erstaufführung in Paris durch das Deuvre, welches das Stud im Parifer Repertoire behielt, außerdem in Belgien, Holland, Chriftiania (vor Ibsen), London und Mailand bamit gastierte, zulett am 27. Januar 1907 in Wien mit Lugné-Poë als Solneß und Suzanne Desprès als Hilbe. hier hatte bas Burgtheater erst am 26. März 1898 bies Stück gebracht, bas am 5. Mai 1907 ins Josephstädter Theater überging und bort im selben Monat elfmal (darunter viermal für die sozialistische "Freie Volksbühne") gespielt wurde. In Berlin nahm im Oktober 1899 bas Berliner Theater bas Stück wieber auf. Am 17. Januar 1900 wurde es in New-York englisch gespielt, 1905 in Prag=Smichow tschechisch. Am 19. Januar 1905 war die Premiere im Münchner Schauspielhaus, am 19. März 1906 im Stuttgarter Hoftheater. In Christiania war bas Stück in fünf Jahren 30 Mal gespielt worden, ebenso oft in London in einem Jahr.

Viel Begeisterung erweckte "Baumeister Solneß" nicht, hingegen fragendes Erstaunen. Am leichtesten machte sich jener wizige Kritiker die Sache, der schlankweg erklärte, sämtliche Personen des Stückes benähmen sich wie Verrückte, mit Ausnahme des Doktors

und boch müsse der auch verrückt sein, benn sonst würde er den Arrsinn bei ben anbern merken. Diese Deutung kann uns eben= sowenig befriedigen als der hypnotisch=spiritistische Unfug, den viele trieben, wie das (immerhin mit mehr Berechtigung) bereits bei ber "Frau vom Meere" versucht worden war. Ich wollte hier (1893) einfach die Empfindungen wiedergeben, die mir bei wiederholter, eindringlicher Lektüre kamen, ohne zu behaupten, daß ich in diesen wenigen Monaten bereits jeglichen darin verborgenen Runenspruch entziffert und endgültig gelöft hatte; es schien mir aber auch später; als burfte ich das Gesagte fast unverändert lassen, ja ein seither bekannt gewordenes kurzes Gedicht ohne Überschrift, das Ibsen am 16. März 1892 schrieb und bas er selbst als erste Vorarbeit zum "Bnamester Solneß" bezeichnet, gilt mir als Bestätigung. schilbert ein Ghepaar, bessen schützendes haus abbrennt. In Schutt und Asche wühlen beibe, um ein kostbares Kleinod zu retten, aber follte dies auch gelingen, "nie findet sie ihr verbranntes Vertrauen, er nie sein verbranntes Glück".

"Baumeister Solneß" ist eine Tragödie der Undefriedigung. Undefriedigt ist der Held des Stückes von allem Erreichten, ebenso wie der Dichter, undefriedigt entläßt er auch den Leser. Der Kern all solcher unsicher tastender Undefriedigung aber liegt darin: eine alte Weltanschauung, die wie ein schützendes Heim war, ist verloren gegangen, niedergebrannt, und das rechte, entsprechende neue Heim, die neue Weltanschauung erst im Ausbau begriffen, noch unvollendet. Als er den Kranz an die Turmspitze hängt, stürzt der Baumeister zerschmettert in die Tiese. Es erschwert das Verständnis und verzmindert den Genuß, daß eine teilweise, innerliche Unklarheit in unzulänglichen Symbolen, in erkältenden Allegorien zum Ausdruck kommt. Drei verschiedene Grundströmungen laufen nicht völlig in eins verschmolzen durch das Stück.

Zunächst die ganz wörtlich zu nehmende Lebensgeschichte des Baumeisters. Von unheimlicher Glücksgunft getragen schwang er sich zur ersten Stelle in seinem Beruf empor, die er nun in hartem Rampse behaupten soll. Vom quälenden Sefühl eigener Unzulänglichsteit und abnehmender Kraft gepeinigt, während ihn alle seines Plazes unbedingt sicher glauben, greift er zu verächtlichen Mitteln, um oben zu bleiben. Gezwungen, eine Zuversicht zu heucheln, die er nicht empfindet, wird er von Angst verfolgt, vor der brohenden

----

Enthüllung seines Unvermögens durch die nachrückenden Kräfte, durch die Jugend, von Angst vor der Wiedervergeltung. Zudem unglücklich in seinem Familienleben (auch hier nicht ohne seine Schuld), begegnet ihm, der noch in der Vollkraft der Jahre steht, dessen Weg sich aber schon stark abwärts neigt, die junge Hilde, deren unbegrenzte Begeisterung für ihn sein tragisches Ende herbeiführt.

Hinter dieser sozusagen tatsächlichen Geschichte lauert als symbolisch-allegorischer Hintergrund, von dem sie Färbung und Bedeutung erhält, ein zweites. Es ist die tiesere Analogie zwischen dem Baumeister, der den Kirchenbauten entsagte, um Heimstätten für Menschen zu schaffen, schließlich hierin kein Genügen sindet, und der Zeitrichtung, die sich vom religiösen Glauben an das paradiesische Jenseits weg zur Verwirklichung des Glückes auf Erden hinwandte, bei solchem Streben auf allerlei Jrrwege geriet und an der Erreichung ihres Zieles halb verzweiselt. So ist der Baumeister zuerst ein rechter Mensch mit eigentümlichen Schicksalen und scharf persönlichem Charakter, außerdem aber der Repräsentant einer Generation, um nicht zu sagen eines Jahrhunderts, das alten Überslieferungen nicht schmerzlos den Rücken kehrte, ohne bestimmt zu wissen, welcher der neuen Fahnen, um die sich seine Kinder scharen, der Sieg zufallen soll.

Schließlich blickt (bewußt ober unbewußt, gleichviel) die Person bes Dichters burch bie vorgehaltene Maske: Ibsen, ben bas Gefühl beschleicht, die Jugend werde über ihn hinausstürmen, dieselbe Jugend, die so bewundernd zu ihm aufblickt, der Mann des Zweifels, von bem seine Anhänger mehr fordern als er zu leisten sich fähig weiß, eine sichere, positive, untrügliche Heilslehre, obgleich er wiederholt aussprach, nicht im Aufbauen, im Zerstören liege seine Stärke, sein Amt sei fragen, nicht antworten. Als Prophet soll er die klare Bahn anderen weisen, während vor ihm selbst sich der Weg im Auch er ist ein Baumeister, der vielerlei gebaut Nebel verliert. und oft den anderen, nie sich selbst genug getan, nicht mit Kirchens türmen, seinen historisch=romantischen Dramen und bramatischen Gebichten, noch mit Beimstätten, ben mobernen naturalistisch ge= färbten Gesellschaftsstücken; in ben Beimstätten mit frei aufragendem Turm, ben Dramen aus dem Leben bes Alltags, aber mit sym= bolisch=mustischen Bezügen, sucht er nun die lette Lösung zu bieten.

Diese drei verschiedenen Motive verguicken und verschlingen sich in jeder einzelnen Figur des Dramas wie in dem Schauspiel als Ganzen, ohne sich völlig zu beden. Immer bleibt ein Rest zuruck. der bloß einer der Grundströmungen angehört. So barf ber in= dividuelle Charafter von Halvard Solnek in keiner Weise als Selbstporträt Ibsens gedeutet werden, obzwar man sich in Christiania einem angeblichen Urbild dieser zweiten hilbe vorstellen lassen konnte, auch Ropenhagen eins zu besitzen vorgab, hier wie bei "John Gabriel Borkman" perfonliche Spigen gegen Björnson hinein= interpretiert wurden, endlich knapp nach dem Tode des Dichters eine Wienerin, Fraulein Emilie Bardach, zwölf Briefe Ibsens an fie "bie Maiensonne eines Septemberlebens" publizieren ließ, aus benen allerdings hervorgeht, die Achtzehnjährige habe im September 1889 in Goffensaß tieferen Gindruck auf den alten Mann gemacht. was man mir dort übrigens schon im Sommer 1892 erzählte. Gewiß ist es kein Zufall, daß die beiben nächsten Stücke Ibsens im September spielen. Da aber junachst "Bedda Gabler" geschrieben wurde und der Dichter nach Vollendung dieses Dramas den Brief= wechsel, in bem er bald säumig geworden war, abbrach, ist es nicht unwahrscheinlich, daß wie auf Thea Elvsted auch auf Sedda selbst einzelne Motive aus dem Verkehr mit Emilie Bardach übergingen, womit der Dame keineswegs nahe getreten wird. Wir sahen schon wie derartige Erlebnisse mit persönlichen Bekannten stets nur in völlig veränderter Form nach einem geistigen Umgestaltungsprozeß in Ibsens Schauspiele übergingen. Den Abschied der Jugend von bem Alternden hat Raimund poetisch verklärt; wie die Jugend zum Alternden zu spät kommt, diese tragisch noch nicht völlig aus= geschöpfte Verwickelung von melancholischen Zauber mußte den Greis Ibsen umsomehr reizen, wenn er entfernt Verwandtes selbst kurz Hilbe ift ebenso gewiß nicht mit Emilie Barbach zuvor erlebt. identisch, als ohne diese Begegnung die Gestalt nicht genau wie jett entstanden märe.

Auch ist ein Stück Ibsen in dem Baumeister, ebenso auf allegorische, wie auf symbolische Art; der Dichter und der Mensch beichten sich hier allerlei, was diesmal nicht bloß durchlebt, nein, großenteils auch erlebt ist. Die Sehnsucht, jung zu bleiben, vielmehr wieder jung zu werden im Verkehr mit der Jugend, im Glauben der Jugend, der den Glauben an sich selbst bei abnehmender Kraft stärken soll,

ist dabei ein typisches Alterserlebnis. Jener General, ber wieder zum Leutnant avancieren möchte, ohne daß er diese Degradation ernstelich durchführen könnte, wirkt tragikomisch, der Johannistrieb eines Genies ist tragisch; Solneß aber ist bloß ein Talent, das sich überschätzt, während sein Schöpfer sich unterschätzt, wollte er sich diesem Baumeister gleichstellen. Für das volle Verständnis ist solche Vielsbeutigkeit kein Vorzug, ja sie läßt auf eine gewisse Unsicherheit und Zwiespältigkeit in den Sesinnungen des philosophierenden Poeten schließen, mährend technisch das Drama den besten Werken kaum viel nachsteht.

Halvard Solneß war ein stämmiger, fräftiger Mann von jeher, eine körperliche Vollnatur, von der eigenen, inneren Kraft aus sich herausgetrieben, die sich an den Dingen der Außenwelt umgestaltend betätigen muß, um ihrem Lebens- und Schaffensdrang Luft zu machen, ber geborene Baumeister. Er kann nicht ruhig alltägliche kleine Tagesarbeit vollbringen, ohne den Wunsch nach Größerem, nach einem erweiterten Arbeitsfeld. Stille Selbstbeschränkung, die körperlich ober geistig Verkummerten ziemlich leicht fällt, ist nichts für solche Kernmenschen und ihren überschäumenden Tatendurft. Seine Heirat brachte ihm den Besitz des Elternhauses seiner Frau, ber "alten Räuberburg" mit dem weitgebehnten Bark. Dies schöne Erbaut würde einen Philister mit zufriedenem Behagen erfüllen, Solneß' Raftlofigkeit hingegen vermag sich bes Gebankens nicht zu erwehren, welch einen prächtigen Bauplat das umfangreiche Grundstück abgeben müßte, was sich darauf alles Neues, Unerhörtes hervor= zaubern ließe. Es zuckt ihm in allen Gliebern, das alte Gerümpel zusammenzuschlagen, um Plat zu gewinnen und zu zeigen, was er Dann sollen die Leute nicht mehr zu Knut Brovif, in beffen Baukanzlei Halvard arbeitet, geben. Dem nüchternen Architekten, der so ausgezeichnet "bei Berechnungen von Tragfähigkeit und Rubikinhalt — und all dem Teufelszeug" zu brauchen ist, fehlt der schöpferische Prometheusfunke, ber im Haupte des phantasie= Halvard der Träumer vermochte nicht das vollen Solneß loht. trockene Schulwissen "gründlich genug" zu lernen. Was er fann, hat er sich "meistenteils selber ausgeheckt". Darin liegt Ahnlichkeit mit dem Autodibakten Ibsen, der sich wie so viele Hervorragende nicht mit dem wohlgefüllten Schulranzen staatlich anerkannter Gelehrsamkeit ausweisen kann; bemerkenswert ist jedenfalls,

von den besten Dramatikern des 19. Jahrhunderts kein einziger (auch nicht der absolvierte Jurist Grillparzer) den normalen Studiens gang durgemacht hat.

Solneß weiß, wie innig seine Frau an jenem Sause hängt, womit alle Erinnerungen Alinens verknüpft find. Ihr ist es das Liebste auf der Welt. Deshalb findet er nicht den Mut zu dem Vorschlag, den "hählichen, dunklen Solzkasten", ber ihn stört und behindert, niederzureißen, ebensowenig mag er seinen Bunschen ent= fagen. Da ist die kleine Rige in ber Schornsteinröhre, auf die set er seine Erwartungen und hoffnungen, der Gedanke an sie verfolgt ihn bei Tag und Nacht. Wie Beer Gnnt, dem er auch in seinem Egoismus gleicht, verliert er fich in luftigen Selbstvorspiegelungen, malt sich die künftige Feuersbrunft bis in die Einzelheiten aus. Den Spalt entweder zu verstopfen oder ben Brand absichtlich herbei= zuführen, kann er sich nicht entschließen. Es soll geschehen, aber er Ihm mangelt ber Mut, ungescheut will es nicht getan haben. Seine lüfterne Tatfraft ift an ein frant= felbst Sand anzulegen. liches Gewissen gebunden, das sich gerade stark genug erweist, ihn von offenem Bekennen zu seinen Neigungen abzuhalten, zu schwach, biese bauernd zu ersticken. Er fühlt einen heftigen Zwiespalt zwischen Wollen und Sollen und auch, wo er fpaterhin seinen Trieben folgt, bleibt immer die peinigende Empfindung des Unrechts in ihm zurück. Der roh natürliche Kraftmensch wird burch Sittengebote, Die er an= erkennt, ohne sie durchzuführen, ein halber, ein innerlich gebrochener Charafter. Was Ibsen selbst über "Rosmersholm" äußerte, stimmt noch beffer zu Solneß und hilbe. Sein Gewissen ist nicht robust genug, um bas Gluck zu erringen und zu genießen, ber Naturtrieb in ihm zu mächtig, um es von sich zu weisen.

Endlich geschieht, was er wünscht: das Haus brennt ab. Nicht so, wie er es sich gedacht; zur Nachtzeit, in einem ganz anderen Teil des Gebäudes kommt das Feuer aus. Es war in keiner Beziehung seine Tat und doch muß er dafür mit dem Verlust der Zwillinge büßen, als wäre sie es gewesen. Nie wieder sind ihm Kinder beschert. Aber eben, weil er einen so hohen Preis zahlen mußte, will er nun vorwärts, erhalten, was ihm gebührt, ob auch fremdes Glück dadurch geknickt und verdorben wird. Er kennt keine Rücksichten mehr als die auf seinen Beruf, also auf sich selber, der Egoismus wird bei ihm Lebensprinzip. Allein es ist kein gesundes,

selbstssicher trotiges Eigenstreben. Immer sit ihm die Gespensters furcht im Nacken, bei jeder niedergetretenen Existenz bangt ihm vor der drohenden einstigen Wiedervergeltung und doch kann er nicht zurück, er muß weiter und sei es über Menschenleichen. Sein Ziel erreicht er, das Glück der Selbstzufriedenheit erreicht er niemals, denn im Grunde kann er die Schuldlosigkeit so wenig entbehren als Johannes Rosmer.

Er hat Knut Brovik niedergerungen, aus einem geachteten Bauherrn zum bezahlten hilfsarbeiter im Dienst bes einstigen Untergebenen hinabgezwungen. In Knuts Sohn Ragnar fürchtet Solnek die junge, reich begabte Kraft; fiele es den beiden ein, jest von ihm zu gehen, möchte Ragnar felbständig Bauten unternehmen und babei die hilfe des Alten benugen, dann mare es "aus mit dem Baumeister Solneg". Die beiden vereint mußten Tüchtigeres leiften als er vermag und er will doch unter keiner Bedingung anfangen zurückzutreten, Plat zu machen für die Jüngeren. Um ben erworbenen Rang im langsam heranrückenden Alter zu behaupten, darf er Ragnar nicht von sich lassen. Er hält ihn burch Raja Fosli, die Braut des jungen Architekten, beren Neigung Solneß sich burch ben immer noch mächtigen Gindruck seiner stattlichen Versönlichkeit im Fluge gewann, weil er sie erringen wollte. Nicht mit Worten, mit ben Augen hat er sie an sich gebannt. Sie tritt in sein Bureau und ist ihm gang zu Dienst, aber er muß sich zur heuchelei und Lüge erniebern, um sie nach seinem Gutdunken verwenden zu konnen. Den alten Brovit trügt er, raubt ihm, Ragnars Talent, von bem er innerlich nur zu fest überzeugt ist, ableugnend, Mut und Zuversicht, ja versetzt dem Schwerkranken damit geradezu den Todes= stoß. Vor Raja gibt er sich den Anschein, als könne er "ohne Sie nicht sein", musse sie um sich haben "Tag aus, Tag ein", und boch ist sie ihm nur "bas arme kleine Tierchen", bas Mittel zum un= ehrlichen Zweck. Kaja wuchs mit ihrem Vetter Ragnar zusammen auf, er liebte sie vermutlich stets mehr als sie ihn. Natur gab sie dem entschiedenen Wunsche des Jünglings ebenso nach wie später bem stärkeren Willen des Baumeisters. Brovits fehlt jenes fräftige Selbstvertrauen, welches der Erfolg ver-Jedes Miglingen weckt den Steptiter in ber eigenen Bruft. batte Solneß seine Kinder behalten, der heimliche Zweifel konnte Weil er das Gefühl ber Selbstverachtung instinktiv ihm nicht zu.

- -

1111 11 11 11 1 1

zu vermeiden sucht, redet er sich in allerlei sonderbar verschrobene Ansichten hinein von seinem Auserwähltsein, von einer ihm beiwohnenden geheimnisvollen Kraft, andere seinen unausgesprochenen Gebanken gefügig zu machen, Geschehniffe durch sein eifriges Wünschen allein herbeizuführen, von einem Wollen bei ihm, das sich anderen als wirklich vollzogene Taten darstelle. Hinter alledem birgt sich bloß die verzweifelnde Sucht, sein Tun vor sich selbst zu recht= fertigen als etwas, das förmlich unabhängig von ihm erfolge. Von Fräulein Fosli gilt Dr. Herbals Wort: "Das läßt sich ja noch erklaren". Es bedarf keinerlei supranaturalistischer Deutungen, um zu begreifen, daß dies nervöse Mädchen leicht unter die Gewalt des stattlichen Mannes geriet und daß gerade die autofratische Manier, in ber er sie behandelt (wie Graf Wetter von Strahl bas Rathchen von Heilbronn vor dem Femgericht), es ihr unmöglich scheinen läßt, fich seinem Ginfluß zu entziehen. Jene ganze Familie opfert Solneß feinem Chrgeiz; sie alle wagen keine Auflehnung wiber ihn, lassen sich von ihm täuschen und unterjochen. Der fräftigere Wille bezwingt ganz einfach stets ben schwächeren: barum erliegt ber Baumeister bann hildens stärkerer Willensenergie.

Das alte abbrennende Haus bedeutet die absterbende Welt= anschauung, von ber Solneß, lebensfreudig wie er fühlt, abfallen Er brach aber nicht entschlossen mit bem, was für ihn nicht mehr zutreffend war, erst äußerer Anstoß brachte ihn bazu. Aline betrachtet den Verluft der Kinder als eine höhere Fügung und ist der Ansicht, "bei etwas dergleichen muß man sich barunter beugen. Und danken obendrein", wobei sie freilich gesteht, "aber ich tann es tropbem nicht." Halvard Solneg treibt es nicht soweit, wie jener Mann in Nordamerifa, ber im gleichen Fall hinging und eine Kirche anzündete, im Gegenteil wie er früher "mit einer so ehr= lichen und warmen und innigen Gefinnung" fleine, armliche Bethäuser errichtete, baut er zum leten Male eine neue große Kirche mit einem hohen Turm in Lysanger, aber als sie vollendet ift, ba tut er bas Unmögliche. Der Mann, ben stets ber Schwindel peinigt (und dies ist symbolisch für geistiges Unvermögen, hoch zusteigen und freien Blickes um sich zu schauen), trägt selbst ben Kranz auf die Turmspige. Oben stehend, trott er bem Mächtigen in bem Augenblicke, wo er sich ganz in bessen Gewalt weiß, sagt ihm ben Dienst auf. Beimstätten für Menschen, Glück auf Erben zu schaffen,

foll fortan sein Bemühen sein. Dies ist der stolzeste Moment in des Baumeisters Leben, so hoch und kühn steht er nie wieder da, als hier, wo er sich mit mutig-freier Tat über sich selbst erhebt.

Er möchte nun, da er die schwere Last von sich abgeschüttelt, frei aufatmend das Leben mit jubelndem Glücksgefühl durchempfinden, Segen spendend und Segen genießend. Doch neben ihm waltet eine Frau, die gleich Helene Alving gelehrt wurde, das Leben bloß als eine Rette von lauter Pflichten zu betrachten, die, verschüchtert, nie vermag, sich über diesen engen Gesichtsfreis zu erheben und die aus heller Angst, nur ja gegen keine ihrer Pflichten zu verstoßen, regels mäßig der nichtigsten, konventionellen Pflicht vor den dringenosten Erfordernissen des Augenblicks und ihres eigenen Bergens den Vorzug gibt. Aline, die Halvard einst wohl um ihrer Schönheit willen erwählte, kann beim ernstlichsten Bemühen, sich in ihn zu schicken, nur als lähmendes, den Flug hemmendes Bleigewicht an ihm Ihr Dasein verbringt sie (barin Frau Werle ähnelnb) bamit, eifersüchtig zu spähen, ob Solneß die Lebensluft, die ihrer Häuslichkeit fern bleibt, nicht auf anderen Pfaden sucht, und die verbrannten Puppen ihrer Kindheit zu beweinen. Unter diesen Puppen, mit benen sie auch als Erwachsene so gern spielte, sind vermutlich die pietistisch=religiösen Jugendeindrücke zu verstehen, die Aline nicht zu überwinden vermag. Aber birgt sich nicht hinter der Rlage um die alten Porträts, Seibenkleider und Spigen, die fich in der Familie fortgeerbt, sowie um die Buppen, um die "Kleinigkeiten", um die man ja flagen darf, die unausgesprochene Rlage um den großen Verlust ber Kinder, über ben die religiös Eingeschüchterte nicht zu klagen wagt? Halvard hat die Ruinen des alten Beims niebergerissen. Er sett seine beste Kraft baran, anderen, reicheren, helleren Lebensinhalt für die Menschen und für sich zu schaffen, ein neues, schöneres Saus zu verwirklichen, mährend seine Gattin jammert: "Du magst bauen so viel auf der Welt du willst, Halvard — für mich wirst du niemals ein richtiges heim wieder aufbauen."

In so trüber, drückender Atmosphäre kann Solneß den wahren Lebensmut nicht behaupten. Manchmal überkommen ihn selbst Zweifel, ob er etwas Besseres an die Stelle jenes alten Hauses werde seten können, das "innen doch ganz nett und gemütlich war". Weil ihm das Behagen am eigenen Herd fehlt, trachtet er um so krampshafter, das äußere Ansehen zu bewahren; ist doch der Ruhm

die einzige Freude, die ihm blieb. Er wird klein und schlecht, weil bie Sonne, bas Gluck, das er braucht, ihm nicht das haus erwarmen will. "Nie ein Sonnenstrahl. Nicht einmal so viel wie ein Streiflicht ins Beim hinein!" Und bas ist sein Los, ber "ein freudloses Leben nicht leben fann!" In seinem Berlangen, für andere Licht und Freude zu schaffen, birgt sich auch das eigene, starke Begehren nach fröhlichem Lebensgenuß. "Gemütliche, trauliche, lichte Heimstätten, wo Vater und Mutter und die ganze Kinderschar leben können in dem sicheren und frohen Gefühl, daß es ein ungemein Und bas am meisten: glückliches Los ist, bazusein auf der Welt. einander anzugehören - so im großen, wie im kleinen." Die stille, tief in sich befriedigte Wonne, mit zu dieser Welt zu gehören, in ihr zu atmen, durfte ihm nie werden. Das ist der Preis, den er bafür zahlen mußte, ein großer Mann zu heißen. Der Verzicht auf bas eigene Seim mar die Bedingung, wollte er Beimftätten für andere bauen. Er fann sich bem allgemeinen tragischen Weltgeset nicht entziehen, daß nur die Aufopferung des eigenen Glückes dazu befähigt, das Rad der Entwicklung mitdrehen zu helfen, daß jeder Schritt nach vorwärts erkauft werden muß mit dem Bergblut deffen, ber die anderen aufwärts führt. Gin großer Dichter ober Denker zu werden, kostet zumeist den Preis des Lebens, denn ein Dasein mit herben Enttäuschungen und bitteren Schmerzen muß der durch= lebt haben, dem es vergönnt sein soll, der Welt ins Berg zu sehen. Auch jenes Tieftraurige bleibt Solnes nicht erspart, daß sein Los= ringen von Veraltetem, sein Streben nach Söherem die Vernichtung bes Lebensglückes teuerer Angehöriger bedeutet, die sich mit diesem Alten in jeder Berzensfaser verwachsen fühlen und nicht die Kraft haben, sich mutig zu Neuem hinzuwenden. So racht sich die besiegte Sache an ihrem Überwinder, vergällt seinen Triumph, wenn sie ihn nicht hindern kann.

Halvard Solneß riß sich los von den Überlieferungen. Nach eigenem Sinne baute er, keinem mehr untertänig als sich selbst. Dafür geriet er in die umso härtere Knechtschaft dieses Selbst. Er wurde, als er mit seinem Gott gebrochen, zum knirschenden Sklaven seines unerbittlichen Egoismus. Er vermag nicht kalt wie jener entsetzliche Dr. West seinen Trieben zu huldigen. Er hat nicht den Egoismus, sondern der Egoismus hat ihn. Mit bitteren Selbstvorwürfen muß er unter dem Sporn des harten Reiters die Bahn

Halvard vermutet vollenden, wie der Gebieter sie ihm vorschreibt. immer, die anderen hielten ihn für frank, weil er es fühlt, wie überreizt er ist. Er wurde es, weil er mancherlei zu verbergen ge= nötigt ist, vor allem seinen Unglauben an sich selbst. Es steckt viel Typisches in seinem Entwicklungsgang. Die Männer, die mit alten Anschauungen brachen, sie befriegen und besiegen, verfallen nur zu leicht der Gefahr, daß in der hiße des Streitet unvermerkt die eigene Person sich der Sache unterschiebt und die als Idealisten be-Auch dies ist typisch, daß die Be= gannen, als Egoisten enden. wegung, die sie angefacht, schließlich über sie hinausschreitet, weil sie nicht vermochten, sich völlig von dem Ginfluß der burch sie selber zerstörten Grundauffassungen zu befreien, während die Jugend hiervon nichts mehr spürt und davon unbeirrt weiter drängt, immer weiter.

Dem Baumeister wurde seine häuslichkeit verhaft, weil Aline stets rudwärts blickt, wo er nach vorne strebt. Sie ist ihm nichts mehr, weil er mit ihr über das, was ihn erfüllt, nicht reden kann. Dadurch wird er rauh gegen sie; noch ehe Hilbe kam, schwand jede Neigung für seine Frau. Er bedarf der beiden Brovik, die nur durch Raja Fosli zu halten sind; erträgt es Aline nicht, dies Ver= hältnis vor Augen zu sehen, "na, dann mag es in Gottes Namen drum sein — hätt' ich beinah gesagt". Sein unbedingtes Ansehen in seinem Fach gilt Solneß weit mehr als die Seelenruhe und als das Leben der trüben Gefährtin. Es ist charakteristisch, wie häufig Mann und Frau einander anerkennen, britten gegenüber ihre Shehälfte loben; das sind Nachklänge aus der Jugendzeit. Daß die Kinder starben, hat sie erst entfrembet, seine Treue untergraben, ihr quälendes Mißtrauen geweckt. Endlich wurden sie sich täglich unheimlicher, weil unsympathischer. Eine früher nicht vorhandene Kluft im Fühlen und Denken hat sich zwischen ihnen aufgetan. Halvard braucht, wie Stule, jemand, der fest und unbedingt an ihn glaubt, damit er den eigenen, heimlich bohrenden Zweifel durch solches zuversichtliches Vertrauen ersticken kann. Das war ihm Alline nicht, das kann ihm auch Kaja nicht sein, vor der er sich des Betruges an der willenlos Gehorchenden schämt. Kühne, freie Neigung, nicht ängstliche Scheu tut ihm not. All dies tritt wie durch ein Wunder plötlich mit Hilbe Wangel über seine Schwelle. Ihr verwegener Lebensmut erscheint ihm "wie ein grauender Tag. Wenn ich Sie ansehe, — da ist es, als blickte ich gegen Sonnenaufgang." Er lebte wie ein gebrochener Eingekerkerter und nun setzt Hilbe ihm eine Königskrone auf.

Jenes Ereignis, welches Hilbe so wichtig vorkam, daß sich ihr ganzes Leben banach formte, hat er längst vollkommen vergeffen. Nicht im mindesten entfinnt er sich bes Russes, ben er vor zehn Jahren bem Kinde gab, und erkennt fie noch weniger als Elliba ben Steuermann. Als sie aber vor ihm steht in herber Jugend= frische, zu ihm aufschauend wie zu bem Herrlichsten, was die Erde trägt, in offener Bereitwilligkeit, fich von ihm hinnehmen zu laffen, nur mit dem einen Lebenszweck, sich ihn zu erobern, da überkommt ihn ein starkes Verlangen nach diesem tropig hingebenden Mädchen. Könnte sie an Alinens Stelle treten, sein Dasein ware erneut. Sie vermag ihm die Jugend, das Glück zurückzugeben, sie reizt wie ein heller, lockender Frühlingsmorgen nach dumpfen Regentagen in busterer, niedriger Stube. Ihr, die ihn versteht, muß sein Berg zufliegen, und die Sinne bes vollfräftigen Mannes erregt biefe felbst herausfordernd begehrliche, reife Jungfräulichkeit. Wie in Bedda Gabler ift es September, Frühherbststimmung; wie bort brängt aber auch das seruelle Moment mit vor. Salvard Solneg, ber an Frauenliebe Gewöhnte, ja von dem anderen Geschlecht Verwöhnte, steht keineswegs in einem Alter, das heißer Leidenschaft unzugänglich bliebe. Er mag kaum 48 Jahre jählen. Gin mächtiger Johannistrieb überkommt ihn. An Aline bindet ihn nichts und mit der Gier bes Raubtieres würde er sich auf Hilbe stürzen, wäre nicht bie heimliche Angst in ihm vor ber Wiedervergeltung, vor bem un= bestimmt Drohenden, die ihn stets seit jenem Brand begleitet und Nicht Pflichtgefühl und Charafterftarte, feine Entschlüsse lähmt. taftende Haltlosigkeit und moralische Willensschwäche verhindern ihn, Aline geradehin abzustoßen und mit Hilbe das Luftschloß mit der Grundmauer darunter zu beziehen. Er fühlt nur zu wohl, er sei nicht ber, für den Hilbe ihn hält, aber es erhöht ihn vor fich selbst, bafür zu gelten. In ihren Augen muß er ber Belb bleiben, für ben es nichts Unmögliches gibt; so sehr er schaubernd bavor zurück-Gewiß ist es scheut, er will endlich boch den Turm hinaufsteigen. kein Prüfftein für bas Genie eines Architekten, ob er schwindelfrei ist (Ibsen selbst wurde auf Bergen vom Schwindel befallen), aber ebenso gewiß ist es, daß kleiner Reid sich an solche Schwächen klammert, um nur höhnen zu dürfen, und daß Frauen den Mann meist nach solchen Gesichtspunkten bewundern oder mißachten. Darum ist es von größter Naturwahrheit, wie der verbitterte Ragnar und seine hämischen Kameraden sich einfinden, um einmal des Bau-meisters spotten zu können, der sie alle niederhält. Solneß weiß dies und auch, daß Vergeltung hierin liegt. Vesser den Tod, als vor ihr, die an seine Größe glaubt, so klein und verächtlich bastehen, wie er sich in manchen Augenblicken erscheint.

Hilbe ist unter ben vielen frembartigen Gestalten Ibsens ber merkwürdigsten eine. Sie mit ber Silbe Wangel in ber "Frau vom Meere" zu identifizieren, war insofern kein glücklicher Gedanke, als bort schließlich offenbar eine ganz andere Charakterentwicklung in Aussicht gestellt wurde. Man darf aussprechen: die Hilde aus dem "Baumeister Solneß" ist jene Hilbe, wie sie geworben wäre, hätten Elliba und Wangel ferner ihre She so weiter geschleppt, wie in den ersten Aften ber "Frau vom Meere". Dann würde ihr Wort, sie habe nur einen Räfig gehabt, fein Beim, Geltung besitzen, ihr ganzes Wesen vollkommen verständlich sein, so will dies alles mit dem dort gegebenen Abschluß nicht recht stimmen. Mit zwölf bis breizehn Jahren soll hilbe vom Baumeister geküßt worden sein und das Königreich versprochen bekommen haben; ber Backfisch in ber "Frau vom Meere" ist brei Jahre älter und weiß (selbstverständlich) nicht das mindeste von jenem denkwürdigen Ereignis. Wir mussen uns zwingen, all bas zu vergessen, um in hilbe eine mit kuhner Bewandtheit hingestellte Figur aus einem Guß zu erkennen. Es hieße ihr bitter Unrecht tun, wollte man in ihr, weil die Situation an Regine und Oswald Alving mahnt, eine leichtfertige Dirne erblicken, die einfach einem starken Manne nachläuft und sich ihm anbietet. Gewiß waltet, wie in Kaja, der ewigen Verlobten, auch in ihr ein Zug unbefriedigter Sinnlichkeit, bei Hilbe gesteigert bis zu bösartiger Lust am Genuß gerade des Unerlaubten, boch ist das bloß ein Grundton in ihrem farbenreichen Charaktergewebe. bekümmertheit ber Jugend herrscht in ihr, ein zuversichtliches Bertrauen, die Welt müsse sich gestalten lassen nach ihrem Willen. Und der Wille zur Macht ist scharf ausgeprägt in dieser selbstsicheren Nietsche-Gläubigen, die sich burchzuseten, ihr Leben zu leben ent= . schlossen ist. Selbst wo sie anbetet, kann sie das bloß durch Befehle zeigen. Sie begehrt nicht, dem Größten und Stolzesten sich zu eigen

zu geben, sie giert danach, ihn zu besitzen. Die starke Weltbejahung in ihr treibt dazu, die kleine Alltagswelt um sich zu verneinen, ihr übermütig ins Gesicht zu schlagen, ein außerordentliches Los für sich zu verlangen, nicht in müßiger Sehnsucht, sondern in eigenkräftiger Schicksalsbeschwörung. Sie kommt zu Solneß fast wie Nebekka zu Rosmer und doch ihr Widerspiel, wie Aline, scheindar Beaten so verwandt, dieser wesensseindlich wäre und wie der Baumeister in der Willensschwäche des Pastors Ebenbild, sonst eher sein Gegensstück ist.

Das starke, robuste Gewissen, bessen sich Hilbe rühmt, ist bloß Theorie, sobald sie einen konkret gegebenen Ginzelfall vor sich sieht, den Leuten näher tritt, verlangt sie im Widerspruch mit ihrer phantastischen Selbstbehauptungslehre, es solle das Rechte geschehen. Es emport sie, daß Solneß sich weigert, dem todkranken Anut das Scheiben zu erleichtern, indem er Ragnars Tüchtigkeit anerkennt. Meinte sie eben noch, ihr Baumeister allein solle das Recht haben, Gebäude auszuführen, so nennt sie nun sein Berfahren "furchtbar häßlich. Und hart und bose und grausam noch bazu", benn "so was kann ich sagen. Aber Sie burfen nicht". Ihr Abgott foll groß und erhaben über jede menschliche Schwäche dastehen. Weil sie ihn immer so sehen möchte, "mit einem Kranze in der Hand, hoch, hoch oben auf einem Kirchturm", foll er, und sei es in Gefahr, bamit sein fünstlerisches Tobesurteil zu unterfertigen, nicht nach Art kleiner, banger Seelen den gefährlichen Nebenbuhler niederducken, er selbst soll ihm das Zeugnis erreichter Meisterschaft ausstellen, freiwillig. Zugleich aber fühlt sie ingrimmigen haß gegen diesen Ragnar, der ihr Idol zu stürzen broht. Halvard Solneß muß alles vermögen, auch den Sieg über sich. Wie sie ihn das erstemal sah, einen Mann, der das Unglaubliche vollbracht, lebte er zehn Jahre hindurch in ihrer Erinnerung, die Verkörperung alles Sohen und herrlichen auf Erden, und fo foll er bleiben, an ihm barf fein Makel haften, sonst müßte ihr tiefer, inniger Glaube haltlos in sich zusammen= stürzen. In Hilbe ist etwas von dem jungen Peter in den "Kron= prätendenten", ist boch auch Solneß ein Stule, ber auf dem Throne fist und an sich selber zweifelt. Und wieder, weil Halvard ihr als Unvergleichlicher gilt, verlangt das Mädchen ihn für sich. Kinderphantasie grub sich ja jener unvergefliche 19. September ein, wo der gewaltige Mann vom hohen Turm, den er gebaut, herabstieg, die kleine Hilbe kußte und ihr ein Königreich versprach; mit solchen Kinderaugen sieht sie ihn jest noch.

Wie Nora auf das Wunderbare, harrte die Heranwachsende auf das ihr versprochene Königreich, und als sie merkt, sie werde es nicht so leichthin erhalten, da zieht sie aus, es zu erobern. der Seemann, gleichfalls nach zehn Jahren, mahnend vor Ellida erscheint, bamit sie ihr Versprechen einlöse, tritt sie auf Solneß zu. In ihr lebt die Phantasiewelt Beer Gnnts und die Willenskraft Phantastisch durch und durch, bietet ihr das karge Leben mit seinen schweren Pflichten und knappen Genüssen nichts. liebelt wohl hie und da herum, aber sie liebt nicht, ebensowenia benkt sie baran, zu ftubieren ober sonst in einer nüplichen Tätigkeit mit dem Lebensunterhalt auch einen Lebensinhalt zu gewinnen. Sie will das Höchste ohne eigene Mühe mit einem fühnen Sprung erreichen und an sich reißen, so wandert sie mit fröhlicher Zuversicht bem Jugendideal zu. Das Phantastische ist stets unklar, auch Hilbe hat in all ihrer Zugreifesucht keine entschiedene Vorstellung von Als ihr Frau Aline ihr Leid klagt, wird sie weich ihrem Tun. und schwankend: "Ich kann nichts Boses vorhaben gegen eine, die ich tenne", und bitter wirft fie nun Solneg vor, er scheuche seine Frau von sich. So sagte Friedrich Nietssche: "Man hat gut reden von aller Art Immoralität. Aber sie aushalten können! Beispiel würde ich ein gebrochenes Wort oder einen Mord nicht aushalten." Auch in ihm lebten also Gespenster fort, auch er konnte nicht so hoch steigen, als er gebaut hatte. Silbe, die vor dem bloßen Wort Pflichten den gleichen Abscheu wie Sedda Gabler hatte (ber sie auch darin ähnelt, daß ihr die Baukunst als solche völlig interesseloser "Krimskrams" bleibt, nur der mächtige Mann fesselt sie, nicht seine Werke), die meinte: "Es hört sich so kalt und spißig und stechend an: Pflicht" (pligt), Hilbe erinnert jest Halvard an seine Pflichten gegen Aline und ruft ihm zu: "Leben Sie für die Pflichten." Freilich gewinnt biese Mahnung in ihrem Munde sofort einen leisen, ironischen Beigeschmack, und balb erlangt die gesetzlose Rebekka-Natur wieder in ihr die Oberhand, die es albern findet, man folle fein Blück aufgeben, weil ein Anderes dazwischen stehe.

Hilde ist eine Hedda Gabler, ausgestattet mit dem Mut der Tat, darum frei von den niedrigen Tücken des Feigen, welche der Generalstochter anhaften. Es möchte ihr vielleicht gelingen, wie

Rebeffa bei Beate, Frau Aline so zu täuschen, daß diese ihr willig bas Keld räumt, sie würde bas verschmähen. Gin gewisser trotiger Wahrheitssinn lebt in ihr, ber sie ungescheut bem Baumeister ihre Neigung bekennen läßt; mit ber gleichen rückhaltlosen Offenheit wurde sie vor ber ganzen Welt zu ihm stehen, trate er, vom Turm herabgestiegen, auf sie zu. Sie ist der verwegene Raubvogel, wo Bebba und zum Teil auch Rebekka ber schleichenben, giftigen Schlange ähneln. Bloß einmal beträgt hilbe sich wie diese, als sie Aline im Glauben läßt, Solneß werbe, durch fie bewogen, von dem gefähr= lichen Gang abstehen, während sie entschlossen ist, ihn bazu anzu-Die Läuterung und Abelung ihres felbstischen Strebens, treiben. wie sie Rebeffa im Umgang mit Rosmer wird, konnte Solnes Silbe Der furchtsam eitle Dann, gewandt in Trug und nicht bieten. Berftellung, andere auszunüßen gewöhnt, bleibt tief unter bem find= lich reinen Priester, der an den Adel bei anderen glaubt, weil sein eigenes Wefen höchster geistiger Abel erfüllt.

Und boch ist beiber Ibeal letten Endes dasselbe: Halvard Solneß möchte in seinem Sinn so gut wie Johannes Rosmer freudige Abelsmenschen schaffen. Die Kirchenbauten hat er früh aufgegeben, die Beimftätten für Menschen benft er gang individuell für bie einzelnen Familien bestimmt aufzuführen. Er fann nur für Leute bauen, die er genau kennt, aber die Menschen erwarten bas Sie huldigen Mortensgards platter Lebensführung. Daburch muß Solneß zu bem Urteil gelangen, heimstätten, wie jene sie wollen, aufzurichten, sei der Mühe nicht wert. Auch Ibsen kam ja zu der Ansicht, die im Epilog so energisch durchbricht, natura= listische Dramen aus ber Gesellschaft lohnten die Dlühe nicht, und versucht hier mehr noch als in der "Frau vom Meere" romantisch= symbolistische Erhöhungen über ben Alltag hinaus, wobei es ihm nach einem Brief vom 27. Dezember 1892 boch "gerade diesmal besonders am Bergen lag, betont zu feben", "die geschilderten Ge= stalten" seien "Wirklichkeitsmenschen"; vermutlich eben weil sie über bie gewöhnliche Wirklichkeit ber wirklichen Gewöhnlichkeit emporragen. Die aus dem kirchlichen Glauben Ausgeschiedenen verfallen leicht bem flachsten haften am Boben ohne erhebenden Aufschwung ber Seele, bem selbstzufriebenen, falten Ruglichkeitsprinzip. Wenn gar zu hochstrebendes Trachten die Erde überflog und in den weithin ragenden Türmen seiner Sehnsucht nach dem himmel sichtbares

Zeugnis gab, folgte nun die ausschließlich irdische Gesinnung, die nichts begehrt als freundlich vergnügtes Dasein im sicheren Haus. Dagegen tritt die neue, dritte Bauepoche auf, die in den Heimstätten für Menschen ihr erstes, aber nicht ihr letztes Ziel sieht. Heimstätten mit einem Turm darauf erstrebt sie, Menschenglück als Basis für hochgerichtetes Weiterstreben, der Turm auf dem Haus als Symbol fortdauernder Mahnung, nicht träge beim Erreichten zu verharren, sondern auswärts die Gedanken zu erheben zu immer kühnerer, adligerer Lebensgestaltung.

Diefe große, herrliche Ibee vermag Baumeister Solneß nicht zu verwirklichen, weil ihm der starke Opfermut gebricht. bie Entsagung nicht auf sich nehmen, die eine stolze Lebensaufgabe von dem verlangt, ber fie jum Siege führen foll. Auch vermag bas, nach Rosmer, nur ein schulbloser Mann; Solnes aber leibet wie Beer Sont für Gebankensunden, denen wirkliche Bergehungen folgten. Er fällt ab von seiner eigenen Sache. Die Beimstätten mit dem Turm barauf verwerfend, will er "bloß bas herrlichste auf Erben" bauen, ein Luftschloß, wie Hilbe es begehrt, aber mit einer Grundmauer barunter. Dies geplante Schloß mit bem "erschrecklich hohen Turm" wäre ein ebensolches Unding im Architektonischen wie bas, was die beiden darunter verstehen, im Ethischen. Der ziel: und zwecklose enorme Turm würde die edle Harmonie eines jeden Gebäudes zerstören und wahrhaft ästhetisches Wohlgefallen vereiteln; ebenso wie der ungeheuerliche Egoismus, der einzig um sich be= fümmert die übrige Welt als ein aus luftiger Sohe zu genießendes Schauspiel betrachtet, die harmonische Ausbildung der Menschennatur verhindern und einen unerfreulichen Anblick bieten müßte. Hilbe fragt nichts nach anderen. Selbst im Baumeister liebt sie bloß den Glanz, den er auf sie zurückstrahlen soll; sie will nicht das Große und Vollendete, das sie in ihm träumt, verehren, sondern fich seiner bemächtigen zu eigener Luft. Sie will das Unmögliche, aber nicht, wie wir es alle wollen follten, als immerwährendes Streben nach bem Erhabenen, nach bem Ibeal unserer selbst, vielmehr als sofortige Befriedigung zweckloser Launen, als Durchführung ihres Lebensplanes, unbefümmert barum, was sonst aus Menschen und Dingen wird. Auf ben Weg unbandiger, alle Schranken überspringender Eigenliebe folgt ihr Solneß und geht daran zugrunde. Empfände Hilbe wirklich für ihn als Berson, sie könnte ihn nicht

ben Turm hinaufjagen, nachdem sie von seinen Schwindelanfällen erfahren; als letztes, ausschlaggebendes Moment, damit sie dies versübt, kommt eine durch Ragnars Worte geweckte, sehr weibliche Sifersucht auf Raja hinzu. Sie muß einen mächtigen, spannenden Sindruck erhalten, um wieder voll an Solneß' Größe zu glauben, sie muß ihn sehen, wie damals in Lysanger als den Mann, dem nichts unmöglich ist. Um in ihren Augen jener Heros zu bleiben, tut Halvard den Gang, von dem er nicht wiederkehrt.

Den Kranz in ber hand steigt ber Baumeister bas Gerüft Bis zur Spite klimmt er hinauf und hängt das Reichen empor. ber Vollenbung, bes Sieges baran auf. Für einen Augenblick hatte er sein altes Ibeal zur Wirklichkeit gemacht, die Beimftätte mit dem Turm darauf. Als er dort oben jedoch, wie er es hilbe versprochen, fich feierlich bavon lossagt und ein verwerfliches Ibol proklamiert, fturzt er herab und im Steinbruch liegt zerschmettert sein Leichnam. 3m "Brand" schließt ber deus caritatis ben, obgleich in verirrtem Sinn, ehrlich und mit Selbstaufopferung ringenden Belben burch ein gewaltsames Ende entsühnend in die Baterarme. urteilt ein deus irae, burch sein zorniges Strafgericht ben Frevler von der Höhe seiner Verblendung ins Nichts zurückschleubernd, das Programm rucfichtslofer Gigenliebe, zu bem Solnes fich in jenem Moment bekannte. Und doch ist auch dieser Gott ber Rache ein milber Vergelter. Nur ber Tob erspart es Solneß, den unvermeid= lichen Zusammenbruch seines Ruhmes zu schauen. Rein persönlich eingreifender Weltenherr wirft ben Sünder vom Gerüft. physisch tatsächliche Ursache des Sturzes ist hilbens jubelnder "Nicht einen Laut" warnt Dr. Herbal umfonst. Mädchen benkt nicht an die Gefahr für Halvard, fie empfindet lediglich die Befriedigung des erreichten Zieles; barum schreit sie auf, die anderen mit, barob gerät ber Baumeister ins Schwanken und fällt rettungslos in die Tiefe. In hohem Mage symbolisch wirkt es, daß Hilbens "Hurra" ihn das Leben kostet; sie ward sein endgültiges Verderben. Gines das andere zu entschlossenster Selbstfucht aufstachelnd, die letten Gewissensbebenken zurudbrangend, wollten sie ihr phantastisches Reich des Egoismus begründen. stirbt baran körperlich und sie geistig. Als sie ihn herabstürzen sah, stürzten mit ihm all ihre Lebensanschauungen. Ein unausfüllbarer Spalt klafft in ihr auf, ber Irrfinn schlägt seine Krallen in ihr

Hirn. Es liegt tiefe, tragische Fronie barin, daß der Ruf: "Es lebe der Baumeister Solneß" diesem den Tod bringt. Der Pfad, auf den Hilbe ihn als auf jenen des wahren Lebens wies, war der Todesweg.

Halvard Solneß uud Hilbe luben die schwerste Sunde auf sich, die gegen den heiligen Geift fortschreitender Menschheitsentwicklung. Eigenwillig selbstisches Genußstreben geht in ihnen unter, verworfen vom Geiste mahrhaft edler Menschlichkeit, bem sie nicht nachgelebt. Auf den Turm gelangt man bloß einmal. Das Leben hat nur einen Göhepunkt. Als Solneß in Lysanger zur Spige emporklomm, handelte er vollbewußt und berechtigt, so steht es jest nicht. Silbes Jugend hätte ihn befreien und retten können, ware hilbe eine andere, bie ihn lehrte, alles Unrecht zu sühnen und aus zurückeroberter Diese Silbe, eine eblere Schuldlosigkeit neue Kraft zu schöpfen. Bedda Gabler, erreicht bloß beren lettes Ziel: ben Geliebten in Schönheit sterben zu feben. Alle Gigenschaften bes zufünftigen Abelsmenschen sehen wir hier nur vereinzelt oder verzerrt und also unwirksam. Das fühne Selbstvertrauen, das den beiben Brovits mangelt, hat Hilbe in gefährlichem Übermaß und flößt es Halvard zu seinem Unheil ein, die hingebung Rajas wird zum Berrat an Ragnar, ernstes Pflichtbewußtsein fehlt ganzlich, ba ist nur Alinens konventionell verkehrte Idee von allerlei Pflichtchen, die Hilbe peinlich berühren muffen, und Solneg' Furcht vor felbstgeschaffenen Be-Kein Lichtpunkt scheint in dem dusteren Nachtbild aufspenstern. zuleuchten und boch ragt hell und tröftend das Symbol echter Menschheitszufunft hinein: der Kranz hängt an der Turmspige des neuen Hauses, ob auch ber Baumeister zerschmettert auf ber Erbe Beimstätten mit einem Turm barauf: bies bleibt bas Biel.

## XVI.

## (Rlein Enolf.)

Im lautbewegten bunten Treiben des modernen Lebens, wie es zumal in den Großstädten in fiebernder Gile bahinpulft, bringt jeder Tag eine wirre, sich förmlich stoßende Fülle und Mannig= weckt rasche Begierden und schnelle faltiakeit von Eindrücken, Empfindungen, aber bevor fie noch zur Reife gediehen, verschlingt fie die raftlose Flut neu heranstürmenber Sensationen; so verwischt sich ihr Bild wieder, noch ehe es beutlich wurde. Nur was so mächtig und start an unsere Herzen pocht, daß es tief eindringt in unsere Seelen und uns gewärtig bleibt Tag und Racht, lange, lange, das haftet dauernd im Innern. Und wenn manche Woge barüber hinwegspülte, es taucht doch stets von neuem empor, verkittet sich endlich fest und unauflöslich mit bem Kern unseres Wesens, wird ein Stück unseres Selbst. Die Dauer und Tiefe bes Eindrucks gibt den einzigen Maßstab bessen, was ein Vorgang des eigenen Lebens und (in gleicher Weise) was ein Kunstwerk für uns bedeutet. Nicht ob es mit fröhlicher Luft ober peinigendem Grauen erfüllt, nicht ob wir uns erhöht ober zerschmettert mahnen, ist das Ent-Nur was sich mit unauslöschlichen Zügen in uns ein= gräbt und barum in uns zur gestaltenben Macht zu werben vermag, nur was uns in seinen Bann zwingt, hat für uns Leben und wird in uns Leben. So geartet möchte die moderne Kunst sein, so geartet ist die Dramatik Ibsens. Vor zwei Menschenaltern bereits betonte Grillparzer, die alte Kunft habe bloß das Schöne erstrebt, ber neuen sei das Interessante, das Geistreiche, das Bebeutende, ja das Häßliche willkommen, sofern es dazu helfe, die bezweckte Ge mutswirfung hervorzurufen. Der Dichter ber "Bero" nennt jene moberne Richtung im Gegensage zur flassischen bie romantische.

a sectate the

Die Bezeichnungen wechseln, die Sache bleibt dieselbe. In diesem Sinne darf der nordische Poet uns auch heute noch als Romantiker gelten, ja er ist es mehr als bloß in diesem Sinne.

"Nosmersholm" bleibt der Sipfel im Schaffen Ibsens, aber die dort angedeuteten Gedanken gelangen in "Klein Epolf" mit manchen neueren Ideen bereichert, vermischt und vermählt zu ershebender, weiter leitender Aussprache. Dies Drama darf warmen Anteils gewiß sein und vielen der Jüngeren, noch unklar Suchenden mag es ein sicherer Stab und eine feste Stütze werden. "Klein Epolf" ist das Werk eines Greises, doch kein greisenhastes Werk. Es ist wie der leuchtende Abendgruß der scheidenden Sonne, das Vermächtnis eines weisen Sehers, der schon halb abgewendet vom irbischen Getriebe den Stimmen aus der Höhe und Ferne lauscht.

Wie nur je ein Dichter strebte Ibsen, neubilbend, umschaffend auf seine Zeit und die kommenden Generationen einzuwirken. muß als Moralist begriffen werben und ist es noch weit ausgesprochener als etwa Schiller. Seit er sich gefunden hat, bilden die ethischen Fragen sein Lebenszentrum. Er rang fich los vom blindfesselnden alten Glauben, dann aber befreite er sich auch vom töricht eigenwilligen hochmut neuen Wissens. Die sittlichen Gefahren da und dort entgingen ihm nicht und er hoffte sie zu überwinden durch einen zugleich demütigen und stolzen Idealismus ber Der gedankliche Kern seiner Werke bestimmt ihre Form. Ibsen will Ibeen aussprechen, nicht handlungen vorführen, inneres, nicht außeres Leben barftellen. Nicht wie Taten geschehen, wie Empfindungen sich zu Entschlüssen verdichten, davon handelt die Mehrzahl seiner Dramen. Er zerlegt menschliche Seelen vor uns und zeigt, was die täuschende Hulle birgt. Darum bedient er sich auch technisch häufiger des analytischen als des synthetischen Weges, ohne mit starrem Doktrinarismus ben einen vor bem anderen aus prinzipiellen Gründen zu begünstigen. Die bunte und grelle Fülle bes Geschehens, welche die Menge noch immer blendet, meibet der fundige Seelenanatom mit vielleicht gar zu vornehmer Zurückhaltung. Er sucht den Effekt so wenig, daß er ihm vielmehr aus dem Wege Der Ibsen ber letten fünfzehn Schaffensjahre ist nur noch Rünstler der feinen Nerven, ja er vernachlässigt darüber die gröberen Sinne mehr als für den Theaterdichter rätlich. Es soll keineswegs gesagt sein, das wäre die höchste Art des Poeten, aber es ist seine

Art und nach ihr will diese imponierende Erscheinung beurteilt sein. Mag "Klein Epolf", wie manches der früheren Werke, von einer mittelmäßigen Aufführung mehr zu fürchten als zu hoffen haben, für den zu reinem Empfangen gestimmten Leser bleibt es von erschütternder Gewalt und so wirkt es bei einer bis in die kleinste Einzelheit getreuen, kongenial in den tiesen, geistigen Gehalt des düsteren Schausviels eingedrungenen Darstellung auch von der Bühne herab.

Wie "Baumeister Solneh" und die folgenden Werke wurde "Rlein Enolf" in bem behaglichen Beim geschrieben, bas Ibsen sich nun in Christiania gegründet hatte und vor deffen Fenstern die stattlichen Bäume bes Schloßparkes mit ihrem faftigen Grün wie ein Gruß der unsterblichen Natur mitten in der modernen Saupt= stadt berührten. An dem Sause hat die Stadt jest eine Gedenttafel angebracht. Am 11. Dezember 1894 fam "Lille Enolf" gleichzeitig bänisch, beutsch, englisch und französisch heraus, bald auch holländisch, russisch und italienisch. Binnen zehn Tagen erschien, tropbem die banisch-norwegische Ausgabe 10000 Exemplare zählte, die zweite, knapp einen Monat später die dritte Auflage. Schaufpiel hatte in Standinavien den stärksten buchhändlerischen und theatralischen Erfolg von allen modernen Dramen Ibsens. war eine Dilettanten-Matince im Hanmarket-Theater zu London am 3. Dezember aus Urheberrechtsgründen vorausgegangen. überholte das Deutsche Theater in Berlin selbst die ffandinavischen Bühnen mit der Erstaufführung am 12. Januar 1895, Christiania, wo der Dichter sein Stuck sah, folgte am 15. Januar (bort waren 36 Aufführungen im selben Jahre nötig), Bergen, wo binnen vier Wochen 11 Aufführungen stattfanden, und helfingfors am 21. Januar, Göteborg am 30. Januar, bas Wiener Burgtheater stellte fich bereits am 27. Februar ein, früher als Kopenhagen (13. März) und Stockholm (14. März), etwas später als Mailand (22. Februar). Noch im Frühjahr 1895 wurde "Klein Enolf" in Chicago und vom Deuvre in Paris (8. Mai) gespielt, das ihn öfters, so am 11. und 12. März 1904, dort wiederholte, auch auf Gastreisen vorführte, vom 23. November 1896 an 14 mal mit Miß Robins als Rita im Avenue-Theater in London. In Berlin gab Reicher den Alfred, Agnes Sorma die Rita, Rittner ben Borgheim, in Wien war Mitterwurzer Alfred, Abele Sandrock Rita, Stella Hohenfels Afta, Reimers Borgheim. Der Eindruck war überall ein tiefer. Obwohl bie Theater ben neuen Aufgaben ber Darstellungstunst erst entgegenzeisten, waren die Schauspieler oft schon weiter als die Kritiker, die sich mit Vorliebe auf den geheimnisvollen "Goldmops" der Rattenzmamsell (so verdeutschte die Übersetzung Rottejomfruen) stürzten, eine ganz besondere Tiergattung darin erblickten, mit eigenartig symbolischen Bezügen, während im Original das harmlose Kosewort "Mopsemann" steht. Ibsen erzählte übrigens dem Grafen Prozor, seinem französischen Übersetzer, das Modell der Rattenjungser set eine alte Frau, die er in Stien in seinen Schultagen gesehen. Sie ging mit einem kleinen Hund in einem Säckhen herum und verztilgte Ratten; man flüsterte aber von mystischem Verschwinden von Kindern, das man mit ihr in Verbindung setze.

Wie in "Rosmersholm" (früher schon im "Puppenheim" und ben "Gespenstern", später in "Sebba Gabler" und im "Baumeister Solneß") ist der Kreis der Handelnden so eng als irgend möglich gezogen: Zwei von den sechs Personen des Stuckes verschwinden zudem bereits im ersten Aft, die Rattenmamsell und der kleine Anabe, ben sie magnetisch sich nachgezogen hat — ins Verberben. hier wie bei Goethes italienischen Reisegeschenken, ber "Iphigenie" und bem "Taffo", wo ebenfalls auf Entfaltung von Seelenzuständen, ernstes Reifen hoher Entschließungen so viel Gewicht gelegt wird, daß die Geschehnisse wenig Raum einnehmen. Solcher bramatischer Art benachbart schiene Grillparzers "Sappho", die aber trop ber gleich geringen Anzahl der Mitwirkenden noch ungleich mehr handelnde als grübelnde Menschen vorzuführen strebt. Während in der "Sappho" der erste Aufzug der ruhigste, am stillsten ausklingende ist und dann erst die dramatische Woge anschwillt, bietet "Klein Enolf" ben stärksten Bühneneffekt sofort im Gingangsakt und verliert sich im zweiten Aft in bohrende, zerrende Betrachtung, ein technischer Mangel, ber, ob auch gewollt, deshalb nicht minder bedenklich bleibt und burch ben lebhafter bewegten Schlußakt nicht mehr ausgeglichen werden kann. Ibsens Dramen stellen wie an ben Leser oder Hörer auch an den Schauspieler die höchsten An-Wie Shakespeare eine andere Art. der Darstellung forderungen. erfordert als Schiller, durfen Ibsens Personen nicht wiedergegeben werben wie die Figuren des französischen Gesellschaftsstückes; diese Binsenwahrheit wird gleichwohl häufig mißachtet und damit ber Erfolg schwer gefährbet.

Ibsens Schwester sagte zu mir, ihr Bruder sei gleichsam ein Seher, berufen, die Menschen vor schweren Frrungen und gefähr= lichen Strömungen der Zeit zu warnen. Dieser nordische Poet muß so sehr vom Ethiker als vom Afthetiker beurteilt werden. Das mag manchem Artisten eine Schwäche bes Dichters scheinen, ist aber gewiß eine Stärke bes Menschen, der burch hohe, eindrucksvolle Bedanken wirken soll. Ibsen gehört zu den Philosophen unter den Dramatikern; im "Baumeister Solneß" ift er ber selbst im Zweifel schwankende Skeptiker, in "Rlein Enolf" ein ben Kern ber Dinge erfassender Weiser, der nicht bloß das Wirrsal zeigt, auch den Weg der Befreiung weist. Die Befreiung von der souveränen Herrschaft bes Ich forbert er, die Loslösung von jener rücksichtslosen Selbst= sucht, welche heute als Übermenschentum verherrlicht wird, wo es boch Unmenschentum lauten müßte. Daraufhin wollte man in "Rlein Enolf" die gangliche Verneinung der Geschlechtsliebe im Sinne ber "Kreupersonate" erblicken, allein Ibsen verurteilt ledig= lich jene so oft verherrlichte Liebe des vollkommen Ineinander= aufgehens, neben der kein Raum bleibt für andere Strebungen und Gefühle, jene Art der Neigung, die Chamfort einen bloßen "Egoismus zu zweien" nannte.

Zwischen Nießsches strupelloser Weltbejahung der Gewissenlosen und Tolstois altchristlicher Weltverneinung der Angeekelten, zwischen Stirner und Schopenhauer, all diesen falschen Wegweisern, deutet Ihsen hin auf sein drittes Reich freudig bewußter Pflichterfüllung, die das Glück nicht aus der Welt verbannt, die es jedoch keineswegs auf fremden Jammer gründen möchte. Wilde, grausame, wollküstige Weltlust schlägt freilich um in schmerzliche, traurig entsagende Weltsstucht, aber dies ist bloß die Vorbereitung für das höhere Ideal. Es ist das individuelle Ziel der Sühnung für den Schuldigen, den das Gesetz der Umwandlung dorthin leitet, aber die werktätige Buße erhält erst ihren wahren Sinn und volle Bedeutung durch ihre Auffassung als Witarbeit an der Heraufführung besserer Zeiten für alle durch die Herandildung eines edleren, reineren Wenschentums. In diese Zukunstsperspektive mündet "Klein Epolf".

Das Problem der She beschäftigte Ibsen noch früher als jenes andere, nicht minder wichtige Leitmotiv seiner modernen Dramen: die Stellung des einzelnen zur Gesellschaft; ist es doch als der wichtigste Spezialfall dieser umfassenderen Frage zu betrachten. Auch

bie Ghe erfordert ein Überspringen ber engen Schranke der Besonderheit, ein Sicheinfügen in den Rahmen eines Zusammenseins, in dem Frrungen und Trübungen nur zu leicht Blat greifen. Sind Che und Liebe dauernd vereinbar? So fragt sich ber junge Chemann Ibsen bereits in ber "Romodie ber Liebe", und bort verneint er die Frage geradezu. Ideale Liebe wird durch die heutige Che herabgezogen und entwürdigt; die gleiche Antwort erteilt "Klein Enolf", boch fällt ber Nachdruck dabei auf das Wort "heute". Die Ehen der Gegenwart, nicht die Ghe als solche mißbilligt der Dichter, ber vielmehr mit rastlosem Gifer nach den Bedingungen ber wahren Che forscht, die sich bloß einmal relativ vorhanden zeigen, wo man fie am wenigsten sucht: im "Bolksfeind". Für ihn beginnt bas Problem bort, wo es für unsere Lustspiele endet: am Traualtar; während jene sich mit den Vorbereitungen zur Lebensreise beschäftigen, bilbet ber Verlauf biefer Reise seinen Gegenstand. Den "richtigen Reisegefährten" verfehlt ober erst unterwegs angetroffen zu haben, ist das Verhängnis vieler seiner Helben. Schon Nils Lykke glaubt, Eline, die zu fpat Gefundene, ware die zu ihm Paffende In der "Nordischen Heerfahrt" steht Sigurd zwischen Hjördis und Dagny, im "Fest auf Solhaug" Margit zwischen Bengt und Gudmund. Bernick hatte nicht ben Mut bes herzens in ber Wahl zwischen Lona und Betty, wie Belene zwischen Alving und Manders; beidemal wandelt sich einstige Liebe zu warmer Freund= schaft. Um Rosmer ringen Beate und Rebekka, um Ellida Doktor Wangel und der Seemann, Hedda Gabler begehrt, an Jörgen Tesman gebunden, nach Eilert Lövborg, wie Halvard Solneß sich an Aline bloß gefesselt fühlt, indes es ihn nach Hilbe ftürmisch ver-Wenn Alfred Allmers zur Erkenntnis kommt, Afta wäre jene Lebensgefährtin gewesen, welche die edelsten Keime und höchsten Triebe seines Wesens entfaltet und erfüllt hatte, mahnt bies am ftarkften an ben unseligen Julian, bem am Ende seiner Bahn zu spät die Ahnung aufleuchtet, Makrina, nicht Helena, zu der ihn Sinnengier und Verlangen nach "goldenen Bergen", nach bem Kaiserthron zog, sei das für ihn bestimmte Weib. Das Gleiche wiederholt sich zwischen Borkmann und Ella, zwischen Rubek und Wie für Borkman sollte auch für Allmers die She bas Mittel sein, um das Werk ausführen zu können, das ihm vor= schwebte, und gerade diese Ghe hindert ihn bann, es zu schaffen.

Stets rächt sich das Eingehen ehelicher Verbindung, bei der andere Gründe als die Liebe mitsprechen durften. In unzähligen Variationen wiederholt sich ein immer neu und eigenartig gestaltetes Grundthema, wie es auch Grillparzer wiederholt beschäftigte, weniger noch, wenn Phaon von Sappho zu Melitta sich wendet, schärfer akzentuiert bei den treulosen Gatten Medeens und Margarethens, die, jeder aus anderen Motiven, neuen Ehebund suchen, Jason bei Kreusa, Ottokar bei Kunigunde, modernstem Empfinden am verwandtesten in der "Jüdin von Toledo", wohl auch in ihrem unvollendeten Gegenstück, der "Esther".

Mangelnde geistige Übereinstimmung stört sonst neben oft stärkeren physischen Gründen die Shen bei Ibsen. In "Alein Enolf" wird bas Rind, bas nach alter Schablone ben Ritt ber Ehe abgeben follte, statt bessen die Sprengungsurfache. Diese eigenartige Wendung begegnet uns bei Ibsen gleichfalls öfters. In Egil haßt Hjördis ihren schwachen Gatten Gunnar, das noch ungeborene Kind entflammt Hebba wider ihren Mann, die Geburt Oswalds scheidet Belene bald völlig von Alving. Im "Puppenheim" vermögen die Kleinen Nora nicht bei helmer zuruckzuhalten, aber bas sterbende Rind trennt Ellida von Wangel, der Verluft der Zwillinge richtet die Scheibes mauer zwischen Aline und Solneß auf. Auch Kinder, welchen ber Vater unrecht tut, begegnen uns, so ber kleine Alf, ben Brand seinen höheren Verpflichtungen opfert, so Oskar Bernick, den ber Konsul lange bloß als Mittel zum Zweck betrachtet. Am stärksten herausgearbeitet und am schärfsten beleuchtet wird diese Seite der Frage durch Klein Gyolfs Dasein und Tod. Der Knabe steht hier im Mittelpunkt der Handlung, wie in anderer Weise die rührende Gestalt der erblindenden Hedwig in der "Wilbente". Wie dies junge Mädchen weiß auch Enolf nicht, welche Enttäuschungen ihm, dem Krüppel, die Zukunft bringen wurde. Vermochte Ellida sich zu ihren Stieftochtern kein Berg zu fassen, weil ihr der Bater nicht nahe genug stand, so vermag Rita ihr eigen Kind nicht heiß genug zu lieben, weil es sie hindert, den Gatten ungeteilt zu besiten.

Rita mahnt in ihrem Tun und Reden an die "prachtvolle, blonde Bestie" Nietzsches, die kein Gesetz kennt als unbehindertes, gänzliches Ausleben gieriger Triebe, doch dieser erste Eindruck entsspricht nur der Oberstäche ihres Seins, die Wurzeln ihres Wesens leiten zu anderem Grunde. Von Hedda Gabler empfing sie manche

Aukerlichkeit, ihr ist sie verwandt als die verwöhnte, vornehme Dame, bie von des Lebens Not nichts weiß und deshalb gleichmütig an ben Elenden vorübergeht, aber im tiefsten Kern ähnelt sie Rebetta Auch für Rita ist es das Verhängnis, daß ihrer ur-West mehr. sprünglich vornehm angelegten Natur mit kühler Skepsis der sichere Hort des Glaubens genommen wurde, ohne ihr mit einer neuen, hohen, begeisternden Idee dafür Ersat zu bieten. In der bitteren Stunde vorwurfsreicher Abrechnung erkennt sie das selbst: hättest mich nicht zur Zweiflerin machen follen, Alfred." Gin junges, blendend schönes Mädchen, im Besitz des Reichtums, spähte sie nicht etwa nach einem Mann in hervorragender Stellung ober mit glänzenden Aussichten. So sehr ihr dies ohne Zweifel die Männer erleichtert hätten, sie verschmähte ein solches Ziel ehrgeiziger Gitelfeit und mählte den armen, aussichtslofen Stundenlehrer Allmers. Dabei leitet sie schwerlich ein überreizter Geschlechtstrieb; was sie für Alfred empfindet, ist herzliche Liebe und wenn diese als warme, allzu warme Sinnlichkeit ans Licht brängt, entschuldigt die rückhalt= lose Offenheit ihrer Natur, was den Platoniker abstoßen könnte. Sie ist Weib genug, in Alfred ben Mann zu sehen, aber sie sucht nicht nur den Mann. Auch der Mensch, gerade dieser so geartete Mensch, fesselt sie, wie es der gleich leidenschaftlichen Rebekka mit Vaftor Johannes ergeht. Gibt sich Rita ihm zu eigen, sieht sie in Allmers ihr Sehnen erfüllt, dann äußert sich darin ebenso sehr un= bewußter, kräftiger Ibealismus, als starkes Verlangen nach dem Glück solchen Besites.

Erst in der She, als ihr der Glaube an das Jenseits abhanden kam, erfaßte sie die eingeborene Sinnenfreude immer unumschränkter. Nun sucht sie den Himmel auf Erden in grenzenloser Leidenschaftlichsteit. Die Moral war ihr nur im Zusammenhang mit den Lehren der Religion gedietend vorgeführt worden, darum entschwindet mit dem Fürwahrhalten der religiösen Symbolik jeder Begriff der Pflicht, der Rücksicht auf andere, ja selbst der Scham und die zügellos gewordene Phantasie überläßt sich einzig der Führung trunken jubelnder Sinnlichkeit. Hedda Gabler interessiert sich nicht für die wissenschaftliche Tätigkeit der beiden Männer, die ihr am nächsten stehen, weil sie sich überhaupt für nichts ernstlich zu interessieren vermag als für die kleinen Qualen ihrer eisersüchtigen Eitelkeit. Rita haßt die Arbeit ihres Mannes, weil sie nur zu wohl empfindet, wie ihn

diese von ihr abzieht. Wir erfahren nichts über ihr Elternhaus (ein Mangel des Stückes, ber in "Wenn wir Toten erwachen" wiederkehrt); sie ist wohl wie andere junge Mädchen ihrer Gesellschafts= klasse von ernster Gedankenarbeit viel zu lange ferngehalten worden, um späterhin fähig zu sein, an solcher teilzunehmen. Weil Alfred all ihr Denken ausfüllt, möchte sie, bas sollte auch bei ihm zutreffen; und nun saß er statt bessen oft und "schrieb Tag für Tag. Manch= mal auch die halbe Nacht." Darum betrachtet das heißblütige, üppige, junge Weib dies Buch bald als ihren persönlichen Feind und gewöhnt sich bann alles jo anzusehen, was Allmers von ihr ablenken könnte, zunächst Asta, schließlich auch ihr eigenes Rind. "Ich halte an meinem Rechte fest," sagt sie beziehungsvoll, und als ihr Recht betrachtet sie es, daß Alfred ausschließlich ihr gehöre. sogar drohen wie Francillon, obzwar sie diese Art Vernachlässigung nicht zu fürchten hat.

Alfred ist ein träumerischer, still forschender Wahrheitssucher, fremd, fast kindlich in ben Dingen dieser Welt, als ihm Rita in bem vollen Glanze ihrer bämonischen Schönheit in den Weg tritt. Es geht ihm mit ihr, wie später seinem kleinen Sohne mit der un= heimlichen Rattenmamsell: sie schreckt ihn zuerst und lockt ihn bann um so stärker, weil sie ihn zugleich schreckt. Wie die Ratten der geheimnisreichen Alten nach müssen ins Meer, folgt er Rita und versinkt in den Fluten der Sinnenfreude. Mehrere Jahre später er= fuhr ich, Ibsen habe sich sehr ähnlich zu Brozor dahin geäußert, in bem "fleinen Enolf zeigen fich die Betörung und die Schwäche bes Baters wieder, aber in verstärkter, gesteigerter Form, wie dies bei Kindern solcher Väter oft vorkommt". Alfred hat dergleichen nie gekannt, da naht sich das jugendlich schöne Wesen wie im Märchen und bietet ihm alles, den schwellenden Leib und den glänzenden Reichtum, alles, was er bisher entbehrte, fast ohne sich dessen bewußt zu sein. Es ist die Versuchung des Antonius und der Seilige erliegt; erliegt, weil er zugleich das Los seiner (vermeintlichen) Halb= schwester Asta sichern möchte. Mag jedoch viel für Alfred sprechen, in ihrer Che war Rita, die sich stets ganz so gab, wie sie fühlte, ber ehrlichere und damit der betrogenere Teil. Sie will ihn, Alfred Allmers, und sonst nichts auf der Welt, er will sie, aber bald auch ihr Geld, um sich seiner Arbeit widmen, um Afta versorgen zu können, ja diese Nebenzwecke sind stärker als das erste Motiv. Weil

sie seine innere Kühle herausfühlt, muß Rita im leibenschaftlichen Bestreben, den Geliebten festzuhalten, immer ungestümer und wilder Wieder wird ein früheres Motiv in neuer Beleuchtung Auch Beate hatte sich so mit verzehrender Leidenschaft an gezeigt. Rosmer angeklammert, als sie fühlte, wie er ihr entgleite und sie ein Kind erzwingen möchte, und hat ihn damit nur erschreckt und völlig von sich entfernt. Wie Johannes vor Beate, so flüchtete Alfred vor Rita, der umgekehrt schon das eine vorhandene Kind zu viel ift, zu seinen Schriften, über benen er brütet, "tief - tief in die Nacht hinein". Da wird es ihr zum rasenden Triumph, ihn der Arbeit zu entreißen, wann immer, wie immer! Und in einer solchen Stunde verunglückt Klein Enolf durch jenen Sturz vom Tisch. Das gebrochene Bein macht ihn für Lebenszeit zum Krüppel, zu= gleich zum stummen Vorwurf für seine Eltern. Technisch ist die Motivierung des Falles, da man Kinder im allgemeinen nicht auf Tische zu legen pflegt, damit sie dort schlafen, recht schwach, und es wäre ziemlich leicht, eine realistisch glaubwürdigere zu finden. Vorgang an sich bleibt von hoher Wahrheit. Verkrüppeln auch nicht alle Kinder physich, wer zählt die durch Schuld fahrlässiger Eltern seelisch Verkrüppelten?

Auch diese Eltern sind auf dem besten Wege, den armen Jungen ganzlich zugrunde zu richten, weil sein Anblick ihr Glück vergällt. Alfred sucht ihn stets unter Büchern in rastlosem Lerneifer zu vergraben, statt seinen schwachen Körper nach Möglichkeit zu fräftigen, und Rita empfindet nur bann Mitleid mit ihm, wenn sie ben Kleinen ebenso wie sich selbst hinter Alfreds geistigen Interessen zurückgesett sieht; sobald sie fürchtet, der Knabe konnte des Gatten Gefichtstreis ausfüllen, wird fie seine erbitterte Feindin. Ver= ständnis für Enolf zeigt bloß eine: Tante Afta. Sie hat nichts angenommen von den "goldenen Bergen", als Lehrerin verdient sie sich selbst ihr Brot, wie jene beiden, denen sie in manchem Charakter= zug ähnelt, Martha Bernick und Petra Stockmann. veränderter Zuneigung hängt sie an Alfred, für sein Kind hegt sie wärmere Gefühle als dessen Mutter, für sein Buch hofft und zittert sie, wo Rita kühl bleibt. Ein wackerer Mann begehrt sie zum Weibe, aber jest, wo sie in stiller Angst das zunächst ihr allein enthüllte Geheimnis mit sich trägt, sie sei gar nicht Alfreds Schwester, magt sie nicht, sich zu binden. Borgheim ist ihr lieb,

- Coul

jedoch Alfred wäre ihr ungleich teuerer geblieben, als Gatte noch mehr benn als Bruder, und verschwiegener Jammer quält sie.

In den Kreis dieser vier Menschen, deren jedem bitterer Rummer "am Herzen nagt" (Alfred um seines leiblichen wie um seines geistigen Kindes willen, Rita, weil ihr Mann nie mehr ihr allein gehören foll, Gyolf, ba gerade seine eifrigsten Bunsche an seinem Gebrechen scheitern und er sich als Ziel ber Spottluft fühlt), tritt die Rattenmamsell mit der Frage, ob man nicht "etwas Nagendes hier im Sause" habe, von dem sie "die Herrichaften so herzlich gern befreien" würde. Der Übersetzung ist es geglückt, biesen packenden Kontrast, wie alle erklären, es gebe nichts Nagendes im Hause, diese Symbolik des Verheimlichens vor der Welt, ganglich zu verwischen, indem sie zuerst "herzzerreißend" sett, was zwar nicht wortgetreu ift, dafür aber ben Sinn entstellt. Die Alte meint freilich die störenden Haustiere, die sie tötet und bedauert, aber sie empfindet den Menschen gegenüber Ahnliches, Saß und melancholische Das Schiff ihres Lebens ist gescheitert und von dem Liebe zugleich. Wrack hat sie einige Planken zum kümmerlichen Rettungsboote zu= rechtgenagelt, weil, wie Dr. Rank sagt, die meisten Menschen einen so unerklärlichen Trieb zum Leben haben. Die gealterte Hilbe, gepeinigt von der Erinnerung an Solneß' Tod, könnte recht wohl als Rattenmamsell gedacht werden, obschon dies nicht beabsichtigt war. Auch an Ulrik Brendel, der "Heimweh nach dem großen Nichts" bekam, mahnt der eigenartige Ton ihrer Sprache. Sie ist die Vertreterin des Pessimismus, der, oft voll Zorn gegen die Welt, schließ= lich überall bloß Kranke und Leidende sieht, denen er helfen möchte auf seine Weise: durch das Aufhören jeder Empfindung, durch den Wo er aber anklopft, begegnen ihm verwunderte Gesichter; niemand will zugeben, daß ihm etwas fehle, jeder trachtet den bohrenden Schmerz nur den Augen der anderen zu entziehen. hält sich die Rattenmamfell an die "reizenden Kleinen", die Tierchen, die dann "da unten schlafen einen so süßen und so langen Schlaf. Alle die, welche die Menschen haffen und verfolgen". Ihnen bringt sie nach schrecklichem Sterben füßen Frieden, überzeugt, damit Wohltaten zu erweisen.

Auch wenn alles Symbolische beiseite bleibt, ist es ohne weiteres verständlich, daß diese ungewohnte, von einem Sagenkreis umsponnene Erscheinung auf die lebhafte Phantasie eines kränklichen,

geistig nur zu angeregten Kindes mächtig wirkt, und durchaus wahrscheinlich, daß Klein Spolf sie schrecklich und doch wunderschön findet, ihr und ihrem Hündchen nachläuft, auf der Brücke ihnen nachspäht, dis er zu weit vorgebeugt herabfällt, um lautlos zu erstrinken. Nun soll er Frieden haben bei all den Ratten drunten am Grund des Meeres, befreit von dem Begehren nach ewig Verssagtem.

Epolf ertrinkt in berselben Minute, ba seine Mutter die bosen Kinderaugen verwünschte, die ihr das Glück, wie sie es versteht, rauben wollen. Mit glühender, wild entflammter Lust hatte sie bem Gatten bei bessen Ruckfehr entgegengejubelt. Alfred aber ist von der ersten Trennung, nach zehn Jahren des Beisammenseins, als ein anderer heimgekehrt. "Du hattest Champagner, boch du berührtest ihn nicht," und er verschmäht dies nochmals, als ihn Rita in einer an die Grenze des Bühnenmöglichen streifenden Art an sich locken möchte. Er zählt 36 bis 37 Jahre. Als junger Mann war er hineingetaumelt in den Benusberg, mit innerem Unbehagen ließ er sich darin festhalten, endlich entflohen, schüttelte diesen Tannhäuser leichter Frost, da kühle Morgenluft auf weiten Hochflächen ihn anweht. Er befinnt sich auf sich selbst. Nel mezzo del cammin di nostra vita, auf der Mitte des Lebensweges hält er Umschau und Rückschau; da bangt ihm, Angst beschleicht sein Ibsen amüsierte sich sehr, als ich ihm erzählte, wie ein berühmter Darsteller den Alfred als rückenmarksleidenden Impotenten auffaßte, und konstatierte, diese äußerliche Verursachung habe ihm ganz fern gelegen. Über "menschliche Verantwortung" wollte Alfred die Welt aufklären und hat sie selbst nicht betätigt, nicht an seinem Rinde, bas er vernachläffigte, nicht an seinem Weibe, deffen Sinnendurst er schwächlich nachgab, nicht einmal an seinem Buche, dem er sich viel zu oft burch Rita entfremden ließ, ja, was er noch nicht erkennt, auch an Asta nicht, und vollends nicht an seiner ferneren Umgebung. Wie Solnes packt ihn die Furcht vor der nachrückenden Jugend, aber ehrlicher als jener möchte er dem kommenden Manne, der ausführen wird, wozu Alfred Allmers zu schwach war, willig, ob auch trauernd den Blat räumen. Thema von dem Manne, der den heimlichen Zweifel in sich trägt, wie Stule, wird hier so variiert, daß er dies zögernd bekennt, daß er sich nur als ein Vorläufer gleich dem Täufer fühlt, "später kommt einer, ber es besser machen wird". Bislang hat er von der Versantwortung gesprochen und als Egoist gehandelt, nun will er auf das Schreiben verzichten und mit der Tat ein Beispiel des Versantwortlichkeits-Gefühles aufstellen. Der Widerspruch von Worten und Taten war für Ibsen ja schon bei den Weisheitsfreunden in "Kaiser und Galiläer" ein Thema der Belustigung. Works not words!

Alfred steht unter bem Gesetze ber Umwandlung, besser ber Rückwandlung; er möchte ja tatfächlich zurück zu verlassenen, verratenen Ibealen der Jugend, die man so oft mit fühlem Lächeln als unreife Knabenträume aufgibt, um später mit Reue und Leid zu erkennen, daß mit ihnen die rechte Kraft und das beste Biel bes Lebens nichtigen Schattenbildern geopfert murbe. Aber Alfred ift feine starke, energische Natur, nicht mit einem Male findet er mit scharfem Instinkt ben rechten Weg. Zunächst äußert sich sein Empfinden als Familienegoismus, der sich felbst wegwirft, nur um in seinem Kinde um so herrlicher aufzuerstehen. An die Hoffnung, sein Sohn werbe ber Welt in irgend welcher Form geben, mas ber Bater verabfaumte, er folle ber Bebeutenbste "in unserem Geschlecht" sein, klammert er sich an, wie früher ber noch halbverftockte Bernick bei Oskar und wie später Gunhild Borkman bei ihrem Erhard. Das foll sein neues Gluck bilben. Da reißt ein finster=höhnisches Schickfal den Kleinen in die Wellen. Halb verwirrt ruft Alfred: "Unmöglich! Gin fo fostbares Leben!" Es ist zu fpat.

Nach diesem erschütternden Abschluß, der in seiner dramatischen Sewalt an den Ausgang der "Einsamen Menschen" mahnt, ist Alfred völlig gebrochen. Zweiselte er früher an sich, so ist er nun wie ganz verloren. Er, wie Rita, hat nichts mehr, worauf er vertrauen könnte, "weiß weder aus noch ein". Seine letzte Stüte Asta wird ihm unter den Händen fortgezogen: sie ist nicht seine Schwester und empfindet die Undenkbarteit, gleichwohl wie eine Schwester neben ihm weiterzuleben. Diese graue, trostlose Regenstimmung des Innern wird, wie öfter bei Ibsen, durch die gleiche äußere Wendung symbolisiert und verstärkt. Weil Alfred als Kind Astas Bernachslässigung sah, ohne deren Anlaß zu kennen, mag der Zweisel an der Gerechtigkeit des irdischen Baters auch den am himmlischen Bater geweckt, zugleich das Gefühl der Verantwortung stärker ausgeprägt haben. Zetzt freilich äußert sich dasselbe vornehmlich als Bestreben, der Verantwortung ledig zu werden, alle Schuld auf Rita abs

zuwälzen, auf das Weib, das er schon vorher halb unbewußt zu haffen begann, weil er fühlte, die sinnliche Glut, mit der ihr Atem ihn anhauchte, habe das Feuer seines Geistes nicht entflammt, sondern verlöscht. Nun ist sie ihm entsetlich, ihre Rähe unerträg= lich, sie, die intellektuelle Morderin seines Anaben und seiner Bu= kunft. "Nicht allein" zu sein, "auch darin kann etwas Grauen= volles liegen." Die beiden kann der gemeinsame Schmerz nicht versöhnen. Er trennt sie. In wilder, rachsüchtiger Anklage schleubern fie sich Beschuldigungen entgegen, die jeden von ihnen treffen, keinen entfühnen. "Der Rummer macht bose und garstig." Die Bergeltung nahte beiden, aber noch haben sie nicht die Kraft, sie zu Gerade weil Alfred sich die eigene Schuld selbst nicht mehr abzuleugnen traut, wird ihm Rita noch verhaßter, völlige Los= lösung von ihr oberstes Gebot. Doch nicht ein neues Leben waat er zu erfassen, sein schwächlicherer Geist möchte rückwandelnd das Alte dort wieder beginnen, wo es abgebrochen ward. Das ist un: Jahre lassen sich nicht auslöschen und Asta liebt in ihm nicht mehr ben Bruber.

Zwischen Rita und Alfred steht das Gespenst des Kindes mit feinen großen offenen Augen. Ihre Ghe ist innerlich weit tiefer erschüttert, als jene bes Baumeisters Solneft, allein Afta benkt nicht Rita fonnte wie Rebeffa Beft, daran, davon Vorteil zu ziehen. wie Elliba, wie Hilbe nach bem Glück begehren, gleichviel wer bazwischen steht, Afta nicht. Freudig möchte Alfred mit ihr ziehen, fie aber will ihr Leben nicht auf ben zusammengestürzten Mauern von Ritas Glück aufbauen. Auch hat sie Alfred zu lange bloß als Bruder betrachtet, um nicht mit anders gearteten Beziehungen die Idee bes Sündhaften zu verknüpfen. Mit ruhiger, warmer Neigung gedenkt sie des treuen Borgheim, dem sie sich früher nicht zu eigen geben wollte, weil ihr Empfinden für Alfred das stärkere mar. Gut war sie ihm stets; konnte doch in ihr vorher die Idee des Zusammen= lebens in einer Scheinehe mit dem Bewerber entstehen, womit er fich nicht zufrieden geben wollte. Afta und Bolette zeigen da einige Berwandtschaft. Run rettet sie sich, um der Verwirrung ihres Ge= fühls zu entgehen, an seine Seite. Und es wird ihr gelingen, darf man hoffen, bleibt auch in ihr ein Rest trüber Dumpfheit für bammerige Zwielichtsftunden, ber Tag muß die Gespenster bannen in treuer Ausfüllung übernommener Verpflichtungen.

Ingenieur Borgheim ist neben all diesen grübelnden, sich selbst zerfasernden Menschen ber einfache, selbstsichere Mann ber Tat. Gine in sich geschlossene, unreflektierte, ehrliche Natur wie Kapitan horster im "Bolksfeind". Mit voller Liebe in einem freigewählten Beruf tätig, zufrieden, die von ihm zu leistende Arbeit tüchtig berzustellen, vergnügt, wenn es babei "bie unglaublichsten Schwierigkeiten" gibt, weil er so Gelegenheit erhält sich ihrer Überwindung zu freuen. Es ware sehr verfehlt, in ihm einen Philister zu sehen; bas ist ein kerniger, wackerer Mensch, ber ohne genial zu sein, jeben ihm angewiesenen Posten ordentlich ausfüllen wird und babei ein Herz übrig behält "für alles, was schön und gut ist". Was Alfred feinen Enolf lehren wollte, als es zu spät war, "seine Wünsche mit bem in Einflang zu bringen, was erreichbar vor ihm liegt", bas kann Borgheim als ein verbesserter Fjeldbo, der diese Lebensregel im "Bund der Jugend" aufstellte. Über bie Mühen und Beschwerden "kommt einer schon allein hinweg", aber die Freude, die muß man teilen, "wie war' es benn sonst ein Blud, froh zu fein?" Er braucht keine Stüte, um an sich selbst glauben zu können, er vermag Afta den sicheren Halt zu bieten. Darum wirbt er so beharrlich und läßt sich durch keine Abweisung entmutigen, noch verleiten in gefranktem Stolz jurudzutreten; er weiß, was er will, fei auch für Afta das Beste. Er verlangt sie ganz und ungeteilt zu besitzen und sie wählt ihn erft, als sie entschlossen ist, die Neigung zu Alfred aus ihrem Berzen zu reißen. Daß Afta ihm ihr Gefühl für Alfred nicht ganz enthüllt, ist ebenso weiblich als unschön; Borgheim hat ein unbedingtes Recht auf ihr volles Vertrauen und wollen wir Aftas sympathisches Bild rein bewahren, so muffen wir annehmen, sie werbe bem Verlobten noch auf ber Fahrt in die Stadt alles gestehen. Dann erst darf fie mit reinem Gewissen Borgheim folgen, der ihren Schritt verstehen und billigen wird.

Borgheim ist ein gesunder Mensch. Es tut wohl, ihm zu begegnen. Hindernisse überwinden, da fühlt er sich und so arbeitet auch er, ohne es zu wissen, als Wegebahner für das "dritte Reich". Seen darum ist er ein Mann der Pflicht. Sein Dasein liegt klar vor ihm. Alfred und Rita nahmen es nie ernst genug mit der Pflicht, die aber nur freiwillig und gern erfüllt, wie der Wegbaumeister dies tut, von echtem Wert ist. Ihnen erscheint das Leben deshalb jetzt zwecklos, doch es ist nur so lange fraglich, ob

---

bas Leben einen Sinn hat, bis wir mit fräftigem Entschlusse diesen Sinn hineinlegen. Dazu ringen sich endlich die habernden Ghegatten durch. Umsonst hatte Rita gebeten, Asta möge bleiben; gerade jett, wo ihre früher törichte Eisersucht berechtigt wäre! Gänzlich vereinsamt stehen die beiden da. So wollte es Rita noch zwei Tage früher, und jett klagt sie dem Toten wie der Entstohenen nach. Sie nennt die Menschen herzlos, weil das Leben um sie seinen gewohnten Gang weitergeht. Leidenschaftlich wie im Lieben könnte sie auch im Hasse werden. Da zuckt in ihr der Gedanke auf: War nicht vielmehr ich herzlos gegen die Menschen? Alfred will von ihr gehen. Das reift in heftigen Krämpsen ihres ganzen Wesens dies ausleuchtende Empsinden zum raschen, opferstarten Entschluß.

"Wir sind auch mit Meer und himmel ein wenig verwandt", Alfred spricht das Wort zuerst, als Rita das "qualvolle Gefühl" der Umwandlung, der Neugeburt abschütteln möchte mit dem banalen Wort: "Wir sind doch nur Erbenmenschen." Alfred senkt hier ben Reim in Ritas Herz. Wie Rosmer ist er im Denken stärker, im Handeln schwächer als das Weib an seiner Seite. Bei ihm bliebe Träumerei, was bei ihr zur Tat wird und nun reißt sie ihrerseits ihn mit sich fort. In bitterem Groll gegen jene, "die Enolf nicht halfen", möchte Alfred das verkommene Fischerdorf mit seinen elenden Hütten, betrunkenen Männern, heulenden Weibern und freischenden Kindern wegtilgen vom Erdboden. Er hält es für sein Recht, fortan hart zu sein und für seine Pflicht, Epolf nicht ungerächt zu lassen. Wieder faßt er bloß den Gedanken, die Ausführung überträgt er an Rita. Und sie will sühnend wegtilgen; aber sühnen: die Schuld an Enolf burch Fürsorge für seine Altersgenossen, wegtilgen: Jammer und Not rings um sich her. Gin erster Keim dieses Gedankenganges barg sich dort, wo Brand die verzagende Agnes anhielt, willig die Kleiber bes toten kleinen Alf für das Kind der Zigeunerfrau hinzugeben. Fühllos hatten bie bes Schwimmens kundigen Fischerknaben zugesehen, als Klein Epolf versank. Reiner wollte sein Leben für ihn wagen, allein ist es nicht der größte Egoismus des Besitzenden, Begünstigten, der (die goldenen Berge hinter sich) gleich= wohl nichts für die Armen getan, zu fordern, diese sollten ihr Leben in die Schanze schlagen, um das der Seinen zu retten? "Gar nichts haben wir für fie getan. Niemals in Mitgefühl ihrer gedacht.

Wir hatten verschlossene Hände für sie und verschlossene Herzen auch", sprudelt Rita in hastiger Anklage hervor. Wen darf es da wundern, wenn die Dorsbewohner mit Neid und Haß die herzlosen Glücklichen betrachtet, ihrerseits nichts getan hätten, ihnen den Kummer abzuwehren?

Mit selbstfüchtigem Frevelmut rief Rita zornig aus, sie habe amar Mutter werden können, aber sie vermöge nicht Mutter zu sein für ihr Kind, weil es sie hindere, selber das Leben zu genießen. Das ist keine vereinzelte, vielmehr eine typische Außerung, charakte= ristisch für verrottete, mobernste Kreise. Run, wo sie nicht mehr Mutter werden barf, strebt sie mit aller Glut ihrer heißen Seele dahin, fremben Kleinen Mutter zu sein, mährend bas eigene Kind ihr stets fremd geblieben. Weil Ritas Wandlung teilweise ein Burudfinden ju ihrem ersten, befferen Gelbft bildet, ift biefer plot= liche Entschluß begreiflich und gerechtfertigt. Er kommt hier unvermittelter, als bei Bernick und Nora, boch begründet durch die Er= schütterung ihrer wilben und fräftigen Ratur. Unbeirrt entgegnet Rita ben Einwürfen bes zaghafteren Alfred, sie tauge nicht zu ber Aufgabe, die verrohten Kinder zu bessern und zu veredeln: "Dann muß ich mich dazu erziehen, mich heranbilden, mich darin üben." Das ist ein hohes und stolzes Wort. Richt kleinmutig die Waffen strecken, ist die Losung; taugen wir noch nicht für die neuen, ernsten und schweren Aufgaben sozialer Pflichterfüllung, so muffen wir um so eifriger trachten, uns zu ihnen heranzubilden, statt uns ihnen unter solchem Vorwande zu entziehen. Ritas Wille zu jener Macht über Alfred, welche sie heiß begehrte, wird gebrochen und läutert sich darauf zu anderem, mächtigem Wollen. Gin neues Ziel ist ba, ein neuer Weg tut sich auf, ihn werben die Gatten vereint schreiten, in Freis willigkeit und aus eigenem Entschluß.

Wie Rebektas Opfermut dem verzweiselnden Johannes, gibt Ritas Absicht dem trüb zagenden Alfred den Glauben zurück und damit die Möglichkeit zu leben und zu wirken. In "Rosmersholm" fühnt noch der Tod die Schuld, in "Klein Epolf" das Leben. Individuelle Verschuldung gegen Einzelne durch opferfreudige Hingabe des eigenen Seins an den Dienst der Gesamtheit zu sühnen, statt durch nutlose, selbstverzehrende Reue, diese Lösung stellte schon Grillparzer in der "Jüdin von Toledo" auf; Ihsen huldigt in "Klein Epolf" der gleichen sozialen Ethit, die nicht den Tod des

Sünders will, sondern daß er umkehre und bereue. Works not words gilt auch hier, in Taten muß sich die veränderte Gesinnung erweisen. Das Leben bes Schuldigen fordern beide Anschauungen; die individuelle Ethik verlangt die sofortige Vernichtung seines Lebens zur Buke, die soziale die volle Hingabe desselben an die Gesamtheit. Alfreds Liebe war, wie die König Alfonsos, fast "ein verstecktes Saffen"; nun erst ist jenes Band geistiger Gemeinschaft geschlungen, das ihn und Rita fortan auf dem Sühnweg, im harten Arbeitstage fester zusammenhalten wird, als vordem die Lust. Einer jener Aussprüche Nietsches, die lebendig gegen viele seiner angeblichen Jünger zeugen, bewahrheitet sich da: "Wohlbefinden, wie ihr es versteht, das ist ja fein Ziel, bas scheint uns bas Ende. Die Bucht bes Leidens, bes großen Leibens — wißt ihr nicht, daß nur biese Bucht alle Erhöhung bes Menschen bisher geschaffen hat?" Und wenn es nach Nietsche "beinahe die Rangordnung bestimmt, wie tief einer leiden kann", so gewinnt bies Chepaar aus den Niederungen ber Gigen= sucht aufsteigend nun vom Leiben geläutert einen hohen Rang. Der Glaube an das Ibeal, an eine pantheistisch gefärbte Verwandt= schaft mit allem Sohen und Fernen ist die notwendige Grund= bedingung, um bas Leben zu ertragen und zu bestehen; es mit einem mürdigen Inhalte zu erfüllen, ist die mahre Lebenskunft. Als die Gatten ihn fanden, hißt Allmers mit schöner Symbolik die Kahne.

Der schroffe Individualismus, der wünscht: "Sei gang du selbst", schlägt um in ben verzweifelnben Ruf: "Opfere bein Gelbst" als gerechte Sühnung. Der Fluch ber Lüge lag über biefem Sause, sie verheimlichten einander ihre mahren Gefühle, ebenso alle bem Rleinen die Schwere seines unheilbaren Gebrechens. Auch dies trug dazu bei, Epolf in den Tod hinabzuziehen. Nun herrscht Klarheit, bis auf ben Grund ihrer Seelen sahen sie sich und die schreckens= volle Wahrheit beginnt sich in eine segensvolle umzuwandeln. Sben jett, wo Alfred und Rita den rechten Pfad schreiten, findet ihr geschärftes Gewissen ihre Beweggründe noch nicht rein genug; mit troßiger Selbstgeringschätzung meinen sie, nicht reine Liebe, ber Trieb, das Leben irgendwie auszufüllen, leite sie. Dies mahnt an Tante Julle. Ihr zwingenostes Motiv aber ift, das Verlangen zu fühnen, sich "bei den großen, offenen Augen" einzuschmeicheln, die ihnen geheimnisvoll anklagend vom Meeresgrund nachstarren. Beibe

wissen nicht, ob nicht boch alles bloß Zufallsspiel und nichtige Täuschung sei, allein der Zweifel an einer sittlich-vernünftigen Weltsordnung hat keine Macht mehr über sie. Im Ungewissen tastend, gleichwohl mit begeistertem Vertrauen für das neue Ideal, für die hellere Menschheitszukunft zu sechten: dies ist das dritte Stadium, zu dem es sich durchzuringen galt, von blindem Glauben durch zügellosen Unglauben zu tatkräftigem Wirken für spätere Geschlechter. Wie Dr. Stockmann werden auch Alfred und Rita schließlich Armenlehrer, denn auf diesen Fels soll die Kirche der Zukunft ges baut werden.

Nicht in froher Triumphstimmung, in stiller Resignation ent= läßt uns das Drama. Verzicht auf eigenes Wohlbehagen, das unsere schuldige Generation der Alfreds und Ritas nicht verdient, wird ge= fordert zu gunften kommender Jahrhunderte. In Ibsens Arbeits= zimmer hing 1896 ein Bilb bes norwegischen Malers Markus Grönvold, das mir von einer Münchner Ausstellung in lebhafter Erinnerung geblieben war. Es stellt die flägliche Übersiedlung einer dürftigen Proletarierfamilie dar. Dies Gemälbe vor Augen schuf Ibsen den Schluß des Dramas. Reif sein für die großen Aufgaben der Zeit und bereit, sie zu erfüllen, die Gigensucht nieder= ringen und liebend die Dlenschheit in ihren bis nun vernachläffigten Gliedern umfaffen, das lehrt uns "Klein Enolf". Harte Arbeits= tage heißt uns diese Moral auf uns nehmen und uns begnügen, wenn "ab und zu Sonntagsstille über uns kommen wird" im Bewußtsein erfüllter Pflicht, gesühnter Schuld. Wie Shakespeare im "Lear" und "Hamlet", wie Goethe im zweiten Teil des "Faust", gilt es dem greisen Ibsen als lettes Ziel des Daseins: sein Tage= werk auf Erden redlich verrichten, um einst in die große Stille würdig einzugehen, dabei aber trostreich hinaufzuschauen zu den hohen Gipfeln und den fernen Gestirnen. Sich selbst opfern, um beffere Tage vorzubereiten, das ift ber Wahrheit letter Schluß. Ibsen selbst mußte eine Umwandlung und teilweise Rückwandlung vorgehen, damit er sich zu solcher Erkenntnis burchringe. "Du selbst fein heißt dich selbst ertoten", sprach einst ber Knopfgießer zu Beer Gnt. Und doch ist es kein isolierter Geisteskampf, den er mit den Gewalten im eigenen Bergen und hirn schlug, eine neue, starke Strömung des europäischen Geisteslebens außerte sich barin, wenn gleichzeitig der feinste Psychologe unter den Romanciers Frankreichs,

L-comb

Paul Bourget, benselben Standpunkt, freilich mit ausgesprochen kirchlicher Färbung versocht, wenn J. H. Rosny "L'impérieuse bonté" feierte, wenn fünf Jahre später Leo Tolstoi des Fürsten Nechludow "Auferstehung" schilberte. Den Lügenpropheten, die hart sein wollen gegen andere, um weichlich dem verzärtelten Ich nichts verweigern zu müssen, tritt die Lehre der Zukunft gegenüber: Seid stark im Rampse für die Ideale, damit ihr mild sein könnt gegen die Unglücklichen. Darin beruht die hohe ethische Bedeutung dieses hervorragenden Werkes Ibsens, das eher als spätere verdiente, sein poetisches Testament zu heißen, und so möchten wohl viele dem Dichter zum Abschied das Wort zurusen, mit dem sein Stückschließt: "Dank!"

## XVII.

## (John Gabriel Borkman.)

Im Winter, wenn die weißen Flocken fallen, der lange Abend in die finstere Nacht übergeht, da ift die Zeit, wo vom Leben abgemattete, aus dem Wirken des Tages ausgeschaltete Leute am Kaminfeuer träumen, mit offenen Augen. Da steigen die Gestalten ber Vergangenheit empor. Was einst gewesen und niemals wieder= kehrt, taucht zum Greifen lebendig aus bem Dunkel hervor, um sich bald schattenhaft wieder im Dunkeln zu verlieren, Plat machend anderen neuherzudrängenden Traumgesichten. Nicht alle jedoch schwinden, wie sie gekommen; die schlimmsten Erinnerungen bleiben. Sie wollen nicht weichen, sie lassen sich nicht bannen, sie umschlingen ben Einsamen immer bichter und enger. Ein verzweifeltes Ringen entspinnt sich. Der Bedrohte wehrt sich. Alles ruft er herbei, was seine Handlungen rechtfertigen, entschuldigen könnte. Er will es sich nicht eingestehen muffen, daß er selbst gefehlt, wohl gar gefrevelt; mit keuchendem Atem jagt er die Gespenster in ihr Grab zuruck, fort, fort mit ihnen. Und wenn es gelungen scheint, wenn er als Sieger die Walstatt behauptete, sich rein gewaschen hat vor sich selbst, da regt sich leise, ganz leise eine dünne, schwache, aber so unheimliche Stimme im tiefsten Innern: ber Zweifel an ber eigenen Beweisführung und Rechtfertigung. In Angst und Qual sucht er ben klagenden Ton zu übertäuben, ben gefährlichsten Gegner; will er boch ben letten Halt nehmen, die Ginigkeit mit sich selbst. inzwischen fällt draußen der Schnee, langsam herabsinkend, mit bichten Lagen alles bedeckend und begrabend unter seiner Hulle, diese Erde, die der Schauplat unserer Taten war, die enttäuschten Hoffnungen in den toten Herzen; Schuld und Sühne in der Erinnerungstragödie des Daseins werden hinübergeleitet in

Schlummer der Erschöpfung, bis der lette Schlummer naht, den gepeinigten Selbstpeiniger erlösend von einem verfehlten, verträumten, verlorenen Leben, das einzig der Tod heilen kann.

Eine winterliche Tragodie solcher Betrachtungsart bietet uns Ibsen in "John Gabriel Borkman", bem Trauerspiel ber rächenben Erinnerung. Wir sehen bas machtlose Ankampfen gegen die Schatten der Vergangenheit, die unerbittlich alle verhüllenden Illusionen zur Seite treiben. Wir schreiten über ein Leichenfeld gebrochener Eristenzen, über dem sich ein dunkles, sternenloses Kirmament wölbt und der Moder der Verwesung weht uns an. Rein erhellender Schimmer leuchtet hinein in die traurige Dbe. Gleichwohl ist dies ergreifende Bilb von der Nachtseite menschlicher Natur kein Zeugnis für einen trostlosen, unbedingten Bessimismus. Die Möglichkeit einer frohen, gesunden Eristenz tüchtiger, offener Menschen wird nicht negiert, wenn das Bühnenspiel zeigt, wie frumme Wege nicht ans Ziel führen, wie alle Schuld sich auf Erden rächt, freilich nicht bloß an dem Schuldigen allein. Duster und herb ist die Grund= anschauung, aus ber die Dinge ihre Färbung empfangen. bies Drama zählt zu ben Werken eines unwilligen Resignierens, wo sich Schatten erst über die Leiche bes erhofften Glückes zu stillem Totendienst die Hand reichen.

Das Stück wurde nicht nur in Christiania geschrieben, es spielt auch dort, auf dem Kamiliengute der Rentheim in unmittelbarer Nähe der Hauptstadt und in der letzten Szene zu Grefsenaasen bei Christiania, mit dem Ausblick über Stadt und Kjord. Es erschien am 15. Dezember 1896 gleichzeitig banischenorwegisch und beutsch, drei Wochen später englisch, sofort auch französisch und russisch. 15 000 skandinavische Exemplare waren sogleich nötig. Tags zuvor fand die übliche Dilettanten-Matinee in London, im Avenue-Theater, Am 10. Januar 1897 brachte zuerst Helfingfors, und zwar am selben Abend im schwedischen und im finnischen Theater, fast gleichzeitig auch Abo, also drei Bühnen Finnlands, das Werk. 16. Januar kam Frankfurt als erste beutsche Bühne, wo dies Stück dann am 17. November 1906 neueinstudiert in sieben Wochen siebenmal gegeben wurde. Um 17. Januar veranstalteten bie Arbeitervereine Ropenhagens eine Festworstellung nur für ihre Mit-Vom 19. bis 25. Januar spielte Lindbergs Truppe bas Stück in sieben kleineren Städten, darunter Skien (21.), zuerst in

C-odillo

Drammen, wohin ein Extrazug von Christiania kam; bas Christiania-Theater folgte am 25., der Dichter war (wie bei "Klein Gyolf") anwesend und wurde wiederholt gerufen, 20 Aufführungen fanden Gbenfalls am 25. Januar fam Stockholms bis 10. April statt. Wasatheater, am 29. das Deutsche Theater in Berlin, wo sich 14 Aufführungen ergaben, noch im Januar Rotterbam, bann bas königliche Theater in Kopenhagen am 31. Januar. Im Februar 1897 gab das hamburger Thaliatheater das Stud, das am 11. September 1903 bort vom Deutschen Schauspielhaus wieber aufgenommen wurde. Während das deutsche Theater in Brag (11. März 1897), dann das dortige tschechische Theater, sowie Graz bies Drama sofort brachten, gab es in Wien erst am 31. Mai 1900 das gastierende Berliner Deutsche Theater; am 13. Mai 1904 folgte eine Wohltätigkeitsvorstellung durch Burgschauspieler im Theater an der Wien und nun endlich, in der Spielzeit 1907/8, wird es ins Burgtheater selbst übergehen. In Paris wurde "J. G. Borkman" am 22. und 24. März privatim, vom Deuvre, das damit auch in Belgien gastierte, zuerst am 8. und 9. November 1897 gespielt; in London öffentlich am 3. Mai im Strand-Theater, später noch im Century= Theater, in New=Pork am 18. November 1897 im Criterion= Independent-Theater, im Budapester Nationaltheater am 9. Dezember 1898, ebenfalls 1898 in Agram. Die Erstaufführungen in Italien fanden in Bologna (Oktober 1898) und Rom (11. Januar 1899) Der Bühnenerfolg war unbestreitbar, wovon ich mich in München, wo sich die Premiere am 27. März 1897 vollzog, und Wien überzeugen konnte. Das Stück wurde in Berlin auch im Schillertheater (1904/5 neunmal) aufgeführt.

Wieder werden zahlreiche, bereits behandelte Motive in gesänderter Problemstellung vorgeführt. Zunächst erblicken wir eine mit Bewußtsein ins unentrinnbar Tragische gewendete Variante des Themas der "Stüßen der Gesellschaft". Schärfer, härter, eckiger sind die Konturen in den dazwischenliegenden zwei Dezennien gesworden. Wo Konsul Bernick bereuend Vergebung, ja ein reicheres Glück als das verlorene erlangte, muß Bankbirektor Vorkman nach der äußeren Vernichtung die innere Verwerfung durchleben, ehe er aus dem Leben gerissen wird. Das Festhalten dieser Analogie wird uns zunächst vor dem Irrtum bewahren, die Selbstvorspiegelungen Iohn Gabriels ernsthafter zu nehmen als Gustav Bernicks Bes

hauptung, er habe jenen "großen Ankauf von Waldungen, Gruben und Wasserfällen" nicht barum vorgenommen, um selbst Millionär zu werden, sondern weil "jene Besitztumer den vielen, welchen sie Brot verschaffen werben, nur in meinen Sanden zum dauernden Segen gereichen können". Auch den Konsul Bernick spricht sein Gewiffen in diesem Buntte frei, wie ben entlaffenen Sträfling, ber seinen Prozeß vor sich selber wieder aufgenommen hat und ihn bei bem ruhelosen Auf= und Abwandern in dem großen Saal stets aufs neue durchging, bis er zu dem unabänderlich gleichen Resultat der Selbstfreisprechung gelangte. Borkman wollte sich alles unterwerfen, "wollte Herrschaft für mich selbst und baburch Wohlstand schaffen für viele, viele tausend andere." Genau wie ber Konsul meint ber Bankbirektor, kein anderer als er hätte dies vermocht und darum habe er es auch gedurft. Die Halbschwestern Lona und Betin kehren in den herberen Zwillingsschwestern Ella und Gunhild wieder. Erhard Borkman zeigt, was aus Olaf Bernick geworden mare, hatte ber läuternde Umschwung im Hause des Konsuls nicht stattgefunden. Dabei ist gerade dies das Wahre und psychologisch Tiefe der Beobachtung, daß Menschen wie Bernick und Borkman nicht lediglich sich und andere betrügen, wenn sie davon sprechen, ihre Pläne seien auf allgemeines Menschenglück gerichtet. Sie glauben all das sich felbst, sie wollen es völlig ernsthaft, allein nicht aus Menschenliebe, fondern zuvörderst wieder zur Befriedigung ihrer Gitelfeit, ihres Machtbewußtseins, um sich sagen zu können, so vielen habe ich ge= holfen, sie alle wären nichts geworden ohne mich, und, im Genuß des Reichtums, noch von anderen gepriesen zu werden.

Wie die Konflikte hier weit schärfer betont, die Dissonanzen schneidender herausgearbeitet sind, wurden auch die Charaktere entschiedener, schroffer und härter, als in den "Stützen der Gesellschaft". Borkman besitzt weit mehr Tatkraft und Entschlossenheit als Bernick; er hatte den Mut des Verbrechens, weil sein Wille zur Macht der ungleich ausgeprägtere ist. Auch die Weite und Großeartigkeit seiner industriellen Pläne übertrifft Bernicks Ehrgeiz so sehr, wie die Hauptstadt das Landstädtchen überragt. Gustav Bernick hätte weder die Schuld des Bankräubers auf sich zu laden gewagt, noch die Strafe mit einem (wenigstens äußerlich) so kühnen Trotzu tragen vermocht. Der Konsul bewegt sich stets noch an der Grenze des gesetlich Erlaubten, glaubt mindestens diese nicht zu

überschreiten, während John Gabriel ber Lockung nicht widerstehen tann, in einer Weise das Geschick zu versuchen, von der ihm sehr wohl bekannt ist, daß sie harter Ahndung unterliegt, - wenn sie entdeckt wird. Daß er sich so heftig an dies "wenn" anklammert, ben Raub nur gewagt hat, weil er vor jeder Entdeckung sicher zu sein vermeinte, dies deutet auf den inneren Bruch im Charakter Der Bankbirektor ist keineswegs ber Mann aus Borkmans hin. Erz, für den er gehalten werden möchte. Er so wenig als Peer Gnnt, dem John Gabriel in seinen phantastischen Träumen, in seinem Mangel an Wahrheitsmut gegen sich selbst, in seiner Selbstgenugheit, wie in bem zu späten Erfennen seines mahren Lebens= Borkman sagt übrigens zu Ella, es sei glückes so vielfach ähnelt. etwa zwanzig Jahre her, seit "alle die großen Unternehmungen" in ihm rumorten, zu beren Durchführung er fremde Gelber angriff. Mindestens ein Vierteljahrhundert verging seit seiner Heirat, sechzehn Jahre, seit seine gewaltsame Darlehnsbeschaffung entbeckt wurde. Der Bankdirektor hat also durch mehrere Jahre als Defraudant mit der Hoffnung auf Wiedererstattung in verbrecherischem Luxus gelebt, bis seine Luftschlösser zusammenbrachen. Der Sohn des Bergmanns kam "zuweilen mit hinunter in die Gruben". Das bereits nach Geltung und Macht verlangende Gemüt des Knaben glaubt das Erz singen zu hören, wie es danach verlange, "den Menschen zu bienen", vor allem aber dem Einen, dem armen jungen John Gabriel, ben es nach Ansehen und Reichtum gelüstet und ber entschlossen ist, beides zu erringen, wie immer, wodurch immer. Dies bleibt das unverrückbare Ziel seines Lebens, dem er alles opfert, ohne es zu merken, sogar sich selbst.

Borkmans Jugendliebe war Ella Rentheim, die seine Neigung aus vollem, ungeteilten Herzen erwiderte. Daß sie mit weit stärkerer Inbrunst an ihm hängt, als der ehrgeizige Streber an ihr, beweist ihr ganzes Leben. Er, der ihre dunkeln Locken so gern um seine Finger drehte, wäre ja viel lieber zusammen mit ihr, der Berstrauten seiner weitausgreisenden Zukunstspläne, in die Höhe gelangt. Im kritischen Moment aber, da Advokat Hinkel als Preis für den Bankdirektorposten Borkmans Kücktritt von der Bewerdung um Ella begehrte, warf John Gabriel seine wahre Zukunst fort, um blindslings nach dem zu greisen, was ihm allein die Zukunst sicher zu verbürgen schien. Er ließ das Weib im Stich, das er liebte: "Was

dir das Teuerste auf Erden war, das warst du bereit zu veräußern, um des Vorteils willen. Das ist der Doppelmord, bessen du dich schuldig gemacht hast! Der Mord an deiner eigenen Seele und an meiner!"

Die Tragödie zeigt, wie dieser Doppelmord, die "große unsverzeihliche Sünde" vergolten wird. Er hält sich für einen "Napoleon, der in seiner ersten Feldschlacht zum Krüppel geschossen worden ist", eine Empfindung, die sogar Foldal kennen will. Borkman war ein geschäftliches Talent, doch er selbst hat seine Fähigkeiten auf Bahnen gelenkt, die ins Verderben führten, als ihn bei der ersten großen Entscheidung der Mut des Herzens verließ. Als er sich von Ella trennt, da hat er sich selbst zum Krüppel geschossen in seiner ersten Feldschlacht. Aber John Gabriel hat nicht bloß in sich und in Ella mit seinem seigen Verrat die Fähigkeit recht zu lieben und mit ihr die Fähigkeit recht zu wirken getötet, auch in Gunhild hat er sie erstickt und beshalb konnte sie in Erhard nie auskommen. Nicht zwei, nein vier geknickte, gebrochene Menschenleben lasten auf seinen Schultern, die zu schwach sind, um solche Bürde zu tragen.

Nichts von dem, was Karsten Bernick für sich anführen mochte, als er Lona verließ um Betty zu ehelichen, trifft hier zu. Für Borkman gibt es keine milbernden Umstände. Und wieder, wie in "Nosmersholm", jene bittere Fronie des höhnenden Schicksals: was durch die schuldvolle Tat erlangt werden sollte, geht eben durch sie und ihre Konsequenzen verloren.

Borkman wird Bankbirektor. Er nimmt im Wahn, "wenn eszuletzt so sein muß, so kann boch ein Weib durch ein anderes ersetzt werden", Gunhild zur Frau. Es scheint, daß zwischen den Schwestern vorher schon eine bedeutende Entfremdung herrschte, die durch das Verlangen nach demselben Manne zum Haß gesteigert wurde. "Auf Leben und Tod" haben sie um John Gabriel gekämpst, ja man fragt sich, ob es Gunhild nicht vielleicht ebenso sehr um den Triumph über Ella zu tun war als um Borkmans Liebe. Sie "gewann den Sieg", nur um dieses Sieges nie recht froh werden zu können und ihn mit einem völlig zerstörten Leben zu bezahlen. Der Bankbirektor hat seine Frau nie geliebt, darum kommt ihr gegenüber das Kleinsliche und Schwächliche dieser Natur, die sich in der angenehmen Selbsttäuschung wiegt ein Napoleon zu sein, am schärssten zum Durchbruch. In sinnloser Verschwendung suchte Borkman wie jeder

Parvenu seinen Stolz; wo Ella ihn zurückgehalten hätte, unterstützte ihn Gunhild bereitwilligst ohne nach den Mitteln zu fragen. So konnte er der Kläglichkeit verfallen, sich nach dem Zusammenbruch vor Gericht damit zu entschuldigen, ihre Luxusvorliebe habe ihn auf die Wege des Verbrechens gedrängt, da sie "gar zu viel Geld versbrauchte". Sehr mit Unrecht wollte man darin einen incohärenten Charakterzug John Gabriels ersehen; dies gilt nur, falls man dem Bankdirektor all die Illusionen über sich glaubt, in denen er fast dies ans Ende verharrt.

Mit Rapoleon, wie ihn uns nicht länger die Legende, sondern die Geschichte zeigt, teilt Borkman nicht viel mehr als die merk würdige Mischung visionar-phantastischer Stimmungen und eines die niedrigsten Motive als Hebel benutenden ultrarealistischen, Im übrigen ift nicht genug Erz in ihm, um ihn aus ber Sphare ber problematischen Naturen, zu benen er im Sinne Goethes weit eher gehören wurde, in jene der seltenen, großen Genies hinüberzuheben. Vom Napoleon der Legende hat er bloß die effektvolle Pose, wenn er "am Schreibtisch, die linke Hand auf die Tischplatte stützend und die rechte auf der Brust eingesteckt", sein "Berein" ruft, beständig die Deputation erwartend, die nie fommt. Er affektiert den Heros, um sich nach der Katastrophe vor sich selbst über Wasser zu halten und sein unerschütterlicher Glaube an sich ist eine Komödie, die er sich so lange vorspielte, bis er sich in diese Rolle einlebte. In Wahrheit nagt und bohrt an ihm heimlich stets ber Zweifel; der Zweifel an allem, an seinen Fähigkeiten, an seiner Lebte bieser Zweifel nicht schon in ber Jugend Rehabilitierung. in ihm, er hätte nicht so gierig um hinkels Unterstützung geworben und fester auf sich selbst vertraut. Borkman befolgt das auch sonst oft angewandte Prinzip, seinen eigenen Zweifel nur nicht merken laffen, ihn verbergen vor den Leuten und vor sich selbst, dann ist's so gut als sei er gar nicht vorhanden. Gine Ahnlichkeit mit Halvard Solneß ist da unverkennbar. Wie viele, die unentwegt, mit granitner Gewißheit an sich zu glauben vermochten, so sehr das Miggeschick fie verfolgte, kannte benn bas Jahrhundert ber Nerven? alterten Wort an die Jugendgeliebte: "So sind die Menschen. Sie zweifeln und sie glauben, beides zu gleicher Zeit", hat nicht bloß für ihn (und für seinen Schöpfer, der in den vier letten seiner Dramen alle Varianten bes Problems des Zweifels mit zu viel

unnerem Anteil vorführte) Gültigkeit, es ist ein psychologisches Wahrwort für fast alle. Es gibt solche Zweisel, die man selbst zurückschiebt, um im Glauben nicht irre zu werden, und deren Einzgebung man doch mitberücksichtigt wie Borkman, wenn er Ellas Verzmögen schont. Gerade weil sie ihm das Teuerste blieb, wollte er das Ihrige "nicht mit im Ballon haben", nachdem er ihr schon das Beste des Lebens entwendet, was in viel tieserem Sinne das Ihrige war als Aktien oder Obligationen. John Gabriel hatte im Gelde stets die Macht geliebt und darob vergessen, daß eine weit stärkere Macht in der ausopfernden Liebe eines Weibes ruhen kann. Auf der Jagd nach der Macht verzichtet er frevelnd auf die ihm beschiedene Macht und Stärke.

An Ellas Seite wäre er vielleicht nicht Bankbirektor, sicherlich nicht Bankräuber geworden; selbst nach dem Fall hätte er an ihr die Stütze gefunden, beren er zur Wiederaufrichtung ebenso dringend bedarf als er sich dies zu verhehlen trachtet. Borkman vermag nichts allein, er braucht (wie Herzog Stule) jemand, der ganz und unbedingt an ihn glaubt. Weil Gunhild ihm dies verweigert, dulbet er Foldal um sich, einen Menschen, der ihm längst gleichgültig wurde, ja den er innerlich ungemein geringschätt. Nur wenn der so schmählich Herabgestürzte von einem anderen Lebewesen (mehr als das bedeutet ihm der Ranzlist nicht) beständig das Echo seiner Träume wiedertonen hort, kann er sich in seinem starren Trop auf-Man darf nicht "so rasend sein an sich selber zu recht erhalten. zweifeln", wie er zu Frida Foldal sagt. Und damit niemand ihn anders als in der Maske des absoluten Selbstvertrauens sehe, weiß er trefflich den Schein zu wahren. Täglich erwartet er im schwarzen Nock und mit weißer Binde die Botschaft seiner Berufung an die Spite "der neuen Bank, die sie gegründet haben und nicht bemeistern fonnen". Wohlgemerkt, Borkman ist ein Zweifelnder, kein Ver-Er weiß nicht etwa, daß er Komödie mit sich selbst zweifelnder. spiele, er hofft wirklich auf ein Wunder, das ihm wieder zur Macht Er muß daran festhalten, er sei der Unersetliche, vor bem man noch "zu Kreuze friechen und betteln" werbe, bamit er wieder die Leitung übernehme; denn war er der Unersetliche nicht, kann ein anderer an seinen Plat treten und die Lücke ausfüllen, ist er kein Napoleon des Geschäftes, dann müßte auch sein Glaube an seine Berechtigung zu jener Tat des Verbrechens schwinden, dann

gehörte er eben nicht zu den "einzelnen, auserwählten Menschen", welche die Menge nicht versteht. Mit jedem Mittel und jedem Opfer hatte John Gabriel die Stellung errungen, in der er geseiert wurde, "als wäre er der König selber". Und das Ende war das Zuchthaus. Nein, das durfte kein Ende sein. In Trop und Ingrimm vergräbt sich der Heimgekehrte, von dem alle, auch sein Weib sich verächtlich abwenden, gleich Bischof Nikolaus in die sixe Idee: Nicht ich habe Unrecht getan. An mir wurde gefrevelt. Und das müssen die Menschen, die mich so schmählich verkennen, einst wieder gut machen, ob sie mögen oder nicht.

Aber er ist bessen nie ganz sicher, ganz im Stillen zweiselt er an seiner "Lebenslüge" und um biese leise innere Stimme zu überstäuben, versteint er sich um so schroffer in tatlosem Groll. "Ich tue niemals irgend einem Menschen Unrecht", wagt er zu behaupten, durch dessen Schuld Hunderte von Familien ins Elend gerieten, auch seine eigene, die bloß Ellas Großmut daraus errettete. Jede seiner Handlungen soll zeigen, daß er ebenso wie früher sich als jener John Gabriel Borkman fühlt, zu welchem die Menschen emporzublicken haben. Keinem wird er einen Schritt entgegentun, selbst seinem Sohne nicht. "Die Leute, die bei mir vorzusprechen wünschen, die können von selber kommen. Ich bitte niemand darum."

Erhard kommt jedoch nicht. Seine Mutter, die seine Vorsehung und sein Wille ist, hat es so einzurichten gewußt, daß Vater und Sohn sich möglichst fremd wurden. Es ist wohl haupt= fächlich die Nachwirkung erster Kindheitseindrücke und der bei Tante Ella verbrachten Knabenzeit, wenn Erhard gegen seinen Vater wenigstens eine gewisse achtungsvolle Rücksicht, ob auch ohne jede Spur von Zuneigung, beobachtet. Gunhild lehrte ben Sohn bloß ben franken Wolf zu haffen sowie sie ben Mann ingrimmig haßt, ber sie um ben Glanz bes Daseins betrogen, ihr Leben verpfuscht hat. Ihre erbarmungslose Abneigung wäre berechtigt, hätte Borkman ihr ohne jedes Zutun ihrerseits mit ber Liebe zu einer andern im herzen die hand zum Chebund gereicht. Allein diese Frau, die sich bem Gatten immerhin halb aufgebrängt, um ihn mit Ella gekampft, hat bas Recht verwirkt über John Gabriel ben Stab zu brechen. Ihr Verhalten zeigt zu beutlich, daß sie nicht deshalb ihm angehören wollte, weil sie nur in ihm und mit ihm leben konnte,

---

sondern die Ehre seine Frau zu sein und die glänzende Lebenslage Ihr rudfichtsloser Egoismus äußert sich mit ebenso naiver Unbedenklichkeit über die Ansprüche der fremden Menschen, die einen nichts angehen, wie die Nora des ersten Aftes. Nicht daß Bort= man betrog, daß er sich dabei erwischen ließ und damit seine Frau um Rang und Ansehen brachte, ist in ihren Augen sein schwerstes Sie glaubt ihn herabzuseten, wenn fie ihn nicht mit Verbrechen. seinem Namen sondern höhnisch stets als Bankdirektor bezeichnet; unbewußt gibt sie dadurch zu, daß er für sie in erster Linie der Bankbirektor war, nicht der Mann. Auch er vermeidet es sie seine Frau zu nennen. In ihrer Art hat sie ihn geliebt, allein ihre Art ist es eben sogar in den Nächststehenden lediglich Werkzeuge ihrer gesellschaftlichen Geltung zu erblicken. Erhard soll "alles wieder gut machen, was fein Bater an mir verbrochen hat". Was Sjalmar Etbal sich selbst als Lebensziel vortäuschte, stellt Gunhild ihrem Sohne als solches hin, obzwar er dazu so wenig taugt als ber Photograph. "Die Familie, das Haus, den Namen" wieder aufzurichten wird ihm früh und spät als seine Aufgabe im Leben ein= geschärft. All dies soll nicht etwa geschehen, damit das geschädigte Land dem Vater vergeben lerne, um des Sohnes willen, nein, damit niemand "mehr ben Schatten auch nur halb gewahr wird, den sein Vater auf mich geworfen hat", erst nach einer kurzen Bause fügt fie (heimlich fich vor Ella schämend) hinzu "und auf meinen Sohn". Erhard ist für sie Mittel zum Zweck, nicht Selbstzweck, jener Zweck aber ein kleinlicher, eigensüchtiger. Wie Borkman in die fire Idee seiner Wiederberufung, hat seine ihm als Egoistin ähnliche Gattin fich in die "Mission" ihres Sohnes hineingeträumt, um nicht völlig Ihrem Glauben mar kein Zweifel beigemengt, um so härter trifft sie die bitterste Enttäuschung. Charakteristisch äußert sich ihr Schmerz über die unerwartete Klarlegung ber Sinnesart Erhards in dem Ausruf: "Und diese erdrückende Schande soll ich also auch noch tragen muffen". Selbst wenn sie ben Sohn verloren sieht, sie kann nicht anders als zuerst die Rückwirkung auf ihre Person in Betracht ziehen. Diese Rolle scheint einer unsym= pathischen Lächerlichkeit ausgesetzt und boch enthält fie die dankbarsten Szenen, por allem die beiben bramatisch ergreifendsten Aftschlusse bes Studes, wo schon im ersten Aufzug bei ber bloßen Möglichkeit des neuen Verlustes der zur Verzweiflung gebrachte Stolz sich am

Boben krümmt und im dritten Alt, wenn das Gefürchtete erfolgte, ihr Versuch in bitterer Verachtung das Geschehene abzuweisen, in ben Jammerruf umschlägt: "Erhard, geh nicht fort!"

Auch Gunhild gehört trot allebem zu Borkmans Opfern, sie, wie ihr Sohn. Sollte das Kind aus diesem innerlich von Anbeginn zerrütteten Chebund zweier Menschen, deren jedem das eigene Ich stets allen anderen Erwägungen übergeordnet schien, überhaupt anders fönnen als wesentlich egoistisch? Eine sympathischere Schattierung erhielt Erhards Charafter bloß in den acht bei Tante Ella verlebten Jahren. Ella Rentheim ist die einzige, die zuerst an ihn, nicht an sie bachte. All ihr ertötetes Muttergefühl wandte sich mit voller Stärke bem Sohne John Gabriels zu, den fie durch Adoption fest an sich knüpfen möchte. Allerdings spielt da ein weniger schönes Motiv mit hinein. Wie Gunhild und Ella vormals um ben Bater fampften, ringen fie jest um ben Sohn. Jebe geht babei mit gleicher Rücksichtslosigkeit bis zum äußersten. Ella meinte anfangs, sie musse Erhard vor seiner Mutter und Frau Wilton schützen, mit erbittertem Haß will aber jede von beiden ihn schließlich noch immer lieber ber zweifelhaften Geliebten als ber lang= jährigen Gegnerin überlassen. Ella hegt ein Rachegefühl gegen Gunhild, das erst schwindet, als beibe Erhard und seinen Vater verloren haben. Es ist keine besonders überraschende Wendung für den Hörer, daß Erhard, ein etwas flacher, lebenslustiger, junger Mensch, die Existenz zwischen den beiden sich unverföhnlich haffenden Eltern in bem einsamen busteren Sause unerträglich findet. er selbst gefragt worden, was er einst sein möchte, als avodiftische Behauptung trat stets die Forderung an ihn heran, so groß und berühmt zu werden, daß niemand ihm gleichkomme. Verblendet wie die meisten Mütter hat Frau Borkman nicht daran gezweifelt, ihr Erhard, ihr Einziger, könne alles leisten; besto lebhafter fühlt er innerlich (wenn er fich auch hütet, dies zu seiner Beschämung zu gestehen), daß er gar nicht imstande sei, den hochfliegenden Er= wartungen seiner Mutter zu genügen. Weil ihm die nötigen, außer= ordentlichen Fähigkeiten mangeln, fehlt ihm die Lust, sich an eine ungewöhnlich schwierige Aufgabe heranzuwagen. Das Goethesche Hamlet-Problem kehrt hier in einer schier karifierten Fassung wieder: Frau Gunhild legt ihrem Sohn beständig eine Tat auf die Seele, ber er nicht gewachsen ist. Schließlich geht er schlankweg burch, um

a fundado

sich der ihm aufgebrungenen Märtyrer-Rolle zu entziehen. Dazut findet er den richtigen Reisegefährten in Frau Wilton.

Durch das unaufhörliche in ihn hineinreben von seiner Mission. zu der er weder Anlage noch Beruf in sich spürt, ist Erhard wie hypnotifiert, willensschwach geworden, immer nur ängstlich nach dem Schreckbild hinstarrend, das Gunhild seine glorreiche Zukunft nennt. Da tritt ihm in Frau Wilton bas birekte Gegenspiel all bes trockenen, schweren Ernstes, in dem er sich wie eingesargt fühlte, Sie übernimmt zweifellos bie Führung, er wird ihr gelehriger Abept. An irgendwelche geheimnisvolle Fernwirkung ist babei ernstlich keinen Augenblick zu benken. Gewöhnt, nie feinen eigenen Willen zu haben, gerät Erhard, weil er fo lange unter bem Einfluß seiner Mutter stand, um so leichter in ben Bann ber schönen Die raffinierte Kokette brauchte nicht lange zu locken, um sich seiner gänzlich zu bemächtigen: die Frucht war ohnedies dazu reif, ihr in ben Schoß zu fallen. Der absolute Umschlag ins Gegenteil muß Erhard reizen. Weil man sein Leben stets bestimmten, vorgezeichneten Zielen weihen wollte, widmet er es nun in kindischer Leichtfertigkeit ber Luft, bie ihm an Frau Wiltons Seite winkt. Technisch ift die Art, wie die längst für diesen Abend festgesetzte Flucht vor sich geht, nicht sehr klar motiviert. muß ber Schlitten statt bei ber Wohnung der Frau Wilton bei ber Villa hinkel halten? Das ist höchstens für ben Autor nötig, wenn bas Dienstmädchen Erhard finden soll, der ja angeblich einem (nicht stattfindenden) Feste bei hinkel beiwohnt. Rücksichtslos wie just schwache Charaktere, die sich in einem Entschluß bestärken wollen, zu sein pflegen, weist Erhard in seiner Abschiedsfzene jede Ver= pflichtung von sich. Er will nicht arbeiten, er will nur "das Leben leben", genießen, was ihm so bereitwillig angetragen wird. bei ihm Unüberlegtheit eines dummen Jungen, ist bei Frau Wilton bewukter Egoismus. Aber ber Dichter hat es nicht unterlassen, uns auch diesen überfreien Charakter menschlich nahe zu rücken. Fanny Wilton hat ihre "Mutter so gut wie gar nicht gekannt" und für Tante Ella, Erhards guten Genius, fühlt fie Zuneigung, beklagt es, keine so gute Pflegemutter beseffen zu haben. Auffallend schön und von starkem Temperament, auch burch ihren Reichtum verleitet, jeder Laune unbedenklich zu folgen, mutet sie uns an wie eine vom Leben zerzauste und verwilderte Rita. Frau Fanny, die

"üppige Dame in den Dreißig", blieb wie Nebekka auch nicht von Vorurteilen frei, Erhard gegenüber genügt es ihr, Dreißig zu zählen. Daß der 23 jährige nicht allzu lange bei ihr ausharren werde, ist ihr von Anbeginn klar; mit frivolster Gutmütigkeit glaubt sie ihre Neigung für ihn dadurch am besten zu beweisen, daß sie gleich die kleine Frida als Reserve mitnimmt, ja man fragt sich, ob sie ihn nicht gerade dadurch, daß sie Foldals Tochter zu sich genommen, stärker an sich fesselte. Nun kann es so wohlausgerüstet mit lustigem Schellengeläut auf die Fahrt gehen.

Der Schlitten biefer sonderbar zusammengewürfelten Reise= gesellschaft — bie überreife Dame, ber charakterschwache Student und das ahnungslose Kind — sauft hart an einem späten Wanderer vorbei, der vom Anprall in den Schnee geworfen und am Bein beschädigt wird, Wilhelm Foldal ist tropdem glücklich, als er hört, seine Tochter habe in dem Wagen gesessen, sie komme hinaus "in bie große, weite Welt, von der ich einst so herrlich träumte, ich wurde sie zu Gesicht bekommen." Daß er (im übertragenen Sinne) als ein Überfahrener auf der Landstraße des Lebens liegen bleibt, daß dies sein Lohn für alle Mühen und Opfer ist, er will es gebulbig auf sich nehmen, findet boch sein Kind Gelegenheit, ihr Talent Der alte Folbal in seiner stillen auszubilden, etwas zu werden. Herzensgute ist die rührenbste, sympathischste Figur des Dramas. Er zählt zu ben eigenartigften Schöpfungen Ibsens, ber biesen Charafter schon 1880 im Entwurf zur "Frau vom Meere" an= gelegt, sogleich aber wieder ausgeschieden hatte, und nun 16 Jahre später reicher ausgestattet hier verwendete. Dort hieß es: "Der alte verheiratete Kontorist hat in seiner Jugend ein Schauspiel geschrieben, bas nur einmal aufgeführt wurde." (Dies Detail traf schon bei Hilmar Tönnesen zu.) "Feilt unablässig baran und lebt in ber Illusion, daß er es herausgeben und burchschlagenden Erfolg haben wird. Unternimmt übrigens feinen Schritt in bieser Richtung. Bählt sich tropbem zu ben "Literarischen" im Lanbe. Rinder glauben blind an bas , Stud'. (Bielleicht ift er Privatlehrer, Foldal ift noch ärmer, benn seine Familie glaubt nicht Kontorist?)" nicht an bas unaufgeführte Stud, aber er ist ebenso reich an Fähig= keit, selbstlos zu lieben, als Borkman baran arm ist. Fast ber nämliche Unterschied besteht zwischen ihnen wie zwischen der hilfsbereiten Tante Julle und ber herzenskalten Tochter des Generals

Gabler. Foldal und Borkman haben nichts gemein, als daß sie Gescheiterke sind, im übrigen bildet der demütigsbescheidene, bes gütigende, weiche, vor jedem zusammenknickende Schreiber das Widersspiel des selbstbewußtsanmaßenden, auffahrenden, harten, mit der Welt in Fehde liegenden Direktors. Zwischen zwei so vollkommenen Gegensäßen ist starke Freundschaft von vornherein ausgeschlossen. Sine alte Schulkameradschaft mag das erste Band zwischen den beiden geknüpft haben, deren Wege dann so weit auseinandergingen; erst nach dem vernichtenden Sturz fand John Gabriel diesen einzigen Getreuen wieder.

Wilhelm war nie ber Mann, für ben er sich in ber Stille hielt, aber ein warmer, teilnehmender Sinn versöhnt uns mit seiner poetischen und menschlichen Schwäche. Als einer ber Geschäbigten beim Kallissement der Bank um sein Weniges gebracht, trägt er bies bem Jugendfreunde nicht nach. Er sucht ihn auf, um ben Einsamen ein bischen zu zerstreuen, hört geduldig beffen Träumereien von neuer Macht und Größe, — bemerkenswert übrigens, daß Borkman die Musik, die Kunst ber Träumer, zu der Ibsen kein Berhältnis fand, am meisten liebt, - als bescheidenes Entgelt bafür wird ihm ab und zu ein anerkennendes Wort für seine poetischen Bestrebungen, das genügt ihm völlig. Beide haben ihre Dichtung nie verwirklicht sehen können: Folbals Tragödie kam nicht zur Aufführung und Borkmans Projekte scheiterten im Augenblick, wo sie Realität gewinnen sollten. Beibe besitzen nicht den Mut, der hüllenlosen Wahrheit ins Gesicht zu blicken, baher trösten sie sich gegen= seitig, suchen sich unbewußt in ihren Träumen zu bestärken, um die Misere ihres Daseins zu vergessen. Wenn ber fromme Trug zu= sammenbricht, bleibt Foldal psychologisch im Recht mit seiner Replik: "So lange du an mich glaubtest, so lange glaubte ich an bich", aber sehr im Unrecht mit ber Ansicht, "im Grunde genommen" sei dies das Wesen aller Freundschaft. Was jene beiden zusammenführte, mar das Bedürfnis schwacher Charaftere, aneinander wenigstens einen Rückhalt auf der Welt zu besitzen, da niemand sonst mehr an sie glauben wollte. Dieser exzeptionelle Ginzelfall ist keineswegs für Freundschaft überhaupt typisch. Selbst wenn Ibsen dies annehmen sollte. seit Jahrzehnten keinen vollständig Intimen mehr ber zählte, falls er je einen besaß, und schon vor langer Zeit einmal meinte, Freunde seien ein kostspieliger Luxus, ben er sich nicht ge=

200

statten könne, im übrigen aber seine näheren Bekannten mit naiver Selbstverständlichkeit für sich in Anspruch nahm, bewiesen hätte er Jene Art von Freundschaft, welche es mit dieser Szene nicht. Cicero dahin definiert, sie sei "die durch Wohlwollen und Zuneigung geförderte Ubereinstimmung über alle göttlichen und menschlichen Dinge", bestand zwischen den entlassenen Strafgefangenen und dem Hilfsschreiber nicht, vielmehr vollzieht sich, was schon Aristoteles wußte: "Die bloß ihres Nugens wegen Freunde sind, hören zugleich mit dem Vorteil auf, es zu sein, denn sie liebten nicht einer den anderen, sondern jeder seinen Vorteil." Sobald Borkman und Foldal ihren ideellen Nugen, ihre Rechnung beim gegenseitigen Verkehr nicht mehr finden, heben sie ihn auf. Freilich schmerzlos ist ber Schnitt nicht, benn eins fesselt sie noch, was den stärksten Ritt so manchen in seinen ursprünglichen Absichten längst hinfällig ge= wordenen Verhältnisses bildet: die Gewohnheit. Sie läßt selbst John Gabriel eine Bewegung gegen die Ture hin machen, die fich hinter Wilhelm schloß, sie treibt den gutmütigeren Foldal nochmals zu Borkman hinaus, um ihm von der Wendung in Fridas Geschick Nachricht zu geben.

Ihr Bruch wird für beibe von größerer Bedeutung, als ihre Freundschaft jemals war, benn er bereitet einer anderen Gewohnheit ein jähes Ende, in die sie sich all die Jahre hindurch einander be= stärkend eingesponnen: die Gewohnheit der süßen Selbsttäuschung. Beide wissen, daß fast niemand an sie glaubt, beide spuren gelegent= lich "den grauenvollen Zweifel" im eigenen Innern; die Enthüllung, baß auch ber Freund jenen Zweifel teilt, verändert nachwirkend ihr ganzes Denken. Für Foldal genügt diese stärkste Enttäuschung, um feiner "Lebenslüge" zu entsagen; er hat nie sich selbst vertraut, deshalb kam er ja, um "mich auf dich zu stüßen, der glaubte". Borkman ist aus härterem Metall, allein auch für ihn ist der empfangene Anstoß immerhin stark genug, daß er mit schon erschütterter Kraft des Tropes dem wieder auferstandenen Geist seiner besseren Vergangenheit begegnet, der gleich barauf unerwartet in Ella vor ihn tritt. "D biese Beiber, bas Leben verderben und veruntreuen sie uns! Sie verpfuschen unser ganzes Schickfal, unseren ganzen Siegeslauf." Zu einem solchen Ausruf mögen viele berechtigt sein, Borkman ist es nicht. Ihm hatte bas Geschick jenes "wahre Weib" zugeführt, nach dem Julian Apostata sich sehnte, wie

111111

der gescheiterte Foldal, der überzeugt bleibt, es finde sich dennoch, obgleich die paar, die er kannte, "nichts taugen". Dies Gefühl gewinnt in John Gabriel allmählich die Oberhand, da er Ella nach so vielen, vielen Jahren wiedersieht. Als er sich von ihr, der wahren Genossin für die Lebensreise schied, schlug er ins Verderben leitende Irrwege ein.

Es bleibt ein Rätsel, wie er einen hinkel für seinen unbedingt verläßlichen Freund halten, ihm die gefährlichsten Geheimnisse an= vertrauen konnte, nachdem der Abvokat in einer ähnlich entscheibenden Situation sich wie einer jener Strauchritter benommen, deren Bahlspruch lautet: La bourse ou la vie. Einem Manne, ber fähig war, auf solche Weise einen begünftigten Nebenbuhler zum Rücktritt zu veranlassen (nach Borkmans Anschauung zu zwingen), ist alles Der Bankbirektor bewies ba eine ungemein geringe Menschenkenntnis. Diese Supposition einmal zugegeben, ist es ein richtiger, poetischer Gebanke, baß just ber Verrat an Ella, burch ben Borkman es zum Bankbirektor brachte, später die Urfache des Dißlingens seiner ehrgeizigen Plane wird, daß hinkel, der sich um den Raufpreis geprellt glaubt, aus Zorn darüber den betrogenen Betrüger von den erkletterten Stufen der Leiter wieder hinabschleudert - ins Gefängnis. Jedoch, wo ber Name hinkel auftaucht, pochen wir an eine taube Stelle bes sonst vortrefflich gemachten Schau-Sier bleibt zuviel unklar, um nicht zu sagen unwahrschein= Die langen Dialoge bes Studes begründen hingegen feinen technischen Mangel; sie sind so lebhaft und spannend geführt, daß ein Gefühl ber Ermüdung nicht aufkommen kann. Charafter= zeichnung wie Aufbau ber Szene sind berart geglückt, daß man kaum an das 69. Jahr des Autors benken würde, mährend die Ermübung brei Jahre später schon kenntlich ist. Die analytische Methode wird mit gewohnter Meisterschaft gehandhabt und zeigt sich, wie in früheren Werken, mit der Natur des Stoffes zwingend ver= Das Wiedersehen lange Getrennter, die sich nun über vielerlei auszusprechen haben, dient auch hier dem Zweck, den Zuschauer über die Vorgeschichte zu informieren. Dies Wiedersehen wird dabei für Borkman und Ella ein Wiederfinden.

In dem Gespräch mit Ella erfährt Borkman, was er in seiner Gier nach Macht und Glanz vergessen und verleugnet, daß es kein höheres Glück gibt, als ein Herz ganz und ungeteilt zu besitzen, und

tein Ersatz für folden Verlust geboten zu werben vermag. Ella konnte nicht bei Hinkel Entschädigung für ihn suchen, wie er sie bei Die Leere, bie er an ber Seite seiner Gunhild — nicht gefunden. ungeliebten Frau empfand, mag fehr bazu beigetragen haben, ihn noch unerfättlicher nach Reichtum und Ginfluß begehren zu lassen. Bei ihm ward der Liebeshunger zum Machthunger, Ellas ungestilltes Liebesverlangen vergiftete ihre Tage und stellte sie an den Rand eines allzu frühen Grabes. John Gabriel hat das Liebesleben in sich morden muffen, um es in ihr toten zu konnen; so wurden sie beide elend durch "die große, unverzeihliche Sünde". Nach und nach kommt jest über ben Gestürzten die Erkenntnis, daß sie in der Tat nicht anderswo ihr Glück finden konnte und daß er es nie anderswo als bei ihr hätte suchen sollen. Wie Konful Bernick klaat er, bak er "niemals Verständnis gefunden habe bei einer einzigen Menschen= feele", klagt gerade barum so, weil er jett erst fieht, daß er es bei Ella erlangt hätte und baburch vor vielem bewahrt geblieben mare. Auch in den Wahn hatte er sich eingesponnen, er trage an nichts bie Schuld, anderen sei er zu feiner Buße verpflichtet, sie mußten ihm Genugtuung geben. Wie Koldal seinen Traum der Rückberufung, hat Ella seinen Traum ber Schuldlosigkeit zerstört, die Erlebnisse mit Frau und Kind tun bloß das letzte hinzu. weiß er's, daß er "von unten" wieder hatte anfangen muffen, um sich selber aufzuhelfen, durch ehrlichere Arbeit für das erstrebte Ziel, jest aber um des Zieles, nicht um feinetwillen. "Nur durch seine Gegenwart und seine Zufunft kann ein Mensch seine Vergangenheit fühnen." Und nun will er das. Jedoch zu spät kam ihm dies erlösende Wort, wie er zu spät danach trachtet, sich seinem Sohne zu nähern. Da geht er in Verzweiflung in die Winternacht, "ein toter Mann". Acht Jahre hat er fich's nicht abringen können, aus seinem öben Saal, wo er in Hoffnungen und Träumen lebte, ins Freie hinauszutreten. Die gefallene Größe scheute den Spott. allein mußte er sein, um die hirngespinnste, die ihn trösteten, für In dieser Nacht, wo die Täuschungen Wahrheit zu halten. schwanden, treibt es ihn hinweg, fort von dem Hause, das ihn zu erdrücken droht. Nur Ella harrt bei ihm aus. Sie folgt ihm, als er, wie von Furien gepeitscht, durch winterlichen Wald und hohen Schnee sich hinaufarbeitet zu bem Lieblingsplat ihrer jungen Tage. Noch einmal träumt er in grimmiger Trauer von seinem

I have been

stolzen Lebenswerk, das er nicht vollbringen konnte. Jest noch sehnt er die Macht so stark herbei, daß die gereizte Begleiterin ihn, im Tiefsten beleidigt, an die Schuld mahnt, durch die er allen Anspruch verwirkte, den Mord an ihrer und seiner Seele. Da greift es ihm ans Herz wie eine Eishand, und leblos finkt John Gabriel Borkman auf dieselbe Bank, wo er einstmals oft mit Ella in jungem Liebes= glud gesessen. Die Kichte über bem Ruheplat ward indessen ein alter abgestorbener Baum, unter ihr liegt nun ein alter Mann, der lange schon dem Leben der Lebendigen abstarb. "So ist's am besten", zu enden ist das Beste geworden für den Verlorenen, das fühlt Ella, darum holt sie keine Hilfe. Der Tod bringt hier Erlösung von einem in Qual getragenen Dasein. Die herzenskälte, sie "hatte ihn schon längst getötet" "und uns beibe zu Schatten umgeschaffen", Gunhilb und Ella dürfen es aussprechen, beibe schon dem Grabe zueilend, zwei Zwillingsschwestern, zwei Zwillingsopfer des Mannes, "den wir beide geliebt haben".

Keine Stellungnahme zu den Streitfragen der Zeit, keine geheimnisvolle Mystik drängt sich uns in diesem Drama auf. Menschen schildert es, treu und wahr, wie sie mit uns leben, wie wir selbst sind. Und dem, der fragt, was uns das Leben dieser Menschen kümmere, sei mit Grillparzers Versen entgegnet:

"Ein Menschenleben, ach es ist so wenig, Ein Menschenschicksal aber ist so viel."

Was unsere Teilnahme erzwingt, hat im Drama für uns Wert und Interesse. Das trübe Wintermärchen vom Manne, bem auf ber vergeblichen Suche nach fremben Schätzen bas Herz erstarrte, so daß er den Schatz aufgab, der längst sein war, und damit sich selbst aufgab: es wird an Menschenherzen greifen und vielleicht manch eines vor dem Erstarren retten. Aber auch die große Sünde der Zeit, die Gier nach Macht und Gold, bringt es zu lebendigem Bewußtsein, so sehr, daß man es die Tragödie des Kapitalismus nennen konnte. So faßten es wohl auch jene banischen Arbeiter auf, die es so rasch als möglich sehen wollten. Bei Allmers schon klang das Thema von der Verführungskraft ber golbenen Berge an, hier ward es zum wesentlichen Motiv. In schlichter Ginfachheit bietet sich uns eine für alle Zeiten gültige, just für unsere Zeit, bie so stolz ist auf überlegene Kühle des Kopfes und harte Kälte des Herzens, wichtige Lehre, wenn dargetan wird: die Kälte tötet, sie

mordet das Beste in uns. "Klein Epolf" verkündete mit feurigen Bungen die demütige Nächstenliebe als letten Schluß ber Weisheit. Was dort positiv gezeigt war, wird hier negativ begründet. Mangel an echter Herzenswärme in der Freundschaft wie in ber Liebe murbe Borkmans Verderben. John Gabriel nicht innig genug lieben, "das war das Rätsel an Die Tat der Liebe ift nie vergeblich, sie kann sich freuen wie Foldal, daß sich sein winziges "bischen Dichtergabe bei Frida in Musik umgesett" habe und er nun "boch nicht vergebens Dichter gemesen". Die in Demut geleistete kleine Sabe Folbals geht nicht verloren, wo Borkmans größere Fähigkeit nuglos versickerte. Dabei erinnern wir uns an "Hebba Gabler". Mehr zu sein als ein Ring in ber Rette ber Geschlechter ist bem Menschen nicht vergönnt; wer tropig ein Ganzes für fich bilben möchte wie Borkman, alles besitzen, alles genießen, alles bezwingen, der herr der Welt, verschließt sein herz ber Welt und geht daran elend zugrunde. Der stolzen Ich Sucht ber Zeit wird ein Spiegel vorgehalten, in bem sie ihre Züge, ben Abdruck ihrer Gestalt wieder erkennen burfte. John Gabriel, Bunhild, Erhard, Fanny find vier Typen bes felbstischen Begehrens nach Macht, nach Ansehen, nach Genuß, nach Zügellosigkeit. Der frohe Opfermut gebricht ihnen allen, sie hetzen sich ab auf der Jagd nach bem Glück; die Alten stürzen verkeuchend zu Boben und geraten unter die Raber, die Jungen tollen weiter, dem gleichen Ende zu. Der starre, selbstische Individualismus erfährt hier eine doppelt schwere Verurteilung durch den Vorkämpfer der Individualität. Das Liebesleben in einem Menschen morben sei bie größte ber Sünden? Jawohl, wenn dies Leben ber Liebe in feiner Fülle die Nächsten nicht bloß, auch die Fernsten, die Menschheit umfaßt. Als Mahnung zu selbstloser Liebe, die bas Größte auf Erben, verftehen wir "John Gabriel Borkman".

## XVIII.

## (Wenn wir Coten erwadjen.)

Der 20. Märg 1898 brachte bem greisen Dichter eine über= wältigende Külle von Huldigungen. Die standinavischen Länder vereinigten sich zu einer Festschrift, an beren Gingang der Geburts= tagsgruß König Oskars stand, ein Viertelhundert Schriftsteller aus Danemark, Kinnland, Norwegen und Schweben folgten biesem Die anderen Nationen hatte man nicht zulassen Bannerträger. können, ba sich sonst hervorragende Vertreter aller Länder in un= übersehbarer Bahl eingestellt hätten, um zur Siebzig = Jahr = Feier Ibsens es auszusprechen, was er für sie bedeute. Gibt es doch kaum einen klangvollen Namen unter ber jüngeren Generation, beffen Träger nicht bekennen mußte, für seine geistige Entwicklung burch die Dramen des Jubilars mächtige Anregungen empfangen zu haben, positive ober negative, gleichviel. Auch für Ibsen gilt Nietsches Wunsch, wer ihn begriffen, möge bann sein eigenes Werk schaffen als Individualität, nicht als Nachbeter, wie von allen Fesseln selbst von der Autorität des Meisters befreit, der ihm den Weg gewiesen. Und dies ist ja der Wunsch jedes echten Lehrers, seine Theorien vorzutragen, um die Borenden jum Selbstdenken zu erziehen, glucklich, wenn es gelungen, für seine Überzeugungen Mitstrebenbe zu gewinnen, aber weit glücklicher noch, wenn es ihm vergönnt war, die Schöpfer neuer, besser fundamentierter Theorien heranzubilben. Mag man ihn dann zu den Toten werfen, in den von ihm Angeregten überwindet er sich selbst und den Tod, in ihren Lehren erwacht, was an dem alten Meister echt war, zu neuem Leben.

Bei jener Festschrift mochte der Gealterte sich des großskandis navischen Traumes seiner Jugendjahre erinnern, traf doch sein Jubelfest mit den allzubescheidenen Gedenkseiern zusammen, in denen

bie Erinnerung an die vor fünfzig Jahren von ihm so lebendig miterlebten Volkserhebungen wehmütig begangen wurde. Richt er allein war alt geworden, auch seine Zeit. Trop aller Ehrungen, trop der Festvorstellungen aller großen Bühnen und ber zahllosen Schar von Festartifeln sah ber Dichter nicht mehr mit ber frischen Begeisterung ber Jugend in die Welt; in herb=resignierter, bitter=ironischer Stim= mung blickte er auf dies anders benkende Geschlecht. Als erst der Festjubel verrauscht, die tonenden Worte verklungen waren und der Poet wieder an die Arbeit ging, ein neues Drama zu gestalten, ba Der grübelnbe Zweifler mochte sich felbst kam ber Rückschlag. fragen, ob er benn wirklich so viel erreicht und geleistet, ob sich sein Leben und Wirken so gestaltet, wie er es geträumt, und die Stimme ber Verneinung, die nie geschwiegen, mag nun in natürlicher Reaktion um fo lauter in ihm geredet haben. Er brauchte Zeit, um mit berlei sich aufdrängenden traurigen Gedanken jenen Rampf aus= zufechten, als welcher ihm Leben und Dichten stets erschienen war. Darum verstrich Weihnachten 1898, ohne bas bereits angekündigte neue Werk zu bringen, und erst nach einer Pause von brei Jahren gelangte am 19. Dezember 1899 ber bramatische Epilog "Wenn wir Toten erwachen" zur Ausgabe, der am 22. November zum Druck abgeschickt worden war. Aus qualvoller Selbstprüfung eines enttäuschten Greises entstanden, der alles verlangte, und weil ihm bloß vieles geworden, nichts erreicht zu haben glaubte, stellt sich dies lette Drama flar.

"Når vi doede vågner" erschien gleichzeitig in bänischenorwegischer und beutscher, gleich barauf in englischer, französischer, italienischer, polnischer und russischer Sprache. 12000 Exemplare der standinavischen Ausgabe wurden sosort benötigt. Die Aufführung am königlichen Theater in Kopenhagen ersolgte bereits am 28. Januar, schon am 29. Januar wurde das Stück schwedisch in Helsingsors gespielt, am 14. Februar mit Lindberg in Stockholm. Die allererste Aufführung, nicht bloß in Deutschland, brachte das Stuttgarter Postheater am 26. Januar. Dr. Heines wanderndes Ibsentheater solgte am 27. Januar in Stettin, das Breslauer Lobetheater und Halle am 29. Januar, Frankfurt, wo dies Drama elsmal gegeben wurde, am 3., Leipzig am 13. Februar. Inzwischen kam am 6. Februar Christiania, wo das 1899 an Stelle des Christianias Theaters getretene Nationaltheater das Stück elsmal spielte. Im

Durchschnitt stand dort in den acht bisherigen Spieljahren Ibsen allwöchentlich im Repertoire, wobei stets zu bebenken ist, daß Christiania jett 230000 Einwohner und ganz Norwegen nicht viel mehr als Berlin mit Charlottenburg zählt. Am 17. März 1900 gab das Deutsche Theater Brahms in Berlin den Epilog. hier sah ich eine der nächsten Vorstellungen. Anfang April brachte ihn Graz als erste unter den Bühnen Deutschösterreichs. Im ersten halbjahr 1900 Im November 1900 fanden fast 200 beutsche Aufführungen statt. kam das Hamburger Stadtiheater, am 10. Januar 1901 das Dresdner Hoftheater. In deutscher Sprache wurde bas Stud auch im Mai 1901 in Krakau, im November in Sophia und im Mai Italienisch wurde es zuerst am 2. Mai 1902 in Bruffel gespielt. 1900 im Manzonitheater Mailands, in russischer Sprache am 15. Dezember 1900 im Künstlerischen Theater Moskaus gegeben. Eine Matinee zu Urheberrechtszwecken hatte schon am 16. Dezember 1899 im Haymarkettheater in London stattgefunden; öffentlich wurde es bort am 25. Janur 1903 im Imperialtheater gespielt. den Anmerkungen zu Ibsens Briefen erwähnte Premiere des Werkes im Mai 1903 durch das Deuvre konnte tatsächlich nicht verwirklicht werden und ein Prozeß zwischen dem Gymnase-Theater, das 1900 bas Stud annahm, und dem Überseter, bem ruffischen Diplomaten Graf Moriz Prozor, schwebt noch, so daß Paris den Epilog bisher nicht sah, den das Deuvre auf Gastspielen gibt, so 6. März 1907 in München mit Suzanne Desprès, wo das Schauspielhaus den Epilog als Trauerfeier bei Ibsens Tod im Mai 1906 und auch 1907 mehrmals brachte. Erst am 20. März 1904 fand die Aufführung in Wien im "Deutschen Bolkstheater" statt. Am 29. September 1906 gab das Karlsruher Hoftheater den Epilog zum erstenmal, am 9. Januar 1907 das deutsche Schauspielhaus in Hamburg, wo Baron Berger in sieben Jahren acht Ibsenstücke sorgfältig in Szene Dort wurde der Epilog zwölfmal in vier Monaten gespielt, ebenso oft im Berliner Lessingtheater, wo ihn Brahm am 9. Ja= nuar 1907 aufführte.

Schon im Falk der "Komödie der Liebe" mochte man den Schaffenden in seinem Geschöpf wiedererkennen, die Zweisel König Stules hat dieser Thronbewerber der dramatischen Kunst selbst mit durchlitten, aber im "Baumeister Solneß" zeigte sich jenes Gerichtstag über sich selbst halten zuerst deutlich greifbar; gleich nach dem

Erscheinen bes rätselhaften Werkes murbe bies hier ausgesprochen. Alfred Allmers hat das Lebenswerk, das ihm vorschwebte, nicht vollbracht, wie Johannes Rosmer und Ejlert Lövborg es unvollendet stehen ließen. Auch John Gabriel Borkman scheiterte mit seinen Nun tritt Arnold Rubek auf, bem wie hochfliegenden Blänen. Halvard Solneh das äußere Gelingen folgt und die innere Befriedigung mangelt. Im Bilbhauer Rubek sah alle Welt sofort ben Dichter selbst, so sehr, daß man in Gefahr scheint, die typische Bebeutung dieses bramatischen Epiloges, den ich die "Romödie des Ruhmes" nennen möchte, zu verkennen. Wie "John Gabriel Borkman" das Thema der "Stüten der Gesellschaft" wieder aufnimmt, so variiert "Wenn wir Toten erwachen" das Problem (ober beffer: bie Probleme) aus "Baumeister Solnef.". Die Ahnlichkeit im Detail ist geringer, die Ahnlichkeit der Idee vollkommener.

Drei Phasen der Gestaltung können auch da unterschieden werden. Die tatsächlich zu nehmende, ganz individuelle Lebensgeschichte des Bildhauers ist das zuerst vor Augen Geführte, aber wohl das zuletzt Entstandene, die dramatische Verkörperung einer weit allumfassenderen Stimmung, die nicht Ibsen als Menschen allein zugehört, sondern bei Leuten, die an ihr Ziel gelangt find, sehr häufig ist. "Wenn wir Toten erwachen" die gunstigsten Vorbedingungen: ein allgemein gültiger, typischer Fall, an bem ber Dichter einen starken perfönlichen Anteil nimmt, in eigenartig individualisierter Ausführung ber Handlung und ber Charaktere. Doch in diesem Epilog liegt nicht der wahrhaft poetische Anlaß vor, daß ein geeigneter Stoff den Dichter zur Gestaltung reizt, weil er die Bedingungen in sich trägt, zu allgemeiner Bedeutung erhoben zu werden, sondern den grübelnden Denker drängt ein inpisch Menschliches zu bramatischem Ausbruck, für das die lebenswahre Form erst gefunden werden muß. Charaktere und Handlung werden erdacht, um eine Erfahrung anschaulich vor-In eindringlichster Spezialisierung verwischt sich der gattungsartige Charafter bes Ganzen und tritt erft bei vertiefenber Betrachtung wieder hervor. Das Bemühen, eine Idee bramatisch zu realisieren, treibt zu naturalistischen Schnörkeln in ber Charakteristik, die nach dem Gesetz ber sich berührenden Gegenfäte ins Mystizistische entarten. Der Gefahr durch Einfügung perfönlicher Geständnisse ben Charafter ber geschaffenen Kigur unglaubwürdig zu verschieben, entging Ibsen, indem er abermals einen Künstler jum helben wählte.

Auch sind die Stellen persönlicher Aussprache relativ selten und was da gesagt wird, könnte recht gut Rubek selber sprechen, ohne daß man an den hinter ihm stehenden Dichter zu denken brauchte. Ja man übertrieb wohl, wenn manche Stimmung des Unbehagens, die Ibsen aus eigener Erfahrung schöpfte und zur dauernden Charakteristik seines Bildhauers verwendete, als beherrschendes Lebensgefühl des Schaffenden aufgefaßt wurde. Gedanken des Greises werden übrigens leicht greisenhafte Gedanken.

Die Nichtigkeit des Ruhmes, die Täuschungen des Ringenden, ben ber erstrittene Kranz nicht beglückt, dies hat Grillparzer in ber "Sappho", wie Ibsen in "Wenn wir Toten erwachen" zu ergreifenden Rlagelanten geführt. Schon im 27. Jahr ber Öfterreicher, erft im 72. Jahr der Norweger: es liegt ein Stud National-Psychologie in biefen umgestellten Ziffern. Am 31. Juli 1895 fchrieb Ibsen: "Es gewährt ja eine gewisse Befriedigung, so bekannt zu sein in den Aber ein Glücksgefühl bringt es mir nicht. Ländern ringsum. Und was ist es schließlich im Grunde wert, das Ganze. Na ——!" Das Ungenügen am Erreichten, ber Wunsch, sein Leben nochmals beginnen zu können, um es anders zu lenken, sind allverbreitete menschliche Charakterzüge. "Wenn wir Toten erwachen" fügt bem eine individualifierte Idee hinzu. Es gibt einen Augenblick im Leben, wo das Glück da ist und nur festgehalten zu werden braucht, willig und bereit sich fangen zu lassen wie es ist. Allein wir sehen, wir erkennen es nicht, betrachten es gleichgültig. Man muß es nicht erst wegstoßen, schon wenn wir es nicht ergreifen, wendet es sich be= leidigt von uns, flieht und verschwindet. Dieser Moment war für Arnold Rubet gekommen als er seine Statue vollendet hatte und bie Jungfrau, die sich, ihren nackten Körper und ihre heilige Scheu, hingegeben, vor ihm "stand in atemloser Erwartung", hoffend, nun werde er als Mann zu ihr sprechen. Jedoch er nahm bloß ihre Hände und brückte sie warm und fagte: "Ich banke bir von ganzem Berzen, Irene. Dies hier ift eine segensreiche Spisobe für mich gewesen." Da frampfte sich ihr Herz zusammen, ba mandte sie sich von ihm ab, ins Dunkel, und verschwand. Seither mar fie eine Tote, aber auch er starb damals und wußte es nicht. Es war, als ber Künftler über den Menschen gesiegt hatte.

Rubek war stets zunächst Bildhauer, dann erst Mann. So mußte er sein, um als Schaffender Großes zu leisten, aber damit

verdarb er zugleich Frenens Leben und das seine. Und doch, wie Rubek selbst nach langen Jahren noch glaubt, "es liegt etwas Wahres barin". Er durfte in Irene nicht die lockende Sphinx erkennen, er konnte nicht anders zu ihr aufschauen als zu dem reinen Wesen jenseits aller Geschlechtlichkeit, sollte sie für ihn bleiben, mas sie ihm so wertvoll machte: das vollkommenste Modell für das aus bem Schlummer des Todes erwachende "edelste, reinste, idealste Weib der Erde". So war sie ihm erschienen, als er sie fand. Er verlangte jenen Dienst von ihr. "Und du fügtest dich so froh Und du verzichtetest auf Familie und Heimat — und und so gern. folgtest mir." Aber sie tat es nicht aus Begeisterung für die Kunft, sondern für den Künstler. Ihm wollte sie folgen und dienen. Und in dem Kunstwerk, das er schuf nach ihrem Bilbe, sah sie sich selbst erhöht und verewigt durch die schöpferische Kraft des Mannes, den fie liebte. Diese Statue mar für sie "unser Rind", benn sie bot ihr, was ein Kind der Mutter ist, ihr eigenes Ich nochmals, hervorgerufen, und neu geschaffen durch den im gemeinsamen Sprößling mitgeliebten Gatten. Auch Stolz und Gitelfeit der Mutter blieben Irene bei ihrem Anteil an der Bildfäule nicht fremd. Jedoch solche geistige Mutterschaft befriedigt sie nicht. Im letten Grunde ist ihr Arnold Rubek allein füllt ihr Berg aus. alle Kunst gleichgültig. Nicht wenn sie ihm Modell steht "in freier, völliger Racktheit" ge= hört er ihr; da fröhnt er seiner Runft und vergißt, daß ein Wesen von Fleisch und Blut vor ihm sich entkleidete, ein Weib, das ihn Die Werktage werben nur dem Werk gewidmet, bas es zu schaffen gilt; doch der Samstagabend führt die beiben hinaus aus der deutschen Hauptstadt an den nahen Tauniger See. ist natürlich ganz gleichgültig, ob man dabei an München und den Starnberger See ober an Berlin mit ben havelseen benft.) nächsten 24 Stunden sind sie frei und spielen wie Kinder am Ufer Das ist ihr Sommerparadies. vor bem Bauernhäuschen. beginnt wieder die schwere Arbeitswoche, schwer nicht durch die Arbeitsleiftung, nein, burch die aufregenden, stillen Rampfe, die beide, jedes tief versteckt vor dem anderen, mit ihrem heißen Blut Sie harrt auf den Moment, da er sie an sich reißen würde, auf die Besitznahme, die sie zugleich wünscht und scheut. In ihrem bangen Schauber tröstet sie sich mit der spizigen Nadel, die sie im haar trägt und mit ber sie ben Berwegenen toten wurde.

Es wäre nicht geschehen. Aber daß Arnold ihr gar nicht Gelegensheit gibt, sich gegen ihn verteidigen zu müssen, kann Irene ihm nicht verzeihen. Seine anscheinende Gleichgültigkeit läßt sie den Künstler in ihm um so glühender hassen, je heißer sie der Mann reizt. Sie ahnt es nicht, daß er während dieser "drei, vier Jahre manchen Tag von all deiner Schönheit wie von Sinnen war" und daß ihn nur der Gedanke zurückhielt, wenn er sie berühre, könnte er das nicht vollenden, "wonach ich strebte". Sollte nach ihrer Gestalt "das reine Weib" in Marmor nachgebildet werden, dann mußte sie selbst das reine Weib sein. Das war übrigens ganz zutreffend und kein Aberglaube, wie es Kubek später gelegentlich scheinen möchte.

Als jedoch das Werk beendet, da kam jener Augenblick, wo Rubek sein Leben ergreifen sollte und statt bessen sein Leben ver= Die grenzenlose Aufopferung Irenens war vergessen, vergeffen auch, daß er ihr zugesagt, sie auf den hohen Berg zu führen und ihr alle Herrlichkeit ber Welt zu zeigen. Ober meinte sein fünstlerischer Egoismus, nicht minder grenzenlos als ihre hingabe, bas alles nicht schon erfüllt zu haben, indem er sie an feiner Arbeit teilnehmen ließ? Der Bildhauer sah in jenem Augenblick nur das Mobell, bem andere Mobelle zu anderen Werken folgen würden und er verkannte den Menschen in ihr, deffen Verluft erft ihm zeigte, welch unersetliches Gut er eingebüßt. Für Frene, die so lange vergeblich auf seine Liebe geharrt, gab es nun kein Bögern. In schweigender Beimlichkeit verließ sie ihn, der ihr in blindem Unbebacht eine vergiftete Wunde geschlagen. In verzweifelndem Gram und grimmer Selbstverachtung peinigte sie sich, trat ihren Stolz mit Füßen. Wie nur er sie geschaut, so zeigte sie sich Taufenden; unreinen Blicken bot sie ihre statuenhafte Schönheit zur Augenweide, die sie bloß für ihn gehütet hatte. Wie er mit ihr gespielt, spielte sie mit den Männern, trieb jeden, der ihr in den Weg trat, als Racheopfer für den einen, bis in Wahnwit und Tob, um schließlich (bei diesem Wüten gegen sich) selbst bem Wahnsinn zu verfallen und als vermeintlich Tote in der Frrenzelle au vegetieren.

Das Kunstwerk war ja vollendet, als Jrene ging. Sie konnte "unser Kind" verlassen. Aber als sie fort war, so plötzlich versschwunden, da erwachte in Rubek ein unbestimmtes Gefühl, in

seinem Leben stecke irgendwo ein Frrtum. Und bald glaubte er biesen Arrtum in seiner bisherigen Beurteilung ber Welt zu finden. Als Strebender von freilich unklarem Idealismus erfüllt, wurde er "weltklug in den Jahren, die folgten". Durch seinen "Auferstehungs= tag" jur Berühmtheit burchbringend, andert er mit seiner Auffassung auch dies sein Meisterstück. Das reine Weib blickte nicht mehr in verklärter Freude, sondern "ein bischen gedämpft", mehr resigniert also, aufwärts; sie steht nicht länger allein, sondern als eine Figur unter vielen ba. "Und aus den Furchen der gewölbten, berstenden Erde, da wimmelt's nun herauf von Menschen mit heim= lichen Tiergesichtern — Männern und Weibern — wie ich fie aus bem Leben kannte." All bies hatte seine Ursache barin, daß er "Jahr um Jahr" auf "Irene gewartet — ohne es felber zu wissen". Da verfiel er dem gleichen Irrtum wie John Gabriel Borkman, alaubte ein Weib durch ein anderes ersetzen zu können und warb hier wird es ganz klar, wie dieser Evilog wesentlich um Maja. das Thema der drei vorhergegangenen Stücke in einer neuen Ibsen selbst schrieb am 5. März 1900 an Bariation aufnimmt. Prozor, es sei im Grunde richtig, "daß die Serie, die mit dem Epilog abschließt, eigentlich mit "Baumeister Solneß" begonnen hat". Das Gemeinsame bieser Serie scheint mir der Typus bes an sich felbst Zweifelnden. Solneß zweifelt an der Möglichkeit den erlangten Ruf zu bewahren, Allmers an seiner Fähigkeit Ruf zu erwerben, sein Buch entsprechend auszuführen, Borkman baran seinen Ruf wiederzugewinnen und Rubet an den Wert unbestrittenen Rufes, ba er sich seines Ruhmes nicht würdig fühlt, wie ja auch Solneß. Meint Borkman zornig: "Wenn die ganze Welt im Chorus mir entgegenkläfft, ich sei ein unrettbar verlorner Mann, so können wohl Augenblicke über mich kommen, wo ich nahe baran bin, es selbst zu glauben", so kommen solche Augenblicke des Zweifels an fich, wie am Ruhm über Rubek gerade weil alle Welt ihn jest im Chorus mit ihrer Bewunderung beläftigt und aus ihm, noch mehr als aus feinen Vorgängern, spricht der greise Ibsen.

Was dem Manne Kraft und Zuversicht gibt, ist die Liebe des Weibes. Wem die rechte Gefährtin nicht oder zu spät begegnet, ist ein "Stieffind Gottes auf Erden". Wer sie aber von sich weist im Verlangen nach Macht oder Ruhm, der geht daran zu Grunde. Auch hier ist Schicksalstücke und Schicksalsrache zu scheiden. Bork-

man hätte mit Ella vereint seine Träume sväter vielleicht, aber sicherer in Taten umgesetzt und all das zu schaffen vermocht, was er zur eigenen Befriedigung und zum Wohl des Landes plante. So hatte Rubek seine Runftwerke im Bunde mit Irene vollendet. In dem Augenblick, wo sie verschwunden war, verlor er die Lust zur Arbeit, wie Oswald die Kraft, und ein gleich marterndes Ge= fühl ber Zwecklosigkeit peinigt ihn. Ja, sein bestes Werk hat er bann abgeanbert und verpfuscht, wie Borkman seine Ibeen in ber Ehe geandert, seine Schöpfungen nicht vollbracht, bem Lurus ge= hulbigt. Der Ruhm qualt ihn und er schafft nun bloß kleine geringe Kunftsachen, weil ihm ber Mut zu einem Werk, bes "Auf= erstehungstages" würdig, fehlt. Er war inzwischen bekannt und begütert geworben, aber auch älter. So kehrte er zum Besuch in die Heimat zuruck, sah das junge, frische Ding und begehrte es für sich, blieb auch babei als er sah, daß "dies ein wenig hart für bich war, Maja". Er konnte ihr basselbe versprechen wie einst Irenen, aber er konnte es ihr schon barum nicht geben, weil sie "nicht eigentlich zum Bergsteigen geschaffen" war. Er war ihr genaht, weil in ber Zeit nach Irenens Verschwinden, vollends nach= bem fein "Auferstehungstag" in enbgültiger Form in die Welt ge= gangen, ihm Ruhm und Gelb gebracht, sein Beruf, seine Tätigkeit, fein ganzes Dasein begann, ihm "fo von Grund aus leer und hohl und nichtig vorzukommen". Dagegen schien es ihm "unvergleichlich wertvoller, ein Leben in Sonnenschein und Schönheit zu führen". Die Mittel bazu besaß er jett ja und "konnte sich bie Villa am Tauniter See bauen und das Palais in ber hauptstadt". schaffte er sich nun zuguterlett auch noch Maja an, wie diese es. nach fünf Jahren treffend ausbruckt. Sie besaß nichts und er wollte fie befigen. In halb verstohlenen Andeutungen erfahren wir, daß nun eine erste Zeit heißen Genusses folgte. Allein dem Glucks= rausch des Errungenen schlich balb ber Kagenjammer ber Ernüchterung nach. Im bauernben Zusammensein, Tag um Tag, zeigte es sich mit kläglicher Deutlichkeit, daß Maja keine Anlage zum Bergfteigen hatte, sich nur in Nieberungen wohl fühlte, in benen es ber ernstere Professor so wenig aushielt als Alfred Allmers bei Rita. Bariante ist, daß hier der Mann über großen Besitz verfügte und die kleine Maja ihm barüber kaum einen Zweifel ließ, wie wenig begehrenswert er ihr ohne solchen Rückhalt erschienen wäre.

bas Gesetz der Umwandlung kehrt wieder und Rubek ist es, der unter seiner Herrschaft steht. Maja blied dieselbe, begierig nach Abwechslung, sinnlich erregdar, geistig gleichgültig, mehr noch, von Widerwillen erfüllt gegen Kubeks Arbeit, wie Rita gegen Alfreds Buch. Durch "volle vier, fünf Jahre" hat Rubek neben Maja gelebt, mit ihr vegetiert, sich in Kleinlichkeit und Leere bei ihr verzettelt, seinem Künstlerberuf entfremdet, so sehr, daß er in den letzen Jahren kaum noch hie und da eine Porträtbüste entwarf. Sie hat ihn "in den Flügel geschossen" und in ratloser Qual sein Wildenten=Schicksal erfüllend, schwankt er den Lebensweg weiter, bei Tage von öder Langeweile verzehrt, bei Nacht von Schlaflosigkeit gepeinigt. In dieser Ehe sehlen die Kinder und die Liebe.

Arnold Rubek sieht nur, was seine Frau an ihm verschuldet. nicht was er an ihr getan. Er, der "ältere Herr", behandelt die "noch ganz jugendliche" Maja "überlegen lächelnd". Er fühlt sich in dem, was er ihr alles geschenkt und was ihr so unendlich wenig, ja nichts gilt. Er ist stolz auf den Reichtum und die Pracht, die sie umgeben; ihr aber wird sein Haus nie zum Beim. Sie galt ihm nur als Spielzeug, wie Nora ihrem Gatten, allein Helmer liebt noch, wo Rubek heimlich misachtet. Maja kommt sich vor wie ein Die Empfindung sich verkauft zu haben, be= Waldvogel im Käfig. ginnt in ihrem Gehirnchen aufzusteigen. Im Grunde wären beibe jest froh, einander los zu sein. Und weil sie nicht voneinander bavonlaufen können, glauben sie bie Beilung zu finden, indem sie miteinander davonlaufen. Nach Norwegen richten sie eine Sommer= Bielleicht wird die Heimat, wo ihre Che entstand, dieser tour. Verbindung neuen Bestand geben können. Sie haben sich getäuscht. Sie sind, wie sie sich fremd wurden, auch der alten Heimat ent-Sie oden sich in dem Badeort an der sübnorwegischen Rüste (wo das Stück beginnt) noch schlimmer an als im eigenen Hause.

Da begegnet Arnold unvermutet Frene, die aus der Heilsanstalt entlassen, aber unter Überwachung einer als Wärterin fungierenden Diakonissin im gleichen Hotel vorübergehend Aufenthalt genommen. Stets hat er den Argwohn gehegt, sie sei damals vielleicht doch aus Liebe zu einem anderen so spurlos verschwunden. Jest erfährt er von ihr in jenen echt Ibsenschen langen Gesprächen, die Vergangenes allmählich aufdröseln, daß nur er es war, der sie

17/100/1

von sich hinweggebrängt. Jenes Gefühl, welches ihn hieß, sich in Reue und Selbstanklage als schuldbeladenen Mann an einer Quelle fitend zu modellieren, hat Recht gehabt. Spricht der verurteilte Bankdirektor sich selbst frei, so spricht der gefeierte Bildhauer sich Wie Borkman durch Ella Rentheim wird Professor selbst schuldig. Rubek durch Frene aus seinem tatlosen Träumen geweckt und bahin geführt, seine Vergangenheit durch ein neues Leben sühnen zu wollen. Wie dort ist es auch hier zu spät und bloß ein in kraftvollem Aufschwung versöhnender Untergang noch möglich. Ortswechsel symboli= sieren da und dort das Bestreben, mit einer drückenden Vergangen= heit zu brechen. Borkmans Wanderung zur Fichte wird durch Rubeks Aufstieg ins Hochgebirg ersett, wie jenen Ella begleitet diesen Irene. Beide Paare vereint der Tod. Wir wissen ja, wenn Ella neben John Gabriels Leiche steht, daß ihr im besten Fall noch einige Monate zu leben bleiben. Frene und Arnold verschüttet die Lawine im Unwetter, dem sie (Ulfheims Warnungen unbeachtet lassend) getrogt. Wird Hilde bei Halvard Solneß' Absturz mahn= finnig, so weicht Frenens still fortglühender Wahnwit dem Gefühl ber Befreiung, in dem sie jubelnd auf die Gefahr des Unterganges hin dem Geliebten zur Söhe folgt. Der Tod Rubeks und seiner von ihm unberührten Begleiterin nach gegenseitiger Sündenvergebung erinnert, obzwar ein unfreiwilliger, an die Art, wie Johannes Rosmer und Rebekka aus dem Dasein scheiben, innerlich vereint. Aber freilich, Johannes überragt Arnold als Mensch ebenso, wie Rosmersholm diesen bramatischen Epilog als Stück. Die Ahnlich= keit ist auch technisch vorhanden, wenn der Zuschauer wie dort von der frommen Frau Helseth, hier von der pflichttreuen Diakonissin bas vernichtende Ende durch einen Schreckensaufschrei erfährt. Gläubigen behalten das Schlußwort.

Im Technischen widerstreitet es allen Gewohnheiten der Gessellschaftsdramen Ibsens und scheint ein ausgesprochener Rückschritt, daß die Szenerie in jedem Aufzug eine geänderte ist. Ja während der zweite und dritte Akt zeitlich bloß durch ein paar Stunden und räumlich durch eine verhältnismäßig ebenso kleine Distanz getrennt sind, fällt in den ersten Zwischenakt eine Reise von der Küste ins Gebirge. Dies ist um so auffallender, als alle (ohne daß mehr als ein paar Worte geändert zu werden brauchten) schon im ersten Akt, vor dem Gebirgsgasthof, statt vor dem Badehotel, zusammentressen

könnten, wobei bann an den Sommervormittag dieses Aufzuges noch am selben Nachmittag der zweite Aft sich zwanglos anschließen, die ganze handlung also in weniger als 24 Stunden abrollen fonnte, was Ibsen sonst so gern übt. Allein der Wechsel des Reiseplans bei bem Chepaar Rubet, und zwar bei ihr unter Ulfheims, bei ihm unter Irenens Ginfluß, schien bem Dichter für seine Zwecke erforberlich, weil er von tieferer, symbolischer Bedeutung sein soll. Mit bem Modell und bem Bärenjäger treten wirkende Gewalten in die bumpfe Existenz der Cheleute, die ihnen zuvörderst leichtlich die Richtung geben, bann aber beibe zu eigenem Leben erwachen laffen. Alle vier waren, jedes in seiner Art, an die "Stelle gelangt, wo man weder vor noch zuruck fann". Run beginnen die Toten zu erwachen, ihren abgestorbenen Willen wiederzufinden und auch ein Riel. Wahlverwandtschaft löst die Bande, durch welche Rubek und Maja nur mehr äußerlich verknüpft waren, erneut die alten Beziehungen des Bildhauers zu Frene und schafft eine kräftige Attraktion zwischen Ulfheim und Maja.

Arnold Rubek sieht seine Gattin mit völliger Gleichgültigkeit an den Bärentöter verloren gehen; er ist ja innerlich froh, von ihr befreit zu werben. Maja rächt sich an ihres Gatten kaum verhehlter Abneigung, indem sie so rasch einen Nachfolger für ihn wählt. Sie hat nicht allzu viel Sinn für das Korrefte, aber die Art, wie sie im Schlußakt Ulfheim im Zaum hält und badurch ein tieferes Gefühl in ihm hervorbrechen läßt, erwirbt ihr eine gewisse Sympathie, die der unbedeutenden Frau, dem Typus des nichtigen Weibchens, sonst versagt bliebe. Sie geriet bei bem Rünstler ebenso an den Unrechten, wie Ulfheim bei seinem Rettungsversuch, als er ein "junges Ding aus dem Kot zog und hoch über bem Boben trug" und jum Dank hörner friegte. Nach dieser Erfahrung lernte er ben Durchschnitt der Frauen klarer beurteilen und besser bezwingen. Wie Frene sich an allen Männern für ihre Verschmähung burch den einen rächt, so nimmt Ulfheim an allen Frauen nach Faunart Rache für die eine, die ihn betrogen. Wie Frene jene Männer, verachtet Ulfheim diese Weiber, beiden frist mitten im tollen Genugleben eine unvergessene Schmach am Herzen. Nur eine, die sich ihm weigert, kann den Jäger erlösen, darum vermag es Maja, die ihm ihre Groberung schwerer macht, als sie anfangs schien. Er hatte verlernt, in der Frau die Versönlichkeit zu schätzen und sich gewöhnt,

a famodolio

jede nur als Sache zu gebrauchen, weil er so viele fand, die sich bamit begnügten, eine Sommernacht seine Sache zu sein.

Es ist das alte Hebbel-Problem, das hier wieder in den Vorder= grund tritt; das Schicksal der Frau sei es in der Regel, fich als Sache gebraucht zu finden, wo sie als Person geachtet sein möchte. Arnold Rubek hat es stets so gehalten. Er lockte Frene, wie einst die Nachbarskinder, und nahm das Opfer ihrer blühenden Jugend hin, um ein Kunstwerk zu gestalten. Er sah in ihr bas Wodell, die Sache, die brauchbar war zu einem höheren Zweck. Und als sie ihm entschwunden und die Kunst ihm nicht mehr genügt, da nahte er Maja und erwirkte sich das Opfer ihrer frischen Blüte, um sein Leben behaglich zu gestalten. Er sah in ihr das Weibchen, die Sache, die brauchbar mar zu einem niederen Zweck. Er war dabei stets Egoist, zuerst als Künstler, dann als Mensch, erblickte in den anderen bloß Mittel für seine Zwecke. Damit verging er sich gegen jenes Moralprinzip Kants, welches als Ibsens Leitmotiv gelten könnte, jeden Menschen als Zweck, keinen als Mittel zu behandeln. Das ist seine Schuld und sie rächte sich. Als er in Frene nur das Modell sah und glaubte, ihrer nach Vollendung der Statue nicht mehr zu bedürfen, schädigte er den Menschen in sich aufs tiefste; als er das Weibchen Maja an sich riß, da begrub er den Künstler in der Lebenslüge des Genusses. Irene war der Schwan, ber sein Boot zog, Maja die Sandbank, an der es strandete, als ber ungeschickte Schiffer ben Schwan verscheucht hatte. Rubek verhielt sich Frene gegenüber ähnlich, wie Falk anfänglich Schwanhild begegnet, die für seinen Dichterflng durch die Hingabe ihres Ich die Schwinge werden soll. Wie der junge, töricht-naive Bildhauer Lyngstrand mit den Schwestern Wangel spielen möchte, hat der berühmte Bildner Rubek mit Frene und Maja gespielt. Den Ramen kommt symbolische Bedeutung zu, Maja bedeutet in den Götterfabeln Hindostans Trug, der Schleier des reizendes Weibes ist der Schleier der Täuschung. Enttäuschung ist es denn auch, die Rubek bei seiner Gattin fand, dies Glück hat ihn getrogen. Frene ift bas altgriechische Wort für Frieden. Die herrliche Gestalt, die mit hellenischer Unbefangenheit sich seinen Blicken bot, befähigte ihn, ein Marmorgebilde von der Vollendung hellenischer Schönheit zu meißeln, allein sie besaß auch eine Seele, die ihm gehörte, und seinem in zielloser' Sehnsucht sich verzehrenden Leben den Friden gegebene

hätte, dessen der Schaffende bedurfte. Jetzt freilich, als er ihr, ein Dezennium nach ihrem ersten Sichsinden, wiederbegegnet, kann er mit ihr vereint nur noch eines erreichen: die Ruhe des Todes. Sie war bestimmt, ihm den Frieden zu bringen, seine Schuld ist es, wenn sie diese Mission erft so spät und so traurig erfüllen kann.

Frene selbst schreibt sich später einen anderen Beruf zu, mit bem fie an Aline Solneß erinnert. Auch fie habe ein Leben zu leben und ein Menschenschicksal zu erfüllen gehabt. "Ich hätte Kinder zur Welt bringen sollen. Biele Kinder. Das wäre mein Beruf gewesen." Statt dessen habe sie ihm gedient und damit eine nie wieder gut zu machende Todfünde gegen sich selbst begangen. Arnold Rubek lud dieselbe "unverzeihliche Sünde" an ihr auf sein Haupt, die Ella Rentheim ihrem John Gabriel vorwirft; das Liebesleben tötete er in ihr. Sie hatte ihm ihre Seele gegeben und nun war sie wie eine Abgeschiedene. Seelenlos ging fie durch die Welt, bis die Begegnung mit dem Geliebten diese Tote wieder Wenn sie sich übrigens in ihrem Wahn selbst für erwachen läßt. tot hält, dann denken wir an die Bestalin im "Catilina", die aus bem Grab entkommen, eine unsichere Schatteneristenz zwischen Tob Un eine lebendig Tote fühlt Solneß sich gefesselt und Leben führt. und Gunhild Borkman nennt John Gabriel einen Toten, ber es nur bleiben solle, als bieser Tote aus seinem Zimmer-Grab erwachend heraustritt. Wie Furia den Catilina zugleich haßt und liebt, so empfindet Frene, die zweimal das Dolchmesser gegen Arnold zu zücken bereit ist, das sie mit der Schlauheit des Wahnwißes vor ben überwachenden Blicken ber Wärterin zu bergen weiß. Zu Kindern fühlt sie sich jett noch hingezogen, mehr als Rubek, der die Kleinen mit dem Blick des Plastikers betrachtet, oder Maja, bei der die Unbefriedigung der kinderlosen Frau sich als nervöse Ungeduld ber spielenden Schar gegenüber äußert. Diese Unerwachsenen spüren das instinktmäßig und kommen der Fremden, die den Großen so unheimlich erscheint, vertrauensvoll entgegen. Es war in der Tat ihr Beruf und die Stimme der Natur, was sie zu Rubek, dem unbewußt gewünschten Vater ihrer Sprößlinge, hintrieb. Durch einen anderen Mutter zu werden, verschmähte und verhinderte fie. Befruchtend wirkte ihre Gegenwart auf den Bildhauer, sie bot die An= regung, beren er bedurfte, um Kinder in seiner Runft zu zeugen. "Sie hatte ben Schlüssel" zu dem Schrein, in dem all seine "Bildner-

träume verwahrt liegen". Als sie verschwand, "ba fiel ber Deckel ins Schloß", nun ruht alles unbenutt. Er kann nicht mehr arbeiten, und all die "heimtückischen Kunstwerke" von Porträtbuften, bei benen er sich die Abgebildeten nach ihrer Tierähnlichkeit vorstellt, wie die Ungebuld, mit der er bloß noch hie und da, so im Vorübergehen schafft, beweisen lediglich sein Zerfallensein mit sich und deshalb auch Der Unzufriedene wird jum Satirifer, weil er in mit der Welt. ironisch-spöttischer Mißachtung der anderen seinen Trost sucht. Arnold und Irene sind ihrem Lebensberufe in gleicher Weise entzogen worden, denn wie sie verlangt, Mutter von Menschenkindern zu werden, be= gehrt er, Vater von Marmorkindern zu sein. Dazu konnten sie einander nur gegenseitig verhelfen. Er hat eingesehen, daß es für Leute seines Schlages nicht das Richtige sei, im "müßigen Genuß bas Glück zu suchen". "Ich muß fortfahren zu wirken — Werk schaffen auf Werk - gleich bis zu meinem letzten Tag." Sie waren die richtigen Reisegefährten für einander und haben sich doch verfehlt, wie Ulfheim und Maja zu einander passen, die sich jest erst angetroffen. Rubek glaubt das Gewesene auslöschen, ein neues Leben beginnen zu können. Frene weiß, daß es zu' fpat ift. 3bee von ber unabschüttelbaren Vergangenheit, die feit "Catilina" fast alle Werke Ibsens burchzieht, tritt drohend und mahnend auch hier hervor. Bloß eine kurze Sommernacht in wehmütiger Freude und klagendem Jubel der Wiedervereinigung mag ihnen gegönnt sein. Diese beiden Toten sind nur erwacht, um miteinander zu sterben.

Es ist das Dämonische der Kunst, daß dem ihr Verfallenen das Leben nur noch ein Anlaß zur Auffindung von Motiven ist, die sich fünstlerisch verwerten lassen könnten, daß ihm fremdes und eigenes Dasein bloß Mittel zum Zweck der Hervorbringung von Kunstwerken wird, daß aber er selbst schließlich den Kunstgenießenden auch nur als Mittel für solchen Zweck erscheint und daß sie ihn am feinsten zu loben glauben, indem sie ihn vernachlässigen und sich nur an seine Werke halten. Wie dem Künstler sein Modell, so dient er der Welt oft bloß als Medium des Kunstwerkes. Der Mensch in ihm mag nach menschlichen Gefühlen hungern, indessen man dem Künstler Weihrauch streut. Auch das sind Empfindungen typischer Art bei Berühmtheiten jeden Beruses; das Spezisische der Kunst (und vielsach der Wissenschaft) ist aber die eigene Entfremdung dem Leben gegenüber, gerade in fortwährender Beobachtung des

Lebens, das dabei verblaßt, sich entfärbt, welft, die Vertauschung blutvoller Wirklichkeit mit betrachtender Vorstellung.

Die Kraft bes Mannes war in Arnold Rubek, jene Kraft, welche sich höchste Ziele sepen durfte, er selbst brach sie, als er den winkenden Augenblick ungenützt verstreichen ließ. Das Sesam mit all seinen Schäßen tat sich zu, Simson aber fiel in die Rete ber Dalila. Dem für ihn bestimmten Weibe hatte er widerstanden, um bem Weibchen zu erliegen, bas er zu seiner Gattin erhob und die ihn zu ihrem Manne hinabzog. Maja weiß nur die roheste Art physischer Kraft zu schäten. Sie versteht die Ahnlichkeit nicht, die Ulfheim und Rubef in ihren Berufen entbecken. "Wir beide arbeiten in einem harten Material und beibe kriegen wir dann das Material schließlich unter. Machen uns zum herrn und Meister darüber. Geben nicht nach, bis wir das überwunden haben, mas so hartnäckig widerstrebt." Das ist Mannesart, vor Schwierigkeiten nicht zu verzagen. Gine starke, gefunde Natur ist bieser wilde Jäger, dem der Kampf mit den Elementen und den Bestien, auch mit den gefährlichsten und verschlagensten unter ihnen, ben vollblütigen Weibchen, den Genuß des Lebens bedeutet, aber freilich einen in= grimmigen Genuß, gestachelt von bem Gedanken an eine herbe Ent= täuschung. Davon mag Maja ihn heilen, auf die er wirkt, wie der Steuermann auf die Tochter bes Leuchtturmwächters von Skjold-Ulfheim zieht und lockt die Frau des Professors Rubek wie der Fremde die Frau des Dr. Wangel. Wie für Ellida das Meer mit seinen Wundern, ist für Maja bas Gebirge mit seinen Schrecken vor allem Symbol des Fernen, Erwünschten, Rie=Erreichten. Bildhauer gibt seine Gattin frei, wie der Arzt es tut, und unter ihrer eigenen Verantwortung wählt sie ben Jäger, benn ihr Mann hat sich diese Freigabe nicht abgerungen, ihre Loslösung ist die Befreiung für ihn selbst. Es finden sich die Kranken, um miteinander zu sterben, und die Gesunden, um miteinander zu leben. Vergangenheit leiden alle vier, jedoch die physische Stärke ber einen ermöglicht ihnen die Überwindung des Gewesenen, die psychische Depression ber anderen entbehrt der Fähigkeit eines Neubeginnens. Die Erbenmenschen retten sich ins Tal hinab, die Weltentfremdeten streben den unerreichbaren Söhen zu. "Diese Kranken und Siechen, die sollten sich boch gefälligst begraben lassen - und das je eher, je lieber," meint Ulfheim mit der unbedenklichen Rücksichtslofigkeit

bes Kraftstroßenden. Bei ihm ist das naiver Naturlaut, was bei Nietighe bem raffinierten Efel bes Kränkelnben vor solcher Eristens Ibsen scheint Nietsiche förmlich vorausgeahnt zu haben, wenn bereits im "Puppenheim" Dr. Rank die Ansicht ber Frau Linde, es seien boch "die Kranken, die am meisten der Aufsicht be= bürfen", mit einem geringschätigen Achselzucken abfertigt: "Gerade die Anschauung ist es, die die menschliche Gesellschaft zu einem Krankenhause macht." Der seiner Auflösung finster entgegensehende Arzt gleicht, wenn er das Recht der Gesunden vertritt, dem von Schmerzen gemarterten Philosophen, der das Necht der Starken vertritt und es übertreibend zur herrenmoral der Gewissenlosen mit preisenden Worten erhöht. Gine solche Herrenmoral bes Egoismus hatte auch Rubek sich zurechtgelegt, als er noch in prangender Kraft bastand, und ist daran innerlich zugrunde gegangen. Die Lawine. die ihn und Irene begräbt, ist ihre rettende Erlöserin.

Es liegt Fronie darin, daß Maja und Ulfheim erreichen, was Frene und Nubek versagt bleibt; es verhält sich da ähnlich, wie wenn Frau Sörby und Großhändler Werle nach gegenseitiger Sündenvergebung ein neues Leben beginnen können, mährend Rebekka und Johannes Rosmer, nachdem sie sich alles gesagt, in den Tod gehen muffen. Das Leben selbst als Buße zu erfassen, wie Rita und Alfred Allmers, dazu können sich die von unheimlich aufflackernden Lichtern des Wahnsinns umzüngelte Frene und der einzig zu künstlerischem Schaffen und Betrachten befähigte Rubek nicht auf-Sie wollen das Blück herbeizwingen und sei es nur auf Augenblicke; sie trachten "empor zum Licht und zu all der strahlenden Herrlichkeit — auf den Berg der Verheißung". Durch die Nebel wollen sie empordringen "und dann auf die Zinne des Turmes, die ba leuchtet im Sonnenaufgang". Das verlorene, verwirkte Jugendideal steht noch einmal in leuchtender Schönheit vor den aus schwerem Schlaf Erwachten und "im Vorgefühl von solchem hohen Glück", da sie den höchsten Augenblick ihres verdorbenen Lebens in diesem Traum der Vereinigung genießen, reißt sie ein plögliches Sterben gnädig hinweg. In Wahrheit hinauf zu gelangen zu den höchsten Gipfeln, mare nur der "frohen Schuldlofigkeit" gegeben, beren weißes Banner allein auf ber Zinne flattern barf.

"Ist Leben doch des Lebens höchstes Gut." Dieser Spruch Schillers könnte dem Epilog Ibsens als Motto voranstehen. Leben

- punh

jedoch heißt, in der rechten Entfaltung seiner besten Fähigkeiten wirken. Das, was die Menschen leben nennen, ist ein dürftiges Begetieren markloser Schemen, die ihre Existenz in irgend einem Unterschlupf fortfristen, nachdem sie Stück für Stück alles preiszgegeben, was den Wert des Lebens bedeutet, sein wahres Sein gesopfert, um seinen Schein sich zu erhalten. Sie sind längst gestorben und wissen es nur nicht. Dem aber, der versucht, sie aufzurütteln und zum Leben zu erwecken, dem widerstreben sie und hassen ihn. "Der Stein ist tot und will sich mit aller Gewalt nicht lebendig hämmern lassen." So sind auch die Menschen, die Ibsen aufzrütteln wollte.

In seinem letten Schauspiel zeigt uns der Dichter vier solche Scheintote, die sich gegen das Leben in Jammer versteint wie Irene, in Zynismus verschauzt wie Ulfheim, in Ekel verträumt wie Rubek und in Stumpfheit verkleint wie Maja. Die Wahnsinnige allein weiß, daß sie in toter Seelenlosigkeit dahinwandelt, den anderen heißt dies Tollheit, obgleich es für sie nicht minder wahr ist. Im Wiederfinden und Neuerfahren beleben sich die Toten, sprengen ihre Gräber, erwachen und sehen, "was unwiederbringlich ist, daß wir niemals gelebt haben". Für die animalischeren Naturen ist es möglich, "die Fegen da und bort zusammenzuflicken - so daß wir schließlich doch noch eine Art Menschenleben herausbekämen", für die Hochgemuten, die "Alles oder nichts" verlangen, bleibt nur der Untergang. Existenz, die ihnen einst winkte, ist verdorben und verloren. für ein Dasein war dies? Es scheint manchem, als habe der alte, herbe Puritaner jest am Ende seiner Bahn plöglich sein Leben verleugnet und laute Sinnesluft als den höchsten Genuß, ja das einzige Ziel des Daseins proklamiert. Bestätigt sich dies nicht auch, wenn wir in der Diakonissin die Kirche symbolisiert sehen, die den Leidenden hilfreich beistehe, aber für die Widerstrebenden die Zwangsjacke bereit halte? Gine solche Darstellung der Gläubigkeit ware bei dem allem Theologischen abgeneigten Dichter keineswegs etwas Neues.

Mir deuten sich die Zeichen dieses Epiloges anders. Die helle Sinnenfreude, sie freilich stellt Ibsen schon in "Rosmersholm" als menschlich und erstrebenswert hin, allein wie er sie versteht, hat sie mit banaler Sinnlichkeit kaum etwas gemein. Daran ändern ein wenig gewagte Wendungen nichts, die hier wie in einigen anderen Dramen des Greisenalters auftauchen und von denen auch Björnsons

"Laboremus", das (gleichzeitig mit diesem Epilog entstanden und nur wenig Monate später erschienen) im Broblem am stärksten unter Ibsens Ginfluß fteht, nicht frei blieb. Im Grunde verfündet Ibsen, wie Björnson, das Evangelium der Arbeit, sowohl in "John Gabriel Borkman" als auch in "Wenn wir Toten erwachen". Als Rubek bem Streben entsagen und sich dem Genuß hingeben will, verkommt er in marternder Unbefriedigung, nicht einmal Ulfheim genügt sein wechselreiches Sommerglück in ber Berghütte. Es ist von tiefer Symbolik, wenn Maja dies "Jagdschloß, das schon mehr als eine Königstochter beherbergt hat", als "alten Schweinekofen" verhöhnt. Das lockende Königsschloß der vulgären Sinnlichkeit erweist sich, will man es betreten, als erbärmlicher Schweinekofen. Man muß den Schiefblick des Trolls haben, um es zu bewundern; dem unbefangenen Auge zeigt es sich in niedriger häßlichkeit. An Beer Gnut mahnt Arnold Rubek auch dadurch, daß er sich selbst genug sein wollte, als er Frenens Sand zu ewigem Bunde hätte ergreifen follen, darum aber später nicht vermochte, fich selber treu zu bleiben. Er hat sein Leben verspielt wie Beer und Anitra-Maja statt Solveig-Frene ge-Im Bunde mit Frene hatte er das mahre harmonische wählt. Glück des Geistes und der Sinne gefunden, das Glück des Schaffens und das Glück der Liebe wären ihm beide geworden. Und er be= gehrt, beides vereint zu besitzen; seine Sinnlichkeit hatte er mit Daja austoben dürfen, allein eben dieser Lebensgenuß um des Genusses willen, ohne höhere Absicht, genügte ihm nicht, ja brach ihn. spät erkennt er das, aus langem Todesschlaf erwachend, und möchte zurückgewinnen, mas er durch eigene Schuld verloren. Frenens Leib giert er, nach jenem entschwundenen Beil, nach bem Segen für sein künftlerisches Wirken, den ihm die dauernde Ver-Die blinde Ich-Sucht hat ihn einigung mit ihr gebracht hätte. Sein törichter Egoismus rächt sich an bem darum betrogen. Bildhauer.

Das alte Problem der She wird in diesem Spilog nochmals erwogen. Die auf gemeinsamen Genüß abzielende Gemeinschaft erfährt auch hier Verurteilung, die durch gemeinsame Arbeit bes gründete She wäre die rechte geworden. Statt der unverstandenen Frau erblicken wir in Rubeks She den von Maja unverstandenen Mann, dem das kleine, enge Gehirnchen nicht zn folgen vermag: die Shetragödie so vieler Schaffenden auf allen Gebieten. So

waren auch die Ehen von Solneß, Allmers und Borkman. fällt im letten Schaffensjahrzehnt ein anderes Licht auf das Weib als in Ibsens frauenverherrlichender Epoche. Die Männer sind es jett, die leisten und vollbringen, die Frauen bloß Anreger wie Frene, oder Empfangende wie Maja. Sie haben kein eigenes, ursprüngliches Interesse, sondern erhalten ihre Richtung von dem Manne, der ihr Herz gewinnt. Für Frene bedeutete die Plastik nichts, bevor sie Arnold kannte, für Maja wird die Jagd zum Ibeal, als Ulfheim auf sie Eindruck macht. Auch darüber war Ibsen nun im klaren: die Frau sucht nicht die Smanzipation von ber Liebe, sondern die Emanzipation für die Liebe. Sie ist kein hehres, vergeistigtes Wesen, ihre Instinkte verlangen und trachten nach dem Mann, aber sie begehrt ihn; um durch ihn Mutter zu werden. Für einen geliebten Gatten Kinder zur Welt bringen und aufziehen: das ist reinstes Frauenglück. So urteilt Ibsen, der Greis.

Ibsen wendet sich in seinem Epilog mehr nach seiner Jugend zurud. Es ist die Art des hohen Alters, betrachtend ruckwärts zu schweifen. Manche persönliche Enttäuschung klingt da mit. Ende der Bahn wünscht jeder sein Dasein anders verbracht zu haben, weil er das Errungene dem gegenüber gering schätt, was er dafür opfern mußte. Es mag sein, daß der Dichter, der ja stets eine Vorliebe für den extremen Individualismus zeigte, darin schließlich konsequentermaßen so weit ging, mit seinem Professor Rubek zu brummen: "Es ist nicht der Mühe wert, sich so immerfort abzunuten für den Mob und Masse — und für die ganze Welt'." Wer stets forderte, jeder solle sein persönliches Leben leben, mochte in der Ber= stimmung des Alters sich fragen, warum er benn dies Leben nur in der Arbeit des Schaffenden, bei dem Werf der Erziehung des Menschengeschlechtes zugebracht habe. Er würde sich in helleren Stunden antworten muffen, gerade dies Dasein sei das richtige für ihn gewesen, das seinen Anlagen am besten angepaßte. fühlte sich in der Heimat nach langer Abwesenheit oft ebensowenig heimisch als sein Bildhauer; er wußte doch, was er seinem Lande Vor allem sind alle diese Stimmungen so treffend aus verdankte. Rubeks Situation heraus empfunden, daß wir kein Recht besitzen, das Geschöpf schlankweg nur als Sprachrohr des Schöpfers zu be-Ibsen, ber unermüdlich Schaffende, hat recht wenig mit der versagenden Arbeitslust gemein. In dem erwähnten Brief vom

5. März 1900 an den Grafen Prozor heißt es: "Ob ich ein neues Drama schreiben werbe, weiß ich noch nicht, — doch wenn ich weiter die geistige und körperliche Kraft behalte, deren ich mich jett noch erfreue, so würde ich mich wohl auf die Dauer nicht von den alten Schlachtfelbern fernhalten können. Aber in diesem Fall würde ich mich bann wohl mit neuen Waffen und in neuer Ruftung ein= finden." Was Ibsen über sich selbst mitzuteilen gewillt mar, konnte er in Memoiren geben, an die er damals sehr ernstlich dachte. Hier Gebärdenspäher und Zeichendeuter sein wollen, wäre eine undankbare Torheit. Bloß Grundstimmungen seien flüchtig gestreift. Ibsen der Zweifler muß auch an sich selbst zweifeln, so als Baumeister Solneß wie als Bildhauer Rubek. Die Empfindung des Ekels, wenn bem erkämpften Erfolge die mühelosen Triumphe sich nachdrängen, kennt jeder Chrliche, der einmal Erfolg gehabt; nur dem Eiteln bleibt sie fern. Das Gefühl, in eine Leere hinauszusprechen, aus der lediglich ein ungewisser Widerhall zurücktönt, oft gründlich mißverstanden zu sein, jedenfalls aber durch die Art, wie seine Worte im fremden Hirn aufgefaßt und verarbeitet werden, häufig andere Wirkungen als die beabsichtigten zu erzielen, hat jeder Erfahrene, der vor einer breiten Öffentlichkeit wirft. Nicht bloß für Ibsen, für viele Berühmte, wie für Rubek gilt es, daß sie bei Schöpfungen, die "alle Welt" als Meisterwerk anstaunt, sich selbst erst heftig versichern muffen: "Der Auferstehungstag' ist ein Meisterwerk! Rein, ist es noch. Soll, soll, soll ein es doch im Anbeginn. Meisterwerk sein." Der Wahrheitsuchende wird sich oft fragen, ob bas, was er geleistet und empfunden, von den Leuten nicht über= schätzt werde. Ja, man darf annehmen, daß die Abwendung vom Drama hohen Stils im Dichter Bedauern zurückließ. Bedeutsamer ist es, wenn wir die Resignationsstimmung festhalten, die alle auf "Rosmersholm" folgenden Dramen durchzieht, wenn wir uns der Berzweiflung und Selbstironisierung erinnern, die in ber "Wilbente" durchdrängte; dann gewinnt es den Anschein, als ob Ibsen in sich jett einen Gregers Werle erblickte, der sein Leben in dem vergeb= lichen Versuch aufgezehrt, aus Hjalmars und Ginas Menschen werden zu lassen, ihnen ein Licht zu bringen, dessen sie gar nicht bedürfen. Ibsen mochte gehofft haben, es sei nichts nötig als die Wahrheit auszusprechen, um sie anerkannt zu sehen, die Auferstehung einer reineren, schöneren Welt zu erleben. Das war die große

Täuschung und Enttäuschung seines Lebens. Wie Nubek könnte er darum den Glauben an die Auferstehungswürdigkeit der Menschen eingebüßt und sein Lebenswerk als Skeptiker betrachtet haben. Wäre dem so, dann zeigte sich in all dem die notwendige, pessismistische Konsequenz des Individualismus. Der strenge Individualist begehrt auch bloß seine Wirkungen seiner Taten, welche er selbst noch erfahren kann. Nachruhm und Nachwirkung verschwimmen im Pfablosen.

Ibsen selbst hat nie sein Genügen an der Kunft (oder an der Wissenschaft) als solcher gefunden. L'art pour l'art, davon mochte er nichts wiffen. Im Leben wollte er wirken, ins Leben eingreifen; schon Falk foll keine papierene Dichtung geben, benn bas Lebendige gehört dem Leben. Im Alter bildet fich dieser Zug schärfer heraus. Die beiden Künstler in der "Frau vom Meere" sind fomische Figuren. Die abstrafte Wiffenschaft verspotten "Beer Gnnt", "Raiser und Galiläer", "Bedda Gabler"; Solneß und Silde lefen feine Bucher mehr, Allmers dient der Wirklichkeit, statt über sie zu philosophieren. "Dichter" ist Rubek gegenüber ein hohnwort der Geringschätzung. Batte Ibsen bas Stud nicht selbst als "bramatischen Epilog" bezeichnet und damit persönliche Beziehungen herausgefordert, so wäre manches schiefe Urteil unterblieben. Gemeint soll er damit bloß einen Spilog zu den Gesellschaftsbramen haben. Der Titel Epilog braucht sonst nichts weiter zu bedeuten als das leise Vorgefühl nun eine lette Leistung schwindender Kraft zu geben, und mußte bann erft recht davor warnen, hierin die Quintessenz des Schaffens zu erblicken, die in den Werken des fechsten Jahrzehntes zu suchen bleibt. Übrigens wird gerade Rubeks zeitweilige Abwendung von der Kunst verurteilt. Die 3dee des dritten Reiches erscheint hier auf den Künstler angewendet, auch für ihn soll die Erfüllung seines Berufes das persönliche Glück nicht ausschließen, die harmonische Lebens= gestaltung eintreten, die weder Askese noch Egoismus zu gewähren vermögen.

Wer soziale Wirkungen mit sozialen Maßstäben mißt, weiß, wie alle Veränderung nur in großen Zeiträumen vor sich geht, die weit jenseits individueller Lebensgrenzen liegen. Darum ist der sozial Denkende nicht zu beugen und nicht zu entmutigen. Er sieht in Rubeks Scheitern die notwendige Niederlage des egoistischen Individualismus, den sich auch die künstlerisch hervorragende

Individualität nicht gestatten dürfe, ohne (fremdes und eigenes Glück zerstörend) im Streben gang sich anzugehören, sich felbst zu verlieren. Selbst ber Künftler also, für ben man gewöhnlich eine solche Aus= nahmsstellung fordert, darf sie nicht beanspruchen, es sei benn zu Herzenskalt wie Borkman war Rubek; seinem eigenen Verderben. beide bedeutende Naturen, die "der Liebe nicht hatten". So auf= gefaßt, bedeutet gerade dieser Epilog die schroffste, unbedingteste Ber= neinung bes fich felbst am gefährlichsten werbenden Individualismus. Läßt irgend etwas dauernde Befriedigung ausgeschlossen erscheinen, so ist es der zum Egoismus gewordene Individualismus, der alles verlangt und darum nie das erlangt, was ihm vorschwebt. Mit ganz anderer Zuversicht darf jede, auch die bescheibenste Individualität ber Zufunft entgegensehen, die nicht in sich Selbstzweck und End= zweck sucht, ihr Ich burch Teilnahme an anderen erweitert und bereichert, getrost ber Überzeugung folgend, daß im großen, fortflutenben Strome ber Menschheit feine Welle verloren geht, daß er es ift, in bem "wir Toten erwachen".

## XIX.

## (Tedinisches.)

Mit dem Plan dieser Vorlesungen ist es notwendig verknüpft, baß uns das gedankliche Moment vorwiegend beschäftigt. Der Gehalt der Dramen interessierte hier mehr als ihre Form, weil es unsere Absicht war, den Ideen der Epoche in jener Verkörperung, welche sie bei Ibsen gefunden, nachzuspuren. Immerhin murbe barüber auch das technische Moment nicht übersehen, und so mag benn zulett noch versucht werden, in knapper Sfizzierung die Rom= positionsweise Ibsens darzustellen. In zahlreichen Ginzelbemerkungen . ist dies fast bei jedem Stud schon vorweggenommen, insbesondere bei den historischen Dramen wurden technische Probleme eingehender erörtert, und ein umfassendes Bild der Technik unseres Dichters mußte zu einer Technik bes modernen Dramas, ja des Dramas überhaupt werden. Sollten alle wichtigen Fragen der dramatischen Runstform an der hand Ibsens besprochen werden, dann wäre der Umfang einer solchen Aufgabe mindestens so groß als jener, der uns im Ganzen vorgezeichnet ift. Statt beffen mogen in diesen Rusammenhang sich einige aus der Fülle der Probleme heraus= gegriffene Erörterungen einfügen, die mehr andeuten als ausführen und feineswegs beabsichtigen, den überreichen Stoff zu erschöpfen.

Ibsen ist auch im Formellen ein Neuerer, ja ein Revolutionär. Dies kann gar nicht anders sein, denn verwegener Sinn, der auf einem Gebiet Schranken umwirft und neues Terrain erobert, kann nicht dazu neigen, Einzäunungen seiner Kraft sonstwo besonders zu beachten. Wer Fesseln sprengt, hat eine natürliche Neigung nach jeder Richtung frei zu werden. Wir kennen keine unabänderlichen Kunstgesetze mehr, auch da hat der Gedanke der Evolution gesiegt. Unser Streben ist nicht dem Vorbild der Alten möglichst nahe zu

kommen, sondern für Künftige neue Vorbilder zu schaffen. überall alte Werttafeln burch neue ersetzt werben, so auch im Technischen der Künfte. Beränderter Gehalt fordert geänderte Form. Co muß es sein, sollen Form und Gehalt, die beiden gleich wich= tigen Faftoren des Kunstwerkes, einander abäquat bleiben. enge Stoffwahl ber Griechen aus Mythe und Geschichte mutet ben Miodernen, vor dem die ganze bunte, unermegliche Mannigfaltigfeit menschlicher Konflifte sich ausbreitet, herzbeklemmend an. gegenüber Shakespeare, dem einfamen unerreichten Riefen, hat bas Drama an Vielseitigkeit der sich barbietenden Inhalte unendlich ge= Die Menschen des geschiedenen Jahrhunderts wurden monnen. bifferenzierter und darum komplizierter, bemgemäß auch ihre Awistiafeiten und Untergänge. Frische, entschlußfrohe Leidenschaft findet sich seltener als banges, grübelndes Schwanken, das barum weit häufiger als vordem im Roman wie im Drama zum Mittelvunkt Das bedingt selbstredend eine völlig verwandelte Art der Darstellung scelischer Prozesse; diese wieder begehren, weil verwickelter. mehr Raum und beengen das Ausmaß von Wichtigkeit, das sonst einer lebhafteren Handlung und zahlreichen Spisoben zugestanden Gerade die Vielheit der Beziehungen und die Viel= werden könnte. färbigkeit der Charaktere drängt zur Einheit und Einfachheit der Sandlung zuruck. Einheit der Zeit und zuweilen sogar des Ortes erweisen sich als sehr erwünscht. So wird just bei Ibsen der moderne Stoff den antiken drei Ginheiten wieder recht nahe gerückt, von benen die erste ja meist Beachtung fand, die beiben anderen aber seit Shakespeares großem Mufter als übermunden galten. Auch ba zeigt es sich, daß die Kunstregeln vergänglich sind, weil sie in verschiedenen Epochen geänderten Bedingungen sich anpassen muffen, daß aber eben darum ähnliche Bedingungen ähnliche Regeln erzeugen. Nichts kehrt so wieder, wie es war, und sklavische Übertragung der drei Einheiten auf unser Drama wäre unfinniger Unfug. man zu, daß jelbst bei möglichster Einfachheit der Handlung der Spisode mehr Plat als bei den Griechen gewährt werben dürfe, ber Einheit der Zeit Genüge geleistet erscheine, wenn etwa 2-3 Tage ben Verlauf begrenzen, die Ginheit des Ortes durch die Ginheit der Ortschaft zu ersetzen sei, dann weisen solche straffer komponierte Dramen in der Tat unverständiger Regellosigkeit gegenüber bebeutende Vorzüge auf. "In der Beschränkung zeigt sich erst ber

Meister." Niemand kann daran denken, diese Technik als die (sei es selbst bloß für eine bestimmte Generation) einzig richtige zu bezeichnen. Wer sich ihr freiwillig unterwirft, wird jedoch dadurch die Bühnenwirkung seines Werkes zumeist erheblich gesteigert sehen. Es sind keine bindenden Gesetze, aber erleichternde Hilfen gerade für das moderne Gesellschaftsstück, das sich auch hierin von dem historischen Drama unterscheidet. Das hat Ibsen erkannt und danach gehandelt.

Als dramatischer Wildling begann der bühnenferne Apotheker= gehilfe. Sein "Catilina" ist ein Muster dafür, wie ein Drama nicht komponiert sein soll. Die primitivsten Geboie tragischer Kunst= übung werden übertreten. Doch sieht man hier bereits förmlich von Aft zu Aft die Fortschritte, wenn der erste fünf Dekorationen, der zweite drei, der dritte eine einzige erfordert. Ohne Szenenwechsel spielt der Ginakter "Das Hünengrab", wobei freilich zeitweises Leerbleiben der Bühne unvermeidlich war. Ibsen schrieb dies Stückchen eben schon für das lebendige Theater. Nicht aus Hettners theoretischer Abhandlung, sondern durch den beständigen Kontakt mit ber Bühne hat er darauf in den zwölf Jahren seiner praktischdramaturgischen Tätigkeit gelernt, das Handwerkszeug zu gebrauchen und als Meister zu beherrschen. Gerade in jene Fehler, welche Bettner am schärfften rügt, ift sein angeblicher Schüler juft in ben Bergenser Jahren am häufigsten verfallen; Zufälle und Migverständ= nisse werden von Ibsen aus dem Bereich der Romödie, wohin sie gehören, in die Tragödie hinübergenommen und verschwenderisch angewendet. In der "herrin von Östrot", die sich auch sonst antiken Mustern annähern möchte, genügte für die beiden ersten Afte die Stube neben dem Ritterfaal, für die brei folgenden dieser Saal selbst. Im "Fest auf Solhaug" ist bloß der Mittelakt aus der Feststube in den ans haus anschließenden Birkenwald verlegt, so daß die Ortsveränderung mit wenig Schritten abgetan erscheint. "Olaf Liljefrans" erfordert zwar für jeden der drei Afte eine andere Szenerie, allein innerhalb des Aftes wird der Szenenwechsel vermieden und der Ort bleibt auf die Umgebung des Dorfes beschränkt. Auch in der "Nordischen Heerfahri" wechselt die Dekoration bloß zwischen dem Strand (erster und vierter Aft) und der Banketthalle (zweiter und britter Aft). Für die "Komodie ber Liebe" genügt bereits eine einzige Gartenbekoration. Das ändert sich, weil es der

Stoff so verlangt, in den "Kronprätendenten", "Brand", "Beer Gnnt" und der Doppeltragodie Julians; im historischen und phan= tastischen Drama stört der beständige Wechsel des Ortes wenig und wo große Zeiträume umspannt werden sollen, ist er ein Gebot der Notwendigkeit. Die zehn Dekorationswechsel der "Kronprätendenten" find für fünf Afte nicht gar zu viel. "Brand" braucht nur sieben bis acht Szenerien, die lette und die erste können dieselbe sein. Er kommt in drei Akten mit je einer Lokalität aus, ja alle fünf spielen in und bei demselben Fischerdorf, die räumlichen Entfernungen sind verhältnismäßig unbedeutend. Dies trifft, mit Ausnahme bes vierten, nach Afrika verlegten Aftes, selbst bei "Beer Gnnt" zu, bessen Schauplat das Gudbrandstal ist. 37 Szenenwechsel zeigen, wie fern hier jeder Gedanke an die Bühne blieb, eigentlich find es sogar 40, denn in der letten Szene ist die Dekoration in fortwährender Wandlung. Der erste Teil von "Kaiser und Galiläer" versteht es, jeden Szenenwechsel innerhalb des Aftes zu vermeiben; Konstantinopel, Athen, Ephesus, Paris (Lutetia) und Vienna bringen die fünf Aufzüge. Kommen im zweiten Teil achtzehn verschiedene Deforationen vor, tropbem zwei Afte in derselben Stadt (Antiochia) spielen, so liegt hierin ein Beweis mehr für die technische Mangel= haftigkeit des Werkes und die allmähliche Ermüdung des Autors während der überlangen Zeit. Schon der "Bund ber Jugend" bebarf, ohne Szenenwechsel während der Afte, nur einiger Lokalitäten in bemselben Städtchen. In den "Stützen der Gesellschaft" bleibt ber Gartenfaal, ebenso wie im "Puppenheim" und in ben "Ge= spenstern" das Wohnzimmer, als unabänderlich gleiche Dekoration. Der "Volksfeind" braucht das Wohn= und Arbeitszimmer des Arztes, die Redaktionsstube und den Saal für die Versammlung, also drei Bäuser in berselben Stadt. Die "Wildente" zeigt bloß im ersten Aft das Heim Werles, in den anderen die Stube des Photographen. In "Rosmersholm" sind es zwei Zimmer des Herrensites, wo die Handlung vor sich geht. In der "Frau vom Meere" symbolisiert der viermalige Dekorationswechsel förmlich Ellidas Veränderungssucht und Unrast, doch bleibt es stets dasselbe Städtchen. In "Sedda Gabler" genügt ein Zimmer, im "Baumeister Solneß" zwei Räume und eine Veranda besselben Hauses. "Klein Epolf" spielt ab= wechselnd in haus und Garten, "J. G. Borkman" in zwei Stockwerken und vor der Türe des Wohnhauses. Mit dem wenig glück=

lichen Behelf einer Wandelbekoration, wie sie bei den nordischen Aufführungen des "Beer Gnnt" mit mehr Berechtigung angewendet worden war, sucht Ibsen den hier allein unter seinen sämtlichen modernen Studen vorkommenden Szenenwechsel mährend des Aftes "Wenn wir Toten erwachen" ist von diesem Fehler zu umgehen. frei, benötigt aber immerhin drei verschiedene Szenerien und bietet als einziges unter ben Gesellschaftsdramen eine benn boch die Gin= heitlichkeit der Stimmung gefährdende völlige Ortsänderung, von der Rufte ins Gebirge. Sonst bleibt der Ort (wenn die Sandlung nicht, wie bei jenen vier Dichtungen aus der Epoche von 1863 bis 1873, mehrere Jahre einschließt) überall möglichst der gleiche. Es erfolgt keine größere Variation als eine solche, bei der die Verknüpfung der bramatischen Aftion streng gewahrt erscheint, also Szenenwechsel innerhalb desselben Hauses oder wenig von einander entfernter Säuser, Gärten und Aussichtspunkte. Nur ber Ort im engeren Sinn wird geändert, die Ortschaft nicht.

Diese Einheit ber Ortlichkeit ware ja an fich unwesentlich, aber fie bildet die wichtige Vorbedingung der weit bedeutungsvolleren Gin= heit ber Zeit. In Studen, in benen eine ftreng einheitliche, dumpf brohende Stimmung festgehalten werden soll, ist es von großer Wichtigkeit, die Ereignisse mit rapider Schnelle und am selben Ort vor fich gehen zu laffen. Am vollkommensten wird dies in den "Ge= spenstern" erreicht, wo dasselbe Zimmer den Schauplag aller brei Afte bildet und die Handlung, in strengster Konzentriertheit auf wenige Personen beschränkt, nicht einmal einen Tag, etwa sechzehn Stunden, in Anspruch nimmt. Am fnappsten zusammengepreßt ist ber zeitliche Verlauf in "J. G. Borkman", wo ein Winterabend genügt und die Bandlung nicht mehr Zeit erfordert, als jur Aufführung des Stuckes notwendig ist. Die Situation fest im geänderten Raum im zweiten und dritten Aft in unmittelbarem Anschluß an das Vorhergegangene wieder ein, so daß hier selbst die paar Minuten des Zwischenaktes nicht benötigt werden und das Drama eigentlich noch weniger Zeit bedarf, als die Theatervorstellung. Solcher Drang zu fräftiger Konzentration ist aber bei dem Theater= praktiker früh erwacht. Schon die "Herrin von Oftrot" ipielt bloß etwa von Abend bis Mitternacht. Ja, bereits im "Catilina" sollen all die mannigfachen, überhäuften Vorkommnisse der beiden ersten Afte vom Abend des einen bis zur Nacht des nächsten Tages auf=

einander gefolgt sein. Der Stoff erfordert hier die Annahme eines größeren Zeitintervalls zwischen dem zweiten und dem in Etrurien spielenden dritten Afte. "Das Fest auf Solhaug" beginnt am Vor= mittag und endet mit dem Sonnenaufgang des nächsten Morgens. In "Olaf Liljekrans" sett die Handlung am Abend ein, spinnt sich am folgenden Nachmittag weiter und endet am Morgen des dritten Tages, im ganzen 36 Stunden umfaffend. Etwa 30 Stunden. also jenes Zeitausmaß, das Corneille (in ziemlich sophistischer Deutung der griechischen Regeln) der Tragödie eingeräumt wissen wollte, reichen für die "Nordische Heerfahrt" hin. Die "Komödie ber Liebe" fommt ben "Gespenstern" am nächsten, ba sie bei un= verändertem Schauplat kaum 24 Stunden beansprucht. Die "Kronprätendenten" und "Brand" umspannen freilich, so wie "Kaiser und Galiläer", eine Reihe von Jahren. In "Beer Gynt" soll ein ganzes Menschenleben zur Darstellung gebracht werden. Micht im entferntesten wurde bei diesem Phantasten an die Bühne gedacht, ber in fünf Aften fast ein halbes Jahrhundert durchlebt und das nicht recht lebendig darstellbare Abenteuer mit dem großen Krummen mitmacht. Die Szenen im Wasser nach bem Schiffbruch konnte eine kluge Regie in Wien restlos für die Aufführung erobern. ungefürzte Darstellung würde vom Abend bis gegen Morgen dauern. Darin liegt kein Vorwurf, denn der ausgezeichnete Bühnenkenner wußte dies sehr wohl. Er schrieb dies dramatische Gedicht nicht für das Theater, tropdem wurde es sein stärkster nordischer Bühnen= erfolg! Die Erfahrung zeigte, daß "Beer Gynt" wie "Brand" auch auf der deutschen Bühne noch eine Zukunft bevorsteht. Es gibt kein Drama Ibsens, das nicht gespielt werden könnte.

Sobald sich der Dichter zum modernen Gesellschaftsstück wendet, tritt sein eifriges Streben nach Konzentration wieder in den Vordersgrund. Selbst in der leichtgefügten Komödie "Der Bund der Ingend", die ein freieres Dahinschlendern gestatten würde, darf zwischen den einzelnen Akten nur je ein Tag verstossen sein. In den "Stützen der Gesellschaft", im "Puppenheim" und in der "Frau vom Weere" dauert die Handlung etwa 60, in "Kosmersholm" 52, in der "Wildente" 40, in "Hedda Gabler" und "Klein Enolf" je 36 Stunden. Der "Volksseind" nimmt nur deshald einige Tage in Anspruch, weil für die Volksversammlung erst ein Lokal aussfindig zu machen ist und hierbei, sowie bei Bekanntgabe des Statts

findens alle Chikanen zur Verhinderung aufgeboten werden. Könnte die Zusammenkunft noch am Abend des Tages vor sich gehen, an dem die Redaktion dem Arzt sein Manuskript zurückstellt, dann wären auch hier bloß 36 Stunden (statt 60) erforderlich. Sbenso ist es lediglich die Reise zwischen dem ersten und zweiten Akt, die in "Wenn wir Toten erwachen" die Handlung, die auf 16 Stunden komprimierbar wäre, auf ein paar Tage erweitert. Für "Vausmeister Solneß" genügen, wie für die "Komödie der Liebe", nicht ganz 24 Stunden, für "Gespenster" 16, für "I. G. Vorkman" gar 3 Stunden.

Nicht jene völlig schemenhafte Einheit ber Zeit, welche zuerst einen Sonnenumlauf, endlich 30 Stunden umfassen sollte, auch nicht jene überkünstelte Ginheit des Ortes, welche einen Szenenwechsel als schlimmsten aller Schrecken betrachtet, wird man bei Ibsen suchen ober gar erfüllt finden, wohl aber die tunlichste Zusammendrängung der Greignisse nach Zeit und Ort, die allerdings dem Wesen des modernen Dramas, sei es Salonstück, bürgerliche oder proletarische Tragodie, am besten entspricht. Die Ginheit der Handlung kommt erst auf diesem Hintergrund stärkster Konzentriertheit zur nach-Es soll nicht behauptet werden, daß Doppel= haltigsten Wirkung. handlung unter allen Umständen störe; gerade bei Schiller, gegen ben man am häufigsten diesen Vorwurf erhebt, dient sie im "Wallen= stein" und in "Maria Stuart" ebenso zur Steigerung und Bertiefung des Interesses wie die Gloster Szenen im "Lear". bedenklicher ist es, wenn in "Seinrich IV." abwechselnd Percy, Brinz Heinz und Falftaff, zulett auch der nominelle Titelheld unsere Anteilnahme berart lebhaft erregen, daß sich das Interesse zersplittert. So weit geht Ibsen kaum. Selbst in dem schwachen Jugendstück "Olaf Liljekrans" gewinnt das Liebespaar Olaf-Alfhild unsere Aufmerksamkeit in höherem Maße als Ingeborg und hemming. Am ehesten könnten "Die Kronprätendenten" den Vorwurf erfahren, neben Baton stünden Stule und felbst Nitolas so fehr im Vorder= grund, daß uns ber König zeitweise gar nicht mehr als der Mittel= punkt erscheine. Indessen hier brachte dies die Natur des Stoffes notwendig mit sich, daneben freilich auch die Natur des Dichters, ben der Zweifelnde mehr anzieht als der Vertrauende. Im "Bund ber Jugend" beherrscht Stensgard die Szene, in den "Stüten der Gesellschaft" Konsul Bernick, so viele Spisoden in diesen Stücken

auch Aufnahme fanden. Die späteren Dramen beschneiben das episodische Rankenwerk noch viel entschiedener. Nur in der "Wild= ente" ist Zweifel möglich, ob Hjalmar der Deuteragonist nicht den Protagonisten Gregers in den Schatten stelle. Hjalmar ist die bankbarere Rolle, aber Gregers bleibt der geistige Pfeiler des Stückes. Dennoch stört hier ein gewisser Dualismus, der wohl darum stärker auffällt, weil nicht bloß Doppelhandlung, selbst Doppel= helbentum, das mit ihr noch nicht identisch ift, in den Gesellschafts= ' Ein Liebespaar darf freilich dramen Ibsens streng vermieden wird. ben Begriff der Doppelhelben subsumiert werden. Rebekka West ist im Organismus von "Rosmersholm" gleichwertig mit Johannes Rosmer, Rita mit ihrem Gatten Alfred in "Klein Epolf"; Hjördis überragt sogar Sigurd ein wenig, wie umgekehrt Falk mehr als Schwanhild anregt. In den "Gespenstern" dominiert Helene Alving, im "Buppenheim" Nora. Ella Rentheim interessiert uns vor allem als Jugendliebe Borkmans, wie Oswald als Sohn Helenens und Helmer als Gatte Noras. Ejlert Lövborg empfängt seine Bedeutung doch nur als Krontrastfigur Hedda Gablers und Hilbe als ein Anreiz für Halvard Solneß, wie Frene als bie Schicksalsfrau für Arnold Rubek. Daß in ber "Frau vom Meere" alles auf Ellida abzielt, leuchtet ein, bei Frau Inger, Frau Margit, Brand, Peer Gynt, Julian, Thomas Stockmann steht dies vollends außer Frage. Fast immer dienen also in der Tat, Ort, Zeit und Handlung, alle Kaktoren des Dramas straffer Komposition, die Charaftere breit entfaltet, Menschenschicksale und Ideen gleich vor= trefflich zur Darstellung bringt.

Die Dramen Ibsens beginnen im letten Jahrhundert vor Christus mit "Catilina" und schließen im letten Jahr des 19. Sästulums nach Christus mit "Wenn wir Toten erwachen". Von diesen zwanzig Jahrhunderten bevorzugt er das jüngste am stärksten. Nur "Catilina" handelt in vorchristlicher, "Raiser und Galiläer" in frühchristlicher Zeit; diese beiden spätrömischen Dramen sind die einzigen, in denen nicht Norweger geschildert werden. Ibsen, der als Mann vom Norden nach Süden zog, arbeitete sich als Dichter von Süden nach Norden hinauf. Auch das "Hünengrab" spielt bei Sizilien unter südlicher Sonne, nach der sich der Poet sehnte, die ihm selbst das Symbol der Lebensfreude war und es für seine Geschöpfe wurde. In historischer Sinteilung erhalten wir neben

zwei Dramen aus dem sterbenden Altertum, fünf aus dem norwegischen Mittelalter, eines ("Die Herrin von Östrot") aus ber beginnenden Neuzeit und siebzehn aus der Gegenwart, wenn wir dies auch schon historisch gewordene 19. Jahrhundert so nennen dürfen. Man hat nun beständig wiederholt, Ibsens Gegenwarts= bramen schilberten stets bieselben Verhältnisse in norwegischen Klein= städten und lägen beshalb unferen Interessen zu fern. Frage, ob Karl oder Franz regierender Graf von Moor werden foll, nicht auch nur eine geringe Zahl von Menschen unmittelbar Berliert "Kabale und Liebe", weil die fleine Residenz beteiligt? eines kleinen herzogtums geschildert wird? Selbst die "Braut von Messina", "Tasso", "Emilia Galotti" wären vor ähnlichen Beschwerden nicht völlig sicher. Ift "Maria Magdalene" nicht ganz in die drückende Atmosphäre kleinstädtischen Kleinburgertums getaucht? Sehen wir von der phantastischen "Johannisnacht" ab, von der Details kaum noch bekannt sind, so bleiben sechzehn moderne Dramen, drei in Versen und dreizehn in Prosa übrig; von den acht anderen Stücken sind zwei in Versen, vier in Prosa, zwei mischen Prosa und Vers. Von der "Komödie der Liebe" an spielen ferner das "Puppenheim", "Die Wildente", "Hebda Gabler", "Baumeister Solneß" und "John Gabriel Borkman" in Christiania, bei breien wird es ausbrücklich gesagt, bei ben brei anderen könnte höchstens noch an die zweite Stadt des Landes, Bergen, gedacht Auf Land= In Dörfern leben Brand und Beer Gynt. gutern in ber Rabe größerer Städte geben bie "Gefpenfter" und "Klein Enolf" vor sich. Auch "Rosmersholm" spielt auf dem Lande, boch greifen da die städtischen Verhältnisse entscheibend mit ein. Sanz losgelöft von kleinstädtischen Umgebungen und Bebenken ist ber Epilog. Es bleiben bemnach unter allen Werken Ibsens bloß vier übrig, "Der Bund ber Jugend", "Die Stüten ber Gesellschaft", "Der Volksfeind" und "Die Frau vom Meere", die wirklich in Kleinstädten vor sich gehen! Die ländliche Umgebung hat ja Christiania vollends ist eine Stadt von ber nichts Kleinliches. Bedeutung und Größe wie Frankfurt, Hannover oder Nürnberg, zudem die Hauptstadt eines weit ausgedehnten Landes. Auch wenn man "Rosmersholm" mitzählen will, famen nur fünf fleinstädtische Stude heraus, aber nur eines, das Lustspiel, trägt fleinstädtischen Charafter, der hier beabsichtigt ift. Die innere Größe und Külle

der Ideen, die Diefe der Probleme erhöhen diese Dramen hoch über die kleinen, äußeren Verhältnisse.

Sind Ibsens Bühnenerfolge ziffernmäßig geringer als die weit unbedeutenderen Autoren, so würde es wohl genügen baran zu er= innern, daß Goethe und Schiller bei ihren Lebzeiten ungleich seltener gespielt wurden als Iffland und Kozebue, ja daß sich dies Ver= hältnis nach ihrem Tode den jeweils auftauchenden Afflands und Kopebues gegenüber kaum besserte. Hier beweisen Zahlen nur den flachen Geschwack der Zahlungsfähigen. Übrigens wachsen die Aufführungsziffern Ibsens in relativ sehr erheblichen Maße, om häufigsten werden wohl "Die Stüten der Gesellschaft" und "Ein Buppenheim" gegeben. Zwei Momente find seinen Kassenerfolgen sehr abträglich. Er greift die herrschenden Schichten am schärfsten an und diese fühlen naturgemäß wenig Reigung, sich auf den teuersten Pläten bose Beschuldigungen anzuhören. Außerdem stellt er neue, mit der bloßen Routine nicht zu bewältigende, schwierige Anforderungen an die Darstellungskunst; dort wo die Schwerkraft der Trägheit überwiegt, weichen ihm darum die Theater gern aus. Trop alledem wurden von seinen 24 in Druck erschienenen Dramen (bas 25., "Johannisnacht", ist verschollen) in Berlin und in Wien je 20 aufgeführt, im ganzen aber 23. Nur "Olaf Liljekrans" blieb für Indessen ist für das deutsche Sprachgebiet Deutschland Buchdrama. doch Berlin die eigentliche Ibsenstadt. Wien hat drei Dramen ("Das hünengrab", "Das Fest auf Solhaug", "Beer Gnnt") zur ersten beutschen Aufführung gebracht. Bon ben brei verdienstvollsten, frühesten Vorkämpfern Ibsens in Berlin starb Professor Hofforn, ein geborener Dane, der eigentliche Anreger der Bewegung, vorzeitig, bie beiben anderen, Brahm und Schlenther, erlangten die Leitung ber beiden größten beutschen Bühnen. Brahm inszenierte im "Deutschen Theater", das er 1894 bis 1904 leitete, 10 von den 12 späteren Dramen Ibsens (sein Vorgänger L'Arronge hatte bloß ein modernes Stück, das Brahm übernahm, und 1890 die "Norbische Heerfahrt" gegeben). Das einzige noch fehlende brachte er bann im "Lessingtheater" als Eröffnungsvorstellung. Auf seinem neuen Bosten hat er in drei Jahren bereits 8 Gesellschaftsdramen Ibsens 248 Mal gegeben. 1907/8 sollen brei Ibsen=Stücke hinzukommen, als erstes Ende September der "Bund der Jugend". Er schuf einen feststehenden Stil für diese Aufführungen, ber aller-

dings zu nüchtern und im Tempo zu schleppend war, sich aber durch sorgfältige Durcharbeitung, Erhellung des Wesentlichen, Zurücktreten des Schauspielerhaften und Unterordnung des Einzelnen unter das Gesamtziel auszeichnet. In den letten Jahren ist eine farbigere Auffassung und ein rascheres Tempo zu verzeichnen, das manchmal die Steigerung der Handlung in erregten Momenten zum großartigsten Ausdruck zu bringen weiß. Dies hat sich in Berlin und Im Burgtheater hatte Dingelstedt die "Nordische Wien bewährt. Heerfahrt" (1876), Wilbrandt gar nichts, Burckhardt 6 Dramen Ibsens gebracht, Schlenther fügte anfangs (1898) ein achtes hinzu, ließ bann fünf Jahre verstreichen, bis 1903 zwei weitere, 1905 ein elftes, 1906 ein zwölftes Stuck Ibiens Aufnahme fand. pertoire des Burgtheaters stehen 1907 wieder 6 Gesellschaftsstücke Ibsens, keines aus seiner früheren Zeit, obzwar "Die Kronprätendenten", "Brand" und "Peer Gynt" Ehrenpflichten ber ersten beutschen Hofbühne wären. Sieben Wiener Brivattheater brachten In Berlin werden öfters mehrere Stücke Ibsens Dramen Ibsens. an zwei, selbst brei Theatern im gleichen Jahre gegeben. großen Ibfenerfolge des billigen Schillertheaters, der eigentlichen Volksbühne, beweisen überdies, wo Ibsen die meisten Anhänger zählt, obschon er oft so harte Worte über Demokratie und De= magogie fand.

Die Zeichen für Ibsens Bühnenruhm stehen günftig. urteile zu zerstreuen wäre es angemessen, sich mehr mit der Technik ber Theaterbirektoren, wie sie sich an Ibsen zeigte, zu befassen. Nicht das wahre Theaterpublikum ist es, das Ibsen nicht sehen will, sondern lediglich die reichen Bevorrechteten und die von ihnen abhängigen Bühnenleiter erschweren ihm den Zutritt, während die Gebildeten und geistig Regsamen aller Volksschichten Ibsenaufführungen verlangen. In den Spieljahren 1900—1905, dem einzigen Zeit= raum über den eine vollständige Statistik möglich ist, fanden 1800 Ibsenaufführungen in beutscher Sprache statt, wobei zu berücksichtigen, daß es sich um lauter wohlbekannte Dramen handelt, die schon oft gegeben worden waren und zu denen keine Novität mehr hinzutrat. Auch in England, Frankreich und Italien bürgert sich Ibsen immer mehr im Repertoire ein, so wurde bas "Puppenheim" im Oktober 1906 im Gymnase in Paris 15 Mal gespielt. Nationaltheater in Christiania brachte am 11. und 12. August 1907

(furz vor Griegs Tod) den "Peer Gnnt" zum ersten Male an zwei Abenden und veranstaltete in diesem Monat 16 Musteraufführungen von Dramen Ibsens. Am 30. September, 1., 2. und 3. Oftober 1907 will Johanna Dybwad mit anderen Mitgliedern bes Nationaltheaters vier Gesellschaftsstücke Ibsens im Neuen Theater zu Berlin norwegisch aufführen und damit eine Gastspieltournee eröffnen. Erwägt man wie viel Vorstellungen in allen Kultursprachen noch hinzukommen, in welchen Auflagen die zahllosen Übersetzungen verbreitet find, bann staunt man darüber, daß bis zum Tode des Dichters hie und da noch immer von einer Ibsengemeinde wie von einer kleinen Seit Ibsen starb ist dies törichte Gerede Sette gesprochen murbe. angesichts der überwältigenden Kundgebungen der gesamten Kultur= welt verstummt, heute gehört Ibsen ber Menschheit, die er mit seinen Soffnungen wie mit seinen Zweifeln mächtig bewegt.

Die gebanklichen Tendenzen überwiegen bei Ibsen, selbst mo er dies nicht will. Um das, worauf es ihm ankam, recht nachbrücklich einzuschärfen, sprengte er gelegentlich sogar den Rahmen des Stückes. In den "Kronprätendenten" geschieht dies durch die technisch durch= aus unnötige, ja erheblich störende Ginführung des prophezeienden Damit wird das Interesse in einer jett, wo alles bem Abschluß entgegenbrängt, sehr unangebrachten Weise auf Nikolas zurückgelenkt. Die Figur des Bischofs gewinnt dabei dramatisch nicht, sie verliert nur durch dies nochmalige Hineinzerren. wirkungsvoller verschwände der Unselige mit seiner grandiosen Todes= fzene aus bem Stück, in beffen Organismus er seine Aufgabe bereits Das ist ein Vergehen gegen die Ökonomie des Dramas zugunsten einer patriotischen Apostrophe. Gegen die technische Ofonomie fehlt auch ber unförmliche Riesenbau des Doppeldramas "Kaiser und Galiläer". Psychologische Zergliederungen tomplizierter Seelen (und eine solche wohnt in Julian) find eben mit weitaus= greifender, bunter Handlung, die zahllose Personen in Aftion sett, am schwersten zu verbinden. Selbst Goethe hat' es im "Faust" nicht vermocht, dies Problem tadellos zu lösen.

Die modernen Gesellschaftsdramen Ibsens — den Titel Schausspiel tragen die meisten mit Unrecht, sie sind vollbürtige und vollsblütige Tragödien — mußten bei seiner von der äußerlichen Manier der Franzosen so weit abweichenden Dichtweise immer intensivere psychologische Studien werden. Hieraus ergab sich aber die schon

beim Übergang von den "Stüßen der Gesellschaft" zum "Puppensheim" hervortretende, immer stärkere Hinüberwendung vom synthestischen zum analytischen Weg, nicht aus persönlicher Vorliebe, sondern sachlicher Notwendigkeit gemäß.

Der Gegensat von synthetischen Dramen, wo die handlung sich lediglich im Stücke selbst entwickelt und vollzieht, und analytischen, wo sie eigentlich fast schon zu Ende ist, noch ehe der Vorhang auf= geht, ift beinahe so alt, als die Tragodie selbst. Um häufiasten trifft man auf Mischformen, bei denen bereits Geschehenes und sich erst Vollziehendes für die Handlung ungefähr gleich wichtig erscheint, boch fehlt es nicht an klaren Typen der beiden Gattungen, wo der eine Bestandteil den anderen zweifellos an Bedeutsamkeit überragt. Die "Gespenster" find solch ein ausgesprochen analytisches Darma. Alles Tatfächliche ist schon vollzogen und was noch geschieht, sind bloß notwendige Schlußergebnisse früherer Ereignisse. Ibsen verwendet diese Form auch in "Rosmersholm", in der "Wildente" und in "J. G. Borkman" mit technischer Meisterschaft, am kon= sequentesten jedoch in ben hierin bem "König Öbipus" an die Seite zu stellenden "Gespenftern". In der "Komödie der Liebe", den "Kronprätendenten", "Brand", "Beer Gynt", "Raiser und Galiläer", bem "Bund der Jugend", dem "Bolksfeind", entwickelt sich die Handlung hingegen tunlichst ab ovo vor dem Zuschauer. Mittelstellung nehmen "Catilina", "Das hünengrab", "Die herrin von Östrot", "Das Fest auf Solhaug", "Olaf Liljefrans", "Norbische Heerfahrt", "Stüten ber Gesellschaft", "Gin Puppenheim", "Die Frau vom Meere", "Bedda Gabler", "Baumeister Solneß", "Klein Gyolf" und "Wenn wir Toten erwachen" ein. Shakespeare, Schiller, Grillparzer zogen die sonthetische Form der analytischen meist vor, da starke Theaterwirkungen mit ersterer besser zu erreichen sind, und die Größten der Kunst wußten recht wohl, daß theatralisch und dramatisch in Wahrheit eng verschwistert sind.

Ungerecht ist es freilich, Dramen der Analyse vorzuwersen, sie könnten das Interesse wegen Mangel an Handlung nicht fesseln. Sie bringen im Gegenteil viel zu viel Handlung, sind aber genötigt, diese Unsumme des Stofflichen erzählend oder im Dialog vorzutragen, an die Stelle der lebendigen Aktion das beschreibende Wort zu setzen, deshalb bleibt ihnen jene vollere dramatische Wirkung des vor unseren Augen Sichabspielenden versagt. Wecken lange Berichte

über nicht auf der Bühne Vorgefallenes oft großen Beifall, dann zollt man der novellistischen Kunst des Dichters und der rhetorischen-Meisterschaft des Sprechers Anerkennung, die im Vortragssaal ebenso ergreifen können wie auf dem Theater, während wirklich dramatische Situationen nur auf den Brettern ihre echte Lebensfraft entfalten. Baumgartens Erzählung im "Tell", Stauffachers Bericht über die Blendung des Heinrich von der Halden sind in sich abgeschlossene, ins Schauspiel verflochtene kleine Novellen. Auch die Meldung des Ritters Raoul in der "Jungfrau von Orleans", die Mitteilung des schwedischen Hauptmanns über Max Piccolominis Tod, Othellos Rede vor dem Senat, viele der bei Shakespeare so häufigen Boten= berichte, des Geistes Kunde von seiner Ermordung im "Hamlet" tragen epischen Charakter. Nie könnte eine Erzählung des gleichen Vorganges jene zündende Kraft besitzen, welcher der Leichenrede des Antonius an Cajars Bahre, diesem Muster wahrhaft bramatischer Rede, innewohnt.

Ibsen ist natürlich bei der Anlage seiner analytischen Dramen sehr oft genötigt, die schildernde Erzählung statt der sich vollziehenden Aftion zu geben. Dies geschieht z. B. bei Frau Ingers Lebens= geschichte, in Sigurds Bericht über seine und Gunnars Brautfahrt, bei Frau Alvings Enthüllungen, am häufigsten in "Rosmersholm", wo abwechselnd Johannes, Rebekka, Kroll, Frau Selseth und Mortens= gård berartige Berichte zugeteilt erhalten, bann wieder, wenn Elliba dem Gatten von jenem Steuermann erzählt, wenn Thea mitteilt, wie Ejlert Lövborg ein anderer geworden, wenn Hilbe dem Baumeister und dieser ihr über frühere Tage Nachricht gibt. In "Klein Enolf" und in "J. G. Borkman" wird sogar fortwährend Geschehenes aufgefrischt und zergliedert, wie auch in dem Gespräche Frenens und Rubeks in "Wenn wir Toten erwachen", während mit Maja und Ulfheim eine mehr Aftion als Bericht bietende Handlung einsett. Es ist selbstverständlich ein großer Unterschied, ob derlei unvermeid= liche Berichte in Form wirklicher längerer Erzählungen ober als ungezwungen im Gespräch aufspringende Reminiszenzen vorgebracht Je mehr es gelingt, die Vorgeschichte in Dialoge umzu= werden. formen, besto mehr nähert sich der Eindruck dem des wirklichen Lebens, indessen die mehr oder minder langatmige, leidenschaftliche Erzählung nur zu leicht den opernhaften Gindruck einer pathetischen Bravourarie weckt. Ibsen kennt diese Gefahr sehr genau und um-

geht sie recht geschickt, indem die nötigen Mitteilungen, wo sie die Form des Berichtes annehmen muffen, meist vor selbst stark erregten Buhörern erfolgen, die durch Zwischenfragen die Rede bem Dialog nähern, wenn es schon nicht möglich ist, sie ganz in Gespräch aufzulösen. Auch wird der Rebe das Steife, Wohlvorbereitete oft da= burch genommen, daß die Sprechenden sich wie Gina, Rebetta, Ellida nur fehr ungern über ben Gegenstand äußern, stockend, zaudernd und, wenn sie gedrängt werden, bestrebt, möglichst rasch darüber hinwegzukommen. Das allmähliche Entwirren einer Bergangenheit ist es, das durch seine Technik zum eigentlichen Inhalt so vieler Dramen erhoben wurde, weshalb man auch mit Archer (stati von einer analytischen) von einer retrospektiven Methode sprechen könnte. Ibsen hat gezeigt, dies sei möglich, ohne den not= wendigen Forderungen der Bühne nach Gegenständlichkeit und Sinnenfälligkeit allzusehr zuwider zu handeln. Anlage und Dialog des Stückes sind danach geformt und geführt. Warum kann ber oft angestellte Versuch nicht gelingen, die barbarische Rache Thusneldas am Bentidius dadurch für die Bühne zu retten, daß sie er= zählt wird? Weil das Unpersönliche eines Berichtes den subjektiven Anteil auslöscht und bloß das objektiv Gräßliche des Vorgangs zum Bewußtsein kommen läßt. Der Bähneneindruck folcher Erzählungen hängt jum größten Teil bavon ab, daß ein selbst Beteiligter fie vor= bringt, wie Othello, wie ber Ritter Raoul, wie vollends der Geift von Hamlets Vater und der bedrohte Baumgarten. Nur wenn die Berichtenden das Geschehene nochmals schaudernd durchleben, wird auch im Publikum das dramatische Gefühl des Miterlebens mach. Darum find bei Ibsen die Erzählungen tunlichst als Selbstgeständ= nisse der Rebenden eingekleidet. Die eigenartige Methode später Enthüllungen ist mit ihren Vorzügen und Gefahren schon in der "Berrin von Oftrot" und in der "Nordischen Beerfahrt" gegeben. In synthetischer Form vollziehen sich in den Versen der "Komödie ber Liebe", dem ersten Gesellschaftsstück, die zwischen Tragodie und Romödie schwankenden Vorgänge. Synthetisch konnte auch der possenhafte "Bund ber Jugend" sein, sobald aber Ibsen bas moberne Wesellschaftstück zu seiner Domäne wählte und es zu echt tragischen Wirkungen vertiefte, erwies sich das Überwiegen der analytischen Methode nebst manchen anderen technischen Neuerungen unvermeidlich.

Schiller schuf sich für seine Zwecke eine neue Art des Dramas

mit einer neuen Technif, dieselbe Notwendigkeit empfand Ibsen. Wie Schillers Weg vom bürgerlichen Trauerspiel in Prosa zur historischen Tragödie in der gehobenen Sprache des Verses führte, sah Ibjen sich umgekehrt gezwungen, von Reim und Rhythmus befinitiv Abschied zu nehmen, von historischen Stoffen und phan= tastischen Vorwürfen zu ber nüchternsten Sprache des Alltags, zu seinen Leiden und Beschwerden sich hinzuwenden. Schiller erfand bas historische Drama jo wenig, als Ibsen bas moderne Schauspiel; beibe hatten Vorgänge, von deren Art der Kunstübung sie manches nuten konnten, aber beide gestalteten das Vorgefundene nach ihren eigenen Bedürfnissen um. Sie wollen nicht, wie der naive Drama= tiker, vor allem Begebenheiten darstellen, ihnen sind die den Greig= nissen zugrunde liegenden Ideen der Wesenskern. Warf man schon Schiller manchmal, besonders bei "Maria Stuart" vor, er gebe bloß einen Schlufakt statt der ganzen Tragodie, so wendet Ibsen sich weit ausgesprochener der analytischen Form des Dramas zu. Er will nie, wie der Naturalismus eine Zeitlang beabsichtigte, états des choses geben, sondern stets états d'ames, ein Prinzip, zu dem sich bie deutschen Naturalisten erst später bekannten. Seelenzustände, nicht Sachenzustände lautet Ibsens Parole schon seit langer Zeit. Um diese Seelenzustände nun mit entsprechender Breite und Detail= lierung vorführen zu können, muß er der analytischen Form den Vorzug erteilen. Der für ihn maßgebende Grund ist einzig, daß die innere Natur seiner Stoffe diese Behandlungsart verlangt; wo bies nicht zutrifft, bedient er sich getroft der Form des synthetischen Richt aus theoretischer Vorliebe greift er zur Ausdrucks= Dramas. weise des täglichen Lebens; weil er menschliche Wesen abbilden wolle, gestatte er ihnen nicht, "mit "Götterzungen" zu reben", schrieb er schon am 15. Januar 1874 über "Raiser und Galiläer" seinem englischen Kritiker Goffe, der gewünscht, der Dramatiker möge dem Berse auch ferner treu bleiben; "die Illusion der Wirklichkeit war es, was ich erzeugen wollte." Wer könnte sich auch die Gesell= schaftsstücke Ibsens in Jamben geschrieben denken? Was bei der mit dem Stoff ironisch spielenden "Romödie der Liebe" noch möglich war, mußte etwa bei den "Gespenstern" die erstrebte Wirkung vernichten, und wie der Poet in jener alten Abhandlung über die Bedeutung der Heldenlieder die Ansicht aufgestellt, "der nationale Stoff kann nur durch eine nationale Form vollständig zu seinem

Rechte kommen", so übertrug er bies nun auf moderne Stoffe, benen moderne Form gebühre. Im Mai 1883 lehnte er es ab, einen Prolog in Versen für die Schauspielerin Lucie Wolf zu schreiben, da er nun "ausschließlich die ungleich schwierigere Kunst in schlichter, mahrer Wirklichkeitssprache zu bichten" pflege. Ja er verurteilte ben Vers eine Zeitlang gänzlich, gesteht aber in einem Brief vom Juni 1884, baß bies nur von seinem "eigenen bamaligen Verhältnis zu dieser Kunstform herrührte" und daß es allgemein gültige Forderungen überhaupt nicht gebe. Zwanzig Jahre später wiederholte er einem Besucher, jene Berwerfung des Verses sei nur ein Ausbruch seiner bamaligen Stimmung gewesen. Ibsens Ansicht entsprach es keineswegs, über dem Stoffe zu schweben, ihn (um ein oft mikverstandenes Wort Schillers aus seiner späteren Entwicklungs= phase zu gebrauchen) durch die Form zu vertilgen, er wollte viel= mehr alle Mittel ber Form verwenden, um ben Gehalt seines Werkes eindringlicher zu Gehör zu bringen. Er äußerte sehr treffend ben Glauben, die sprachliche Form muffe "im großen ganzen sich nach dem Grade von Idealität richten, welcher über der Darstellung ruht". Damit formuliert Ibsen ein höchst wichtiges Kunstprinzip. Wer uns ein schönes Reich der Träume eröffnen will, wohin wir aus Drang und Not des Lebens fliehen mögen, um für kurze Stunden aufzuatmen und die Sorge des Daseins zu vergeffen, der soll alles tunlichsi vermeiben, was an diese reale Welt, von der wir jett nichts hören wollen, mahnen könnte. Wie seine Versonen edler und erhabener sind als jene des gewöhnlichen Lebens, wird auch ihre Sprache eine gehobene, getragene sein muffen; eine bilberreiche, poetische Ausdrucksweise ist ihnen am angemessensten. Die handlung pflegt ein solcher Dramatiker in ferne Jahrhunderte oder gar in ein Märchenland zu verlegen und niemand barf ihm daraus einen Vorwurf machen. Wir fordern vom Künstler nur bann Wahrheit, wenn es in seiner Absicht lag, uns solche zu bieten, wir lassen uns gern täuschen, wenn er uns durch eine solche reizende Täuschung der rauhen Wirklichkeit entrücken möchte. Der Idealismus ist an sich eine ebenso berechtigte Runstform als der Naturalismus; man gebe endlich die Einseitigkeit auf, nur eine Art der Kunstübung als die allein zulässige zu bezeichnen.

Ibsens Absicht war, der Shakespeareschen Definition im "Hamlet" entsprechend, seiner Generation einen Spiegel vorzuhalten,

bem Jahrhundert und Körper der Zeit ben Abdruck seiner Gestalt zu zeigen, barum wählte er schon in 1860er Jahren moberne Stoffe-Weit merkwürdiger als bei der "Komödie der Liebe" ist es, wie "Peer Gynt" zwischen Märchen und Ereignisse ber Tagesgeschichte hineingestellt wird, wie vollends "Brand" Grundfragen Menschenlebens im Kostume unserer Zeit ohne historische Maskerabe verwegen zugreifend behandelt, was damals etwas Unerhörtes war. Weil er die Fehler und Gebrechen unverhüllt dartun wollte, weil es ihm barauf ankam, den Eindruck vollster Wahrhaftigkeit durch fein Bedenken zu stören, gab er dann seinen an den Übeln der Zeit frankenden Personen die wirkliche Sprache dieser Zeit als Außerungs= form. Ein Drama, das nichts beschönigen will, darf auch die Redeweise der Leute nicht verschönern. Sie muffen handeln und sich gebärden, wie wir dies Tag aus, Tag ein gewohnt find. sollen uns selbst auf der Bühne sehen, damit wir lernen, uns vor uns selbst zu entsetzen. Die gelegentlich bis zum Bulgären herab= steigende Art der Sprachbehandlung wäre also nicht zu bemäkeln, natürlich nur soweit sie sich im Original findet, das die Übersetzer oft unnütz vergröbern. Ibsen wünscht ja nicht durch seine Stücke unseren Sprachschaß zu bereichern, unsere Ausdrucksweise zu ver= feinern, er will, daß uns dabei die Entrüstung über die verrotteten Zustände der modernen Gesellschaft überkomme, die ihn erfüllte, als er dies niederschrieb. Der Gesinnungsidealist bedient sich natura= listischer Form, um seine Absichten besser zu erreichen. Ibsen ver= neint das Bestehende am schärfsten durch naturgetreue Wiedergabe.

Diesem Streben nach dramatischer Wahrheit fällt leider oft die theatralische Klarheit zum Opfer. Hierin geht Ibsen bereits dis an die äußerste Grenze des Bühnen-Möglichen, jeder Schritt weiter wäre ein solcher aus der Kunst heraus. Es bliebe ein höchst sonderbarer Triumph des unbedingten Natürlichkeitsprinzips, die Dinge auf dem Theater endlich so naturwahr darzustellen, daß der Zuschauer nur noch stellenweise mühsam erraten könnte, was eigentslich vorgehe. Die Verständlichkeit muß sicherlich berücksichtigt werden und die Äußerungsform begreiflich sein, obschon die Sprache der Handelnden nicht zu idealisseren ist, darum erweist sich ein wenig bekannter Dialekt bühnentechnisch unbrauchbar. Es geht aber ebensowenig an Gefühlsäußerungen in Worte und Gesten zu kleiden, die dem Zuschauer und selbst dem Leser rätselhaft erscheinen müssen.

Dahin gehört unter anderem die im "Baumeister Solneß" wieder= holt vorkommende Vorschrift, Hilbe spreche "mit einem unbestimm= baren Ausbruck in den Augen", während es gerade die Aufgabe des Dramatikers ist, die inneren Regungen durch äußere Zeichen zu veranschaulichen, die Rätsel des Lebens erhellend zu verdeutlichen, nicht Man muß eingestehen, daß Ibsen die selbst= fie zu verdunkeln. gestellte schwere Aufgabe, eine neue Form des Dramas zu schaffen, die den Eindruck untadelhafter Naturwahrheit machen sollte, nicht völlig zu lösen vermochte. Jeder Sat, den seine Figuren sprechen, ist notwendig, weil jeder beziehungs- und bedeutungsvoll ist, jeder enihält irgend einen charakterisierenden Zug, ist also insoweit doch stillssiert, daß eben nur das Notwendige, nicht das Zufällige, bessen Wegschneibung die dramatische Kunst unerbittlich verlangt, gesprochen wird, aber die Art, wie dies Erforderliche zum Ausdruck kommt, verfällt häufig, in dem Bestreben nach gewichtiger Kurze und lebensgetreuer Wiedergabe zugleich doppelbeutiger Unklarheit. Dagegen ist es kein Mangel, sondern ein Vorzug, daß nichts aufdringlich unterstrichen wird, alles fich nur bem Aufmerksamen erschließt. benötigen solche Bühnenwerke verständnisvolle, scharffinnige Regisseure und intelligente, in die Tiefe hinabsteigende Schauspieler. verpont wird in Ihsens modernen Dramen der Monolog; es bleibt gleichwohl sehr fraglich, ob er die Natürlichkeit mehr stört als sein gänzliches Wegfallen die Verständlichkeit schädigt. Situationen, deren Erregtheit dies erklärt, follten kurze Monologe jedenfalls geduldet werden. Ein paar Worte, gleichjam unwillkürlich herausgestoßen, was ja auch im Leben, förmlich zur Erleichterung, oft genug geschieht, können verwickelte Sachlagen mit einem Schlage Wie wichtig ware es 3. B. Rebekka, im ersten Akt von "Rosmersholm", allein geblieben, auch nur einen leisen Auf-In "hedda Gabler" liefert schrei innerer Qual zu verstatten. Ibsen selbst ein schlagendes Beispiel hierfür; schon im ersten Aft gewährt er der Heldin mindestens einen stummen Butausbruch während Jörgen Tante Julle hinausbegleitet und der dritte Aft schließt höchst wirkungsvoll mit dem scharf abgehackten Geflüster Hebdas beim Verbrennen des Manustriptes. Sogar die zwei Worte "entsetlich spannend", mit benen Silde den zweiten Aft des "Baumeister Solneß" endet, sind zwar gar zu karg bemessen, wie benn hier die Unklarheit geradezu beabsichtigt erscheint, erklären ihr Wesen

-131

aber boch beffer als ihre Außerungen im Dialog. Gunhild Bork= man erhält beim ersten Aktschluß mehr als ben Aufschrei zugestanden. ben wir bei Rebeffa vermißten. Diese paar Sätchen find pon größter Wichtigkeit für die Charakteristik ber Verson und die Wirfung des Studes. Wie viel sagen schon die zwei Worte: "Erhard! Endlich!" als unwillfürliches Flüstern beim Schellen= geläut des heranfahrenden Schlittens, mit denen das Stück be= ginnt, während Frau Borkman allein auf der Buhne ist, wie er= klärt die Enttäuschung, als statt des Erwarteten ebenso unerwartet als unliebsam Ella erscheint, ben gereizten Dialog. Solche Hilfen sollten nicht verschmäht werden. Der extrem naturalistischen Manie, manche Aftichluffe bemonstrativ unwirksam zu gestalten, verfiel Ibsen übrigens nur ganz vorübergehend. Der extreme Naturalismus ber Form entstand als begreifliche Reaktion wider akademische Berknöcherung, konventionelle Erstarrung des Stils, nüglich und förderlich wird er sich (1892) am ehesten bort zeigen, wo er als Vorstufe gilt, als Durchgangsstadium, worauf das Erblühen einer jungen, lebendigen Runft erfolgen soll.

Diese Kunst wird auch im Technischen viel von Ibsen lernen können, sie wird sich aber davor hüten muffen, seine Schwächen, die gerade mit der analytischen Form häufiger als mit der synthetischen sich verknüpfen, mit hinüber zu nehmen. Die Technik ber späten Aufflärungen wird, da die Handelnden bis dahin ja in irrigen An= sichten übereinander befangen sind, nur zu leicht zur Technik der Migverständnisse. Das ist die ernste Gefahr, der Ibsen öfters erlag. Es entwickelt sich da eine Freude am Dunkeln, das erst ganz allmählich aufgehellt, aber nicht bis in seine letten Tiefen hinein er= hellt wird, ein Trieb zur Unklarheit, der dem hang zum Mustischen entspringt und ihm Vorschub leistet. Der theatralischen Wirkung und dem literarischen Wert des Geschaffenen tut diese Methode jedoch zumeist erheblichen Abbruch. Wir sehen das gleich beim "Hünengrab" und bei den bedenklichen Frrungen, ja possenhaften Migverständnissen in der "Herrin von Östrot". Im "Fest auf Solhaug" muffen Knut Gäsling und Gudmund Alffon (wie später Kalf und Lind) einander den Namen der Erwählten verschweigen, Signe muß zu Margit so unklar sprechen, daß diese vermutet, Knut sei derjenige, welchen ihre Schwester begehre, all das, um ziemlich unnötige Migverständnisse heraufzubeschwören. Noch ärgerlicher be= rührt das beharrliche Nichterwähnen des Namens der Person, von der die Rede ist, in "Olaf Liljekrans". Recht unwahrscheinliche Mißverständnisse werden derart gewaltsam herbeigeführt, dem Zusschauer damit aber keineswegs plausibel begründet. Auch mit den Irrungen die in der "Nordischen Heerfahrt" eine so entscheidende Rolle spielen, ist es nicht besser bestellt.

Sind in "Frau Inger", dem "Fest auf Solhaug", "Olaf Liljefrans" und der "Nordischen Seerfahrt" die wiederholten Frrungen eher nicht allzu glücklich gewählte Notbehelfe, so erhält diese Technik ber Migverständnisse in der "Komödie ber Liebe" weit tiefere Bebeutung. Zunächst freilich erregt es bloß Beiterkeit, wenn Falk und Strohmann so grundverschiedene "Opfer" begehren, boch lenkt bies schon unser Augenmerk barauf, wie oft man gedankenlos mit ge= wissen Worten noch immer bestimmte, längst nicht mehr zu ihnen paffende Vorstellungen verknüpft. Nicht eigensinnig auf Worten beharren gilt es, sondern ihren Sinn prüfen, um dann erst zu entscheiben, ob sie heilig zu halten oder zu verwerfen seien, statt fritiklos vor ihrem blogen Klang zu verstummen. Tragische Miß= verständnisse folgen, wurzelhaft ernst und tief; so verbindet Bergog Stule mit bem Bort "Ronig" ben herkommlichen, veralteten Begriff, indes Saton die mahre Bedeutung des Konigseins erfaßt. ben "Kronprätendenten" begegnet uns also schon das ständige Leitmotiv ber Zeit: und Streitbramen: ber Unterschied von Schein und Sein. So schien bereits Catilina seinen Landsleuten ein anderer als ber er ift, ebenso Roret im "Hunengrab" und Frau Inger. helbentum ist Gunnars Schein und Sigurds Sein. Den erboraten Schein der Liebe in der Ghe kontraftiert die "Komodie der Liebe" mit ihrem wirklichen Vorhandensein im verborgenen stillen Gin= verständnis. Bei Brand betrifft dies Migverhältnis die letten Lebenstiefen, die Grundlagen, auf benen ein Charafter sich aufbaut; die erbarmungslose Sarte, mit der er die an sich zu billigende Losung "Alles oder nichts" anwendet, ist sein durch Abstammung und Erziehung, ja durch die Naturumgebung ihm aufgedrängter In gleichfalls tragischem Migverständnis verwechselt Lebensirrtum. Beer Gnnt ben rechten Feldruf im Lebenstampf "Sei bir felber treu" mit bem Schlachtgeschrei der Trolle "Sei dir selbst genug". Der "Bund ber Jugend" verwendet die zahllosen Frrungen zu= vörderst in der grobkörnigeren Manier der Verwechslungsposse, doch der Zwiespalt zwischen Stensgards Meinung von sich und seinem tatsächlichem Charakter birgt ein ernstes Mikverständnis, in dem tragische Keime ruhen, wie sie "Kaiser und Galiläer" zur Reife brachte. Julian geht unter an dem Mikverhältnis dessen, was er durchsetzen wollte und was die Folge seines Tuns wird. Er mikversteht alle Zeichen und Orakel, mikversteht auch seinen eigenen Glauben an das reine Weib, ja seine geschichtliche Mission; seine Art des Kampses war ein fürchterliches Mikverständnis jenes zu= künstigen dritten Reiches.

Die modernen Gesellschaftsdramen enthüllen alle das ungeheuere Mißverhältnis zwischen der Geltung eines Menschen oder einer Sache und ihrem wirklichen Wert. Konful Bernick, deffen Egoismus in manchen Zügen bei Solneß, Borkman und Rubek wiederkehrt, verdankt sein Anschen als Stütze der Gesellschaft grober Frreführung, Noras langjähriges Zusammenleben mit Belmer beruhte auf ihrer unrichtigen Ginschäßung seines Charafters und auf seiner verkehrten Anschauung über Zweck und Bebeutung der Ghe. verstandenes Pflichtgefühl verschuldet alles Unheil in den "Ge= spenstern", die Befolgung konventionell eingeprägter Lehren, welche Helene und Manders ihre wahren Pflichten gegen sich und andere verkannten und mit Füßen traten, rächt sich. Der "Volks= feind" zeigt vollends, wie die Grundfate unseres öffentlichen wie des privaten Lebens bloß Migverständnisse, verrenkte, durch ihre Verzerrung unwahr gewordene Wahrheiten sind. In der "Wildente" führt die tragifomische Verkennung von Hjalmars Charafter burch Gregers, dessen individuell begründeter Hyper-Idealismus, zu tragischem Ausgang. Mehr noch als auf dem Jrrtum Rebekkas über Rosmers Charafter, aller über den ihren, beruht "Rosmers= holm" auf der schlimmeren Täuschung über das, was die neu an= brechende Zeit bringen soll, wodurch migverständliches, schrankenloses, selbstsüchtiges Freiheitsstreben bei ben "Freigewordenen" erzeugt Die "Frau vom Meere" wimmelt von Migverständnissen im derb Tatfächlichen, wie im kompliziert Psychischen. Arnholm faßte Bangels Brief ebenso falich auf, wie bann Bolette fein Un-Durch Lyngstrands Frrtum, den Hildens zweideutiger Ausspruch, man feiere Mamas Geburtstag, hervorgerufen, erfährt Ellida diesen Vorgang. Der Bildhauer verkennt Bolettens Teilnahme, die nur dem Todkranken gilt, der sich seiner Genesung mit

dem Leichtsinn so vieler Lungenfranker sicher glaubt. Weil Wangel sich über seine Gattin täuschte, bewog er Arnholm zu kommen und Ellida migverstand das Freiheitsstreben in ihr, es bald als Sehn= sucht nach dem Meer, bald als Verlangen nach dem fremden Hedda Gablers Heirat entsprang bem vom Dichter Manne deutend. am grimmigsten befehdeten Grundirrtum, als sei die Konvention das Wichtigste, das wirkliche Empfinden dagegen als bedeutungslos nicht weiter zu bernckfichtigen. Übrigens könnte "Dedda Gabler" furzweg bie Tragodie der schlechten Partie genannt werden, wie die "Gespenster" die Tragodie der auten Bartie. Baumeister Solnes und Hilbe unterliegen (wie zum Teil auch Gilert Lövborg) bem Frrwahn ber Freien, die sich selbst tren zu sein glauben, wenn sie sich selbst genug nur das eigene Glück rücksichtslos zu erhaschen trachten. "Klein Epolf" haben Alfred und Afta ihre Gefühle für einander nicht richtig verstanden, Rita hat das Wesen der Liebe misverstanden. Ein verhängnisvoller Irrtum läßt J. G. Borkman in Tatlosigkeit verharren, sein falsch verstandener Ehrgeiz hat ihn vorher auf die abschüssige Bahn gelockt. Arnold Rubet verfannte die Bedeutung, die Frene für sein Leben zukam und hielt das für eine Spisobe, was dessen Kern hätte werden follen. Ra, in diesem Epilog scheint es oft, als jei alles Leben ein einziges, großes Migverständnis, das erst flar wird, wenn es zu spät ist, "wenn wir Toten erwachen".

So läutert sich dies Spielen mit Mißverständnissen bei Ibsen von dem unbedenklichsten Gebrauch, der selbst böse Unwahrscheinlichsteiten nicht verschmäht, wenn er sie für wirksam hält, zu einer tief ins Innere dringenden Psychologie des Irrtums, wobei die kleinlichen Irrungen entbehrlich werden. Der Schüler der äußerlichen Verswechslungskomödie wird der Meister der innerlichen Verkennungsstragödie. In der Zeit, wo Ibsen in idealistischer Form dichtet, des wegen sich die Mißverständnisse im grobkörnig Realen, als er sich realistischer Form zuwendet, ereignen sie sich mehr im unsichtbar Ideellen. Ein mangelhafter technischer Behelf verfeinert sich zur tiefsgründend bedeutsamen Idee.

Wir sahen berart im Aufbau der Handlung einen besonders wichtigen Fortschritt sich vollziehen. In einer der schwierigsten Aufsgaben, in der Einführung in die Handlung besaß Ibsen die Meistersschaft sehr bald. Es sind keine wesentlich neuen Mittel, aber er verwendet sie mit gereistem Geschmack. Den naiven Vorgang, daß

die Versonen auf der Bühne einander Dinge erzählen, die ihnen längst bekannt sind, bloß damit der Zuschauer Gelegenheit habe, fie zu erfahren, lernt er sehr früh vermeiben. Das ein wenig ab= gebrauchte Mittel des einleitenden Dienergeredes verwendet er aller= dings in der "Berrin von Östrot" und in der "Wildente", wie aber bort die Unterredung Frau Ingers mit Olaf Skaktavl bringt hier erst das Gespräch zwischen Hjalmar und Gregers die eigentliche Gin-Beide Male ist es ein Wiedersehen lange Getrennter, die auch nicht im Briefwechsel geblieben und nun naturgemäß einander über das, was inzwischen vorfiel, Aufklärung geben. Eine solche Methode der Exposition ist in analytischen Dramen besonders wichtig, wo die Einführung eigentlich ben hauptteil des Stuckes ausmacht und oft knapp bis zur Ratastrophe reicht. So kehren in ben "Stüten ber Gesellschaft" Lona Sessel und Johann Tönnesen in die Seimat zurud, so kommt Frau Linde nach Jahren zu Nora, so sprechen Bastor Manders und Helene Alving sich nach vieljähriger Ent= fremdung miteinander aus, während Oswald aus der Fremde heim= eilte, so treffen in "Rosmersholm" Kroll und Rebekka sich nach immerhin längerer Pause, Ulrik Brendel und Johannes Rosmer nach einem halben Menschenleben. In der "Frau vom Meer" tritt erst Arnholm, später ber Fremde nach einem Dezennium wieder in In "Debba Gabler" kehren Jörgen und Hebba den alten Kreis. von einer Reise heim, tauchten Thea und Ejlert nach langer Ver-Zu Halvard Solneß kommt, nachdem er schollenheit wieder auf. dem Arzt manches gebeichtet, Hilde, der alles neu und unbekannt In "Klein Enolf" modifiziert sich diese Technik, obschon die ist. Rückfehr Alfreds von einer furzen Reise nicht unwichtig bleibt. John Gabriel Borkmann steht nach endloser Ginsamkeit erst Ella, bann Gunhild wieder gegenüber, wie die beiden Frauen sich unter-Arnold Rubef und Frene führt ber Zufall nach etwa einander. fieben Jahren zusammen. Es ist in den Gesellschaftsbramen also burch= gängig eine ähnliche Expositionsweise verwendet. Die synthetischen Werke, wie die "Komödie der Liebe" und der "Bund der Jugend" bedürfen dessen nicht; es bleibt aber charakteristisch, daß Rechts= anwalt Stensgård zwar nicht als ein heimgekehrter, aber als neuer Ankömmling über alles vorher Geschehene informiert werden muß, wodurch die Exposition bequem gemacht wird. Lange bevor Ibsen selbst die Gefühle des heimkehrenden kennen lernte, wandte er diese

Technik an. Schon im "Fest auf Solhaug" bietet Gubmunds Rücksehr ben gleichen Anlaß. Ein Verschwinden und Wieders auffinden bient in "Olaf Liljekrans" demselben Zweck, ein Motiv, das bis zum "Hünengrab" zurückleitet.

Es berührt sonderbar, daß ein Autor, der so gut zu kombinieren und zu verknüpfen vermag, doch gelegentlich bem Frrationalen, in ber Rausalkette nicht ausreichend Begründeten einen zu wichtigen Plat einräumt. In der "herrin von Östrot" geht dies am weitesten. In der "Nordischen Geerfahrt" deutet der bedenkliche Zufall, daß Sigurd durch Unwetter in die Nähe von Gunnars Hof verschlagen wird, ohne es zu ahnen, und bort gerade gleichzeitig mit Ornulf eintrifft, auf den ursprünglichen Plan zu einer Schicksalstragöbie hin. Im "Puppenheim" muß Krogstad einen Weihnachtsausflug machen, um die Fortführung ber Handlung zu ermöglichen, und in "Bedda Gabler" findet Jörgen das Manuffript Ejlerts: zwei störende Zwischenfälle, obschon keine schweren Gebrechen, benn Krogstads Abreise ist wenigstens flüchtig angedeutet und bei Gilert Lövborg mag die leichtsinnige Behandlung seiner kostbaren Sandschrift als Symptom bes Ruckfalles in eine überwundene Lebensführung gelten. überflüssig ist die sehr unwahrscheinliche Erklärung Theas im Schluß= akt, sie habe die Zettel, die Vorarbeiten zu Lövborgs zweitem Buch, aus Versehen so lange im Kleide gelassen, wo doch die glaub= würdigere Motivierung so nahe lag, sie habe dies Urmanustript sorgfältig aufgehoben und es nun zu sich gesteckt, als sie Lövborg vergeblich in seiner Wohnung aufsuchte, um ihn über den Verluft der ausgearbeiteten Handschrift zu trösten. Der Zufall, der Frene und Rubek im Badeort zusammentreffen läßt, wäre verzeilich, wenn nicht ber weitere Zufall hinzuträte, daß sowohl Ulfheim als Irene ins Gebirge wollen (ohne voneinander zu wissen) und badurch Maja und Rubek nachziehen. In demselben Werk ist auch die ziemlich überflüssige Figur bes Babeinspektors zu bemängeln, die ganz gegen Ibsens sonstige Gewohnheit in feinerlei innerer Beziehung zum Drama steht und (als bloker Wandnagel, an den sich ein Frageund Antwortspiel anhing) sogleich wieder aus dem Stück verschwinden Behn Jahre früher hatte Ibsen dies leicht zu vermeiben ge= fann. Ist doch in "Bedda Gabler" selbst das alte Dienstmädchen Berte in unentbehrlicher Art mit bem Ganzen verknüpft, im "Baumeister Solneß" sehr wohl bafür gesorgt, daß auch Dr. Herbal nicht

als Abstraktion des Arztes, sondern mit persönlichem Anteil in die Handlung verstochten erscheint. An der "Frau vom Meere" wurde diese intime Zugehörigkeit zum Problem des Schauspiels bei allem Personen ausführlicher gezeigt, und so verhält es sich kast stets.

Ibsen spart mit den Menschen, beren er bedarf, und führt seine dramatische Schachaufgabe am liebsten in möglichster Beschränkung ihrer Anzahl durch: vollends bei den modernen Gesellschaftsstücken läßt sich bloß von ben "Stüten ber Gesellschaft" und einzelnen Ensembleszenen im "Bolksfeind" und ber "Wildente" benken, daß noch eine weitere Verringerung möglich wäre. Die Zahl ber handelnden im "Puppenheim", den "Gespenstern", "Rosmersholm", ber "Frau vom Meere", "Hebda Gabler", "Klein Eyolf" und "3. G. Borkman" ist absolut erforderlich und dabei doch so bemessen, daß nicht durch allzu große Reduktion ein Gefühl der Sinförmigkeit Bielleicht ift ber Babeinspektor barum eingefügt, weil entstehe. "Wenn wir Toten ermachen" sonst neben der auf drei Schlußworte beschränkten, bloß als Symbol anmutenden Diakonissin nur eine Quadrille von Sprechrollen aufwiese, was has Interesse leichter er= lahmen läßt. Ibsen versteht es in dieser schwierigen Frage zwischen ber Scylla von zu viel und der Charybdis von gar zu wenig Bersonen, so geschickt durchzusteuern, daß er in der Regel mit sechs bis acht Figuren sein reichliches dramatisches Auskommen findet. Wo es der historische Stoff mit sich brachte, in den "Kronprätenbenten", sowie in "Raiser und Galiläer", zeigt ber Dichter, baß seine gewöhnliche Selbstbeschränkung eine durchaus freigewollte ist und daß er Massen sehr wohl zu bewältigen und zahlreiche Neben= figuren durch individuelle Charafteristif auseinander zu halten weiß. Auch in den Gedankendichtungen "Brand" und "Beer Gynt" wird biese Kunst geübt, soweit es dem Autor nicht gerade darauf ankam, einzelne Spisodisten als Typen ohne eigenen Charafter hinzustellen.

Die Art ber Charakteristik ist in den historischeromantischen Dramen naturgemäß eine andere, als in den modernen Gesellschaftssstücken, wo die Personen sich weit weniger durch Handlungen kundstun, als durch Äußerungen verraten. Die Menschen Ibsens erzählen keine Anekdoten über sich selbst, wie dies zuweilen Hebbel geschah, sie werden uns auch nicht von anderen demonstrativ geschildert. Aus dem Dialog erfahren wir da und dort, ohne kenntlich hervortretende Absichtlichkeit, wie die Leute über einander denken und

aus ihren eigenen Worten setzt sich uns ihr Charakterbild geradezu gegen ihren Willen zusammen, denn sie haben gewöhnlich etwas zu verheimlichen. Auch hier müßte "Rosmersholm" in erster Linie genannt werden. Diese kunstreiche Führung des Dialogs, damit er dem Zwecke der Charakteristik mit kleinstem Kraftauswand am besten genüge, bildet einen der Hauptvorzüge Ibsens.

Es ist früher bemerkt worden, Ibsen lasse sich durch das Streben, allgemeine Ideen in naturtreuer Einkleidung zu bieten, zu einer manchmal zu weit gehenden Besonderheit der Charaktere ver-Allein man darf nicht verkennen, daß die oft eigensinnig leiten. krause, absonderliche Ausgestaltung der Persönlichkeiten in einem weit tieferen, entscheidenderen Zusammenhang mit Ibsens individualistischen Grundneigungen steht. Wer das Recht der Individualität so eifrig verficht, dem wird selbstverständlich die Ginzelpersönlichkeit gerade in dem, was sie von anderen abhebt, immer interessanter. Und wie die berechtigte Idee des Wertes der Individualität zum bedenklichen, ja verwerflichen Individualismus hinüberleitet, jo geschieht es auch dem Anteil an der Besonderheit leicht, daß er zur Vorliebe für die Absonderlichkeit hinübergleitet, noch ehe er es recht Originalität ber Charaftere, bei jedem Dramatifer eine unentbehrliche Eigenschaft, verführt so manchmal zu einem Hinüberlenken in eine Sonderlingswelt, der jener allgemein ergreifende typische Einbruck des Notwendigen abgeht, ohne welchen das Theater nicht bestehen kann, weil es auf Massen wirken soll. Die Novelle und der Roman dürfen in der Ausmalung von Originalen bekannts lich viel weiter gehen, im Drama muß der Charafter mehr originär als in dem vulgaren Sinn originell fein. Ibsens Runft streift gelegentlich ichon diese bebenkenerregende Grenze, aber fie über-Bei Schülern würde ein Fehler der Rach= schreitet sie nicht. ahmung, was beim Meister eine unvermeidliche Konsequenz seiner Grundrichtung ift.

Sehr häufig wird behauptet, Ibsen habe eine besondere Vorsliebe für das Krankhafte und deshalb spiele fast in allen seinen Dramen der Wahnsinn eine Rolle, ja oft die Hauptrolle. Dies sei der Ausdruck des Ungesunden, des Pathologischen in seiner Dichtung, die eben deshalb abzulehnen. Die Frage, ob der Irrsinn erst von Ibsen als literarisches oder auch nur spezieller als dramatisches Motiv entdeckt wurde, muß jeder Gebildete sosort verneinen. Seit

jeher war er häufig der Gegenstand poetischer Behandlung. Um bei Shakespeare nur an die berühmtesten Beispiele zu erinnern, werben im "König Lear" ber echte, der verstellte, als schützende Maske vorgenommene und der von Berufs wegen als Maske be= nütte Wahnsinn bei Lear, Edgar und dem treuen Narren des Königs nebeneinander gestellt. Im "Samlet" wiederholt sich dies bei dem wirklichen Wahnsinn Ophelias und dem angeblichen Irrsinn Hamlets, ber nicht nur ben Hof Danemarks, sondern auch viele Er= klärer täuschte, ohne daß wir deshalb Shakespeare der Hinterlist beschuldigen. Lady Macbeths wirre Nachtgesichte, ihr Schlaswandeln, ja auch Macbeths Geistersehen beim Bankett und seine innere Zer= rüttung sind doch sicherlich pathologische Phänomene. Der melan= cholische Ritter Jaques in "Wie es euch gefällt", um die Lusispiele nicht ganz zu vergessen, wurde von manchen Ibsenkrizikern auch als frankhaft getabelt werben, ein Los, dem "Timon von Athen" gewiß nicht entginge. Blieb dies doch selbst Romeos Liebesüberschwang nicht erspart! 3ch meinerseits erblicke freilich umgekehrt in dem frankhaften Hang, Dichter und ihre Gestalten pathologisch zu er= klären, ein bedenkliches Zeichen für die geistige Gesundheit der Zeit.

Goethe läßt Gretchen im Kerker wahnsinnig werden, bei Torquato Taffo beginnt der Irrfinn loszubrechen, Oresis Wahnwig wird burch Iphigenie geheilt. Würde heute Werther nicht frankhaft er-Trifft er nicht ben tollen Heinrich? Sind ber verrückte greife Sarfenspieler und sein Rind Mignon, sowie die Schauspielerin Aurelie in "Wilhelm Meisters Lehrjahren" nicht pathologisch? Steht Makaria in den "Wanderjahren" nicht in besonderen Beziehungen zum Sonnensystem? Spielen nicht auch in die "Wahlverwandtschaften", wie in mehrere Gedichte die sonderbarsten krankhaften und ekstatischen Zustände mit hinein? Zweimal, in den "Gespenstern" und in "Klein Spolf", rührt Ibsen an das bebenkliche Thema der Geschwisterliebe. Alfred und Asta stehen aber nicht viel anders zueinander, als Wilhelm und Marianne in den "Geschwistern" Goethes; selbst Kabrice findet in Borgheim sein Seitenstück. Oswald und Regine sind Halbgeschwister; ber Monch Augustin und Sperata sind Vollgeschwister und Mignon ihr Kind. Brüder gieren in der "Braut von Messina" nach ihrer Schwester und auch sie sind vom Bater her erblich belastet. Hegt Don Carlos keine peinliche Leiden" schaft für seine Stiefmutter? In ber "Jungfrau von Orleans"

greifen überirdische Gewalten in die Handlung ein; Jeanne d'Arc, die Hellseherin und Fernseherin, ist gewiß ein pathologisches Problem. Auch der bloß eingebildete Ginfluß der Geistersphäre fehlt bei Schiller nicht, im "Geisterseher" sollte er bargestellt werden und für Wallen= stein bedeutet sein aftrologischer Aberglaube dasselbe, wie die Helfer und Diener, die hell- und dunkelhaarigen Teufelchen für Halvard Solneß; auch das frankliche Gemiffen haben beide gemein. Bei Grillparzer gerät Jaromir nach all den Schrecknissen der "Ahnfrau" schließlich dem Wahnsinn ebenso nahe als Bertha, seine Braut und Schwester, an den Sarg König Ottokars pocht deffen dem Wahnwig verfallene Buhle Bertha von Rosenberg, Herzog Otto gerät im "Treuen Diener" zeitweise in einen Zustand hinbrutenden Stumpf= finns, Raifer Rudolf im "Bruderzwist" unterliegt geiftigen Störungen, ebenso sein natürlicher Sohn Cafar, ber in Raserei endet. wirkung und Zauberei werden in der "Jüdin von Toledo" Selbsttroft und Selbsttäuschung nicht minder herangezogen, wie in ber "Frau vom Meere" und in "Baumeister Solneß".

Auch bei den hervorragenosten klassischen Dichtern der Neuzeit, um von den Alten ganz zu schweigen, trifft man also auf Fresinnige und dem Wahnwiß Zutaumelnde in nicht geringer Zahl. die 25 Dramen Ibsens wirklich gar so viele Verrückte? kommt Catilina aus der Schlacht und mordet, den Ginflüsterungen Furias folgend, sein Weib. Aus dem geistigen Gleichgewicht gebracht ist er gewiß, aber das ist schließlich jeder tragische Held, wie jeder leidenschaftliche Mensch überhaupt. Eigentlich Wahnsinnige finden sich in Ibsens Jugenddramen durchwegs nicht. Die Herrin von Ostrot führt nach Nils' Ermordung irre Reden, aber sie ist gleich= falls verstört, nicht geistesgestört, erkennt sofort ben Ring und darauf ben Sohn und bricht nun in körperlicher Schwäche und geistiger Klarheit zusammen. Den Spielmann Thorgjerd in "Olaf Liljefrans" halten die Dorfbewohner für verrückt, er steht jedoch nur an der Grenze von Wachen und Schlafen des Geistes, wie dies in der romantischen Epoche überall obligatorisch mar. Vorübergehend sinnes= verwirrt ist Olaf, den man darum für verzaubert hält. Wahnsinniger handelt keiner von beiben, auch Hjördis nicht, wenn sie erst Sigurd, dann sich selbst tötet, in ihrer Lage der für sie einzig mögliche Ausweg. Geistiger Zerrüttung nähert sich ber Gegenkönig Skule im Unglück, allein die Freveltat des Sohnes scheucht

Codilli

ihn auf und bei vollstem, flarstem Bewußtsein geht er in ben sühnenden Tod. Die erste tatsächlich Wahnstunige bei Ibsen ift die Episodenfigur Gerd im "Brand", ber Beld selbst könnte vielleicht dem Jrrfinn anheimfallen, aber es geschieht nicht. Die Irren= anstalt im "Beer Gnnt" führt selbstwerftandlich Berruckte vor und daß ein Frrenarzt jelbst erfranken kann, beweist das Leben. dies werden hier die Insassen des Tollhauses in humoristischer Be= leuchtung gezeigt und medizinische Richtigkeit ist gar nicht beabsichtigt. Der verzweifelnde Julian gerät für kurze Zeit in einen Zustand der Unzurechnungsfähigkeit, ein dem Wahnsinn Verfallener, Agathon, tötet ihn, aber der Kaiser stirbt als geistig Gesunder. Alving ist der erste Träger einer großen Rolle, der tatfächlich den Verstand völlig verliert, blödsinnig wird, wie sein Vater. "Wildente", gegen die solche Vorwürfe von Laien am seltensten erhoben werden, interessiert den Nervenarzt vielleicht am stärksten, ber hier den Hypochonder Gregers und den psychisch entarteten, minderwertigen Hjalmar nebst Hedwig und anderen findet, aber nur weil er die vollendete Kunft in der Darstellung aus dem Gleich= gewicht Geratener bewundert, nicht weil er Irre erblickte. Rosmer, die übrigens tot ist, wenn das Stück beginnt, war ebenso wenig wahnwißig als Gregers Werle und dessen Mutter; beide sind bedrückt, melancholisch verstört, nicht toll. Ulrik Brendel vollends ist einfach verbummelt und erzentrisch, wie Eilert Lövborg. Ins Irren= haus gehört auch Ellida Wangel nicht, bei der psychischer und physischer Druck, der auf ihr lastet, Angstzustände erzeugt, die sich zum Wahnsinn steigern könnten. Ahnlich steht es, nur ins Männlich-Gewaltsame übertragen, mit Halvard Solneß, ber sich in geheimnis= volle Beziehungen hineinrebet, die sein egoistisches Tun vor ihm Seine Frau ist geistig gang gesund, selbst entschuldigen sollen. trothem sie ihre Puppen betrauert, was nur beiher erwähnt wird und nicht ihre Grundstimmung bildet; sie ist ein wenig beschränkt, aber nicht verrückt. Der Nervenchok, den Hilbe erleidet, als der Baumeister vom Gerüft fällt, mag diese vielleicht in dauernde Geiftes= krankheit stürzen, von Haus aus war sie völlig gesund. Das alte Rattenfräulein in "Klein Enolf" gehört zu jenen Menschen, die, aus dem Geleise der pfahlbürgerlichen Existenz geworfen, es lieben, ein geheimnisvolles erzentrisches Wesen anzunehmen, weil sie lieber als unheimlich bestaunt und gefürchtet, statt verlacht und verhöhnt

sein wollen. Sie spielt die Bere, aber sie ist nicht toll, nur mit Man trifft ja im Leben Leute genug, die kleine der Welt zerfallen. Anfäße zur Erzentrizität forgsam pflegen und ausbilden, Genialität posieren und großen Wert darauf legen, Narren zu sein, Sjalmar Ekdals der Tollheit, zu benen zum Teil auch Ulrik Brendel zählt. Borkman ist bei vollem Verstand und es wird nicht gelingen, in dieses klare Stuck etwas Krankhaftes hineinzulegen, es sei benn für Leute, die auch Thomas Stockmann für verrückt halten, weil ber Erzphilister Beter dieser Ansicht zuneigt. Im Epilog tritt seit Oswald zum erstenmal wieder eine Wahnsinnige auf, boch selbst bei Irene bleibt es zweifelhaft, wie weit sie wirklich toll ist und wie weit sie, um Rubek zu peinigen, nur noch die Tolle spielt, die sie gewesen. Auch von ihr gilt Schlenthers schönes Wort über Elliba, es ist mehr ein Genesungs-, als ein Krankheitsprozeß, was sich im Stück an ihr vollzieht. Bon sämtlichen 25 Dramen Ibsens find es eigentlich nur sechs bis sieben, in denen Irre vorkommen. Nirgends ist die Hauptfigur wahnsinnig, wie im "Lear", Oswald und Frene find Deuteragonisten in Dramen, die von Belene Alving und Arnold Rubek handeln, Begriffenfeldt, Gerd und Agathon Nebenfiguren. Ellida könnte dem Wahnsinn verfallen, wird aber bavor gerettet; die "Frau vom Weere" ist dasjenige Werk Ibsens, wo der Irrsinn am bedeutsamsten mit hineinspielt, aber eben hier tritt der erblichen Belastung Oswalds die in Freiheit erworbene Gutlastung Ellidas gegenüber. Wir dürfen sagen, der Wahnsinn und ihm verwandte Irregularitäten werden bei Ibsen nicht selten Motive der Handlung, aber nie bilbet der Jrrfinn das Hauptmotiv.

Dabei sollte nicht übersehen werden, daß Störungen der geistigen Gesundheit sich im letzten Jahrhundert viel häusiger als früher erzgaben, als naturgemäße Begleiterscheinungen des immer härter und unsicherer werdenden Kampses ums Dasein, als Folgen der Erzschütterung der disher als sicher geltenden Lebensanschauungen in religiöser und sozialer Beziehung und des Mangels einer unverrückbar sicheren Grundlage neuer Überzeugungen. Wahrhaftig, eine Situation zum Verrücktwerden. Zudem: Ibsen ist Norweger und schildert fast immer nur Norwegen. Erfahrungsmäßig ist aber dieser Volksstamm zu geistigen Abnormitäten etwas stärker disponiert. Dem Reisenden schon fallen die großen Irrenhäuser auf. Dabei wirken drei Faktoren mit: die geringe Bevölkerung des Landes, die den einzelnen Bauerns

hof scharf isoliert, die tropbem ungenügende Ernährungsmöglichkeit, die alljährlich zahlreiche Auswanderer forttreibt, und die abnormale Verteilung von Tag und Nacht. Man pflegt nur an die Mitter= nachtssonne im Norden zu benten, allein im Guben bes Landes, in Chriftiania ichon, kann man jur Zeit ber Sonnenwende bis gegen Mitternacht im Freien lesen, so hell bleibt es. Dostojewski schilberte die Wirkung der "Weißen Nächte" St. Petersburgs. Es kann nicht anders sein, als daß die überlangen Tage des Sommers, die nur von vier bis fünf Stunden halbheller Nacht unterbrochen werden, und die überlangen Nächte des Winters, die nur einige Stunden Tag übrig lassen, das Nervensystem aufreizend beeinflussen, sie "geben auf die Nerven". Gin schweigsamer, zu religiöser Seften= bildung, zu Träumereien und Phantastereien geneigter, aber auch ein harter, zäher, eigenwilliger Menschenschlag muß da entstehen; die Gegenfäte stoßen so bicht zusammen wie Gletscher und Meereswelle, Fels und Flut, die nirgends häufiger Nachbarn sind als in Nor= Wollte Ibsen die Gegenwart und die Wirklichkeit schildern, so mußte auch die geistige Umnachtung als Motiv mit herangezogen Ubrigens studiert jest die theoretische Psychologie die Erscheinungen des erkrankten Seelenlebens besonders eifrig, um das Seelenleben der Gesunden besser zu verstehen. Sollte die praftische Pfychologie, die Dichtung, an diesen ebenso interessanten als beachtenswerten Phänomenen falt vorübergehen? Ibsen wäre nicht, was er wurde, der größte Dramatiker seiner Zeit, hätte er nicht auch die Krankheitsformen der Zeit erkannt und dargestellt. Ibsens Dramen find pathologisch, sondern die Zeit, die er schildert.

So dürfte dargetan sein, daß der Wahnwig kein bevorzugtes Requisit der Technik Ibsens bildet, sondern als häusige Zeiterscheinung sich aufdrängte. Bezeichnender für Ibsens Art zu schreiben, ist die Wiederkehr bestimmter Schlagworte. Wagner führte die Leitmotive in die dramatische Musik, Ibsen in die dramatische Dichtung ein. Die Anfänge reichen dis in die erste norwegische Spoche zurück, schon in der "Herrin von Östrot" sind Ansätze hierzu vorhanden. In den "Kronprätendenten" beherrscht das glücklich gewählte Schlagwort des "Königsgedankens" das Schauspiel. Bei "Brand" ist es seine Losung, "Alles oder nichts", bei Peer die Wendungen "Sei dir selber treu", "Sei dir selbst genug" und das "Geh' draußen herum" des großen Krummen. Im "Bund der Jugend" hat Heire

fein grimmiges "Genug" und Aslaksens Spruch "Das liegt so in ben lokalen Berhältniffen" erklärt ben Sinn bes Stuckes. In "Raiser und Galiläer" tauchen, neben manchen anderen, als die bebeutungsvollsten die Formeln vom "reinen Beib" und vom "britten Reich" auf. In ben "Stüten ber Gesellschaft" wird dies Schlagwort selbst beständig höhnisch variiert, bis es mit dem "Geist der Wahrheit und der Freiheit" vereinigt scheint. Im "Buppenheim" ist es "das Wunderbare", in den "Gespenstern" die Sonne und "die Lebensfreude", im "Bolksfeind" die "kompakte Majoritat", in ber "Wildente" die "Lebenslüge", in "Rosmersholm" die "Abels= menschen", in der "Frau vom Meere" "die Freiheit", die "in Freiwilligkeit und unter eigener Berantwortung" handelt, was sich am festesten einprägt, in "Hedda Gabler" der Ruf nach "Schönheit" und nach "Weinlaub im haar" als ihrem Symbol, aber auch das kleinlich-peinigende "Was?" und "deuk' doch" Tesmans. Hilmar Tonnesens "Kahne der Idee", wie sein "Uh", Aslaffens "Grenzen ber Mäßigung" und Billings "Gott verdamm' mich" gehören zu ben rein tomischen Individualcharakteristiken. Ballesteds "akklimatisieren" (babei kann sich ber Vielseitige an alles akklimatisieren, nur nicht an dies, sein Lieblingswort, bei dem er noch immer stolpert) birgt wieder, ohne daß es der Sprecher ahnt, den Sinn des Ganzen. Silbe behält ihr "spannend" in beiben Stücken, Solneß hat seine "Belfer und Diener"; die "Beimstätten mit dem Turm barauf" find das geistig beherrschende Schlagwort des Dramas, Alinens monoton abgeklappertes "Es ist ja meine Pflicht" das komische In "Klein Enolf" kommt bas "Gesetz ber Um-Pendant dazu wandlung" und der "richtige Reisegefährte" vor, in "John Gabriel Borkman" die "große Todjunde" und die "Mission". "Wenn wir Toten erwachen" hat wie die "Stüten ber Besellschaft" sein oft variiertes Leitmotiv im Titel. Nur in den drei aufeinander folgenden Schauspielen "Die Frau vom Meere", "Bedda Gabler", "Baumeister Solneß" werden diese Schlagworte mit zu sichtlicher pädagogischer Absicht unterstrichen, sonst fügen sie sich wie selbstver= ständlich ein. So angewendet find sie ein wertvolles Hilfsmittel der Charafteristif und erzielen ein bligartiges Beleuchten der Konflikte. Sie entsprechen der realistischen Wahrheit, da jeder Mensch Lieblingswendungen hat, die immer wiederkehren. Diese Technik der Leitmotive ift jedenfalls empfehlenswerter als jene scheinbar sehr

500

naturalistische Neuerung, das häusige Unterbrechen einer Erzählung durch Dazwischenkunft eines Dritten gerade im Moment der Spannung. Das erinnert an das fatale "Fortsetzung folgt" der Zeitungsromane. Schon in der "Herrin von Östrot" und in den "Kronprätendenten" wurde es angewendet; es soll also nicht naturalistisch getreu sein, sondern tatsächlich nur Spannungserregung damit bewirkt werden, hierfür stehen aber gewähltere Mittel zu Gebot. Die Leitmotive hingegen sind nicht äußerliche Hisfen, sie dienen als Symbole des inneren Gehaltes, der durch sie am besten erhellt wird. Vielsach sind sie ja auch schon zu Schlagworten des Meinungsstreites und zu Sprichwörtern des täglichen Lebens geworden.

Wie die einzelnen Figuren ihre Leitworte, so wiederholt Ibsen selbst auch oft ein technisches Leitmotiv von symbolischer Bedeutung. Es klopft an die Ture und nun tritt die Schicksalswendung ein. Kast immer find es ja bei Ibsen Beimkehrende oder neue Ankömm= linge, die das erregende Moment bringen. Oft aber erhält man bei ihm den Eindruck, als poche das Geschick in eigener Person an, so wie im "Macbeth" nach Duncans Ermordung. Im firengsten Sinne pocht schon Curius an Furias Kerker. In den "Kron= prätendenten" flopft Inga an die Dure, wie eine Antwort auf Hafons Frage, warum Gott ihn ftrafe. Als Stule verzweifelt über fein "gläubiges Berg" zu gebieten, melbet man Ingebjörg mit Beter, allein tropbem muß er dann an die Klosterpforte von Elgesäter pochen. In "Cafars Abfall" ertont Larm, und Leontes bricht mit ber Krone ins haus, als Julian eben die Beister beschworen. Wenig Gewicht ist darauf zu legen, wie Stensgard beim Kammer= herrn anklopft. Häufig kommt dies auch ohne besondere Bedeutung Von größter Wirkung ift Lona heffels Gintritt, gerade als Bernick fich freut, daß diese Amerikaner "in keinen verwandtschaft= lichen Beziehungen zu unserer Gesellschaft" stehen. "Wie wunderbar ju leben und glücklich zu sein" jubelt die Singlerche des ersten Aftes in ihrem "Buppenheim", ba ertont die Glocke und Krogstad In der "Wilbente" jagt hjalmar eben von seiner bescheibenen Behausung: "hier ist gut sein", während Frau und Tochter bewundernd zu ihm aufblicken, da klopft es und Gregers tritt ein, um dies heim des posierenden hanswurstes ebenso zu zerstören, wie Krogstad jenes der Puppe. Wenn Rosmer im letten Aft ratlos ruft, er ertrage diese Obe nicht, klopft es heftig, Brendel

kommt und weist ben Weg ins Nichts. Bur stärksten symbolischen Bedeutung wächst diese oft variierte Situation, wenn Halvard Solneß fagt: "Eines Tages da kommt die Jugend her und klopft an die Tür" und "bann ist's aus mit dem Baumeister Solneg", und im selben Augenblick klopft die junge Hilbe an. In "Rlein Enolf" klagt Alfred, wie es ihm am Herzen nage, da klopft es und die Rattenjungfer tritt ein mit dem Anerbieten, von allem Nagenden au befreien. Als Frau Borkman klopfen hört, meint sie Erhard komme, und herein tritt Frau Wilton, an die sie den Sohn verlieren soll. Wie das Schickfal, klopft Ella Rentheim an John Gabriels Tur, nachdem Folbal ging, bei beffen Klopfen ber Bantbirektor die Deputation erwartet hatte, die ihn zurückberufen, re= habilitieren soll. Von jedem Anklopfen meinte Borkman, es sei die Wendung seines Schicksals, die sich ankündige, nun ist das lette Schickfal da, das auf ihn wartete.

Es scheint fast selbst wie ein Symbol, daß Ibsen dies Symbol Wie diese seine Gestalten, so klopfte auch er so oft verwendet. selbst an, pochte an die Herzen in einer Zeit der Krise und der Um= gestaltung. Wie ein Schicksalsbote tritt er ein, und die täuschenden Hüllen der Lüge und der Konvention sinken, die Fenster weit auf für Luft und Licht, die alten Sünden leben auf, der Mahner ist ba und weicht nicht, ehe sie nicht getilgt sind. Das wiederholt sich in fortlaufender Rette in seinen Dramen, die organisch auseinander hervorgewachsen, denselben Grundgedanken verkörpern. Der gedanklichen Tendenz als dem Wichtigsten werden alle Mittel der Technik untergeordnet. Auch die Eigenart der Charaktere, die Ihsen uns in so vielen Variationen vorführt und durch die er selbst zum Schöpfer neuer Typen wurde, auch sie wird doch nicht letter Zweck, sie gehört zur überragenden Idee, von der sie ein gleichberechtigter Teil ist. Die gewandte Technik übt ein Meister ber Tragik.

## XX.

## (Rückblick.)

Ibsen sagte gelegentlich, er habe Gile gehabt, den Epilog zu beenden, es sei ihm gewesen, als reichten seine Kräfte nicht mehr lange. Raum drei Monate nach dem Erscheinen dieses (wie seine Ahnung ihm verkündet) letten Werkes traf ihn am 15. März 1900 ein erster Schlaganfall, bem Enbe Januar 1901 ein stärkerer zweiter folgte; schon bamals hielt man ihn für verloren, allein die Rähigkeit seiner Natur führte noch einen langen Kampf gegen die immer näher heranrückende Lebensgefahr, bis neue Anfälle die gebrochene Kraft völlig vernichteten. Mittwoch den 23. Mai 1906 um 1/23 Uhr nachmittags erlosch das Leben im Körper Henrik Ibsens. 1. Juni wurde, was an bem unvergleichlich größten Dramatiker seiner Zeit sterblich war, zur Erbe bestattet: auf Staatskosten in Anwesenheit des Königs, der Minister, des Parlamentes, aller Berühmtheiten bes Landes und vieler Fremder, denen es ermöglicht war, hinzureisen, am Abend wurde "Peer Gynt" als Trauervorstellung gegeben. Das Grab auf dem Erlöserfriedhof in Christiania liegt allein auf einem weiten Anger, noch als Toter soll bieser Genius die Ginsamkeit nicht entbehren muffen, die fein Schaffen charafterisierte, und die Chrfurcht bietet seiner Ginzigkeit Raum.

Wie eine halbverklungene Sage tönt uns Jüngeren die Kunde von jenem gewaltigen Sturmwind, der einst Europa durchsausend auf seinen breiten Schwingen durch alle Lande die Frühlingskunde vom Andruch einer neuen Zeit trug. Viel Altes, Vermorschtes brach zusammen unter den Zorngewittern des Jahres 1848, viel lang vererdtes Unrecht, das sich nun stolz für historisches Recht ausgab, wurde von den tosenden Fluten hinweggeschwemmt. Machtvoll

brausend erscholl der Ruf: "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit". Die Revolution war gekommen und was sich jung und frisch fühlte. glaubte an ihre heilige Sendung, mit Jauchzen begrüßte es bie Empörung gegen die mißbrauchte Autorität, das tausendjährige Reich schien angebrochen. Hoch oben im Norden, in einem winzigen Städtchen, vernahm ein jugenblicher Apothekergehilfe hinter seinem Labentisch die erlösende Botschaft von dem hellen, leuchtenden Tag, der allen Unterdrückten Hilfe und Rettung versprach. Sehnen war in ihm nach der weiten Welt da draußen, wo neue Gebanken die Schwingen regten, und Ingrimm erfüllte fein Berg wider die behäbigen Philister ringsum, die hochmütig auf ihn herab-All sein Hoffen und Verlangen, Begeisterung und Klage zog mit bem großen Umfturz. Den romantischen Enthusiasmus jener Zeit vermag unsere nuchterne, praktische Generation kaum voll zu Jedes hindernis schien überwunden. erfassen. Man sah sich be= reits am Ende der Bahn, wo man erst am Anfang stand. Es gab keine seligeren Optimisten als die Revolutionäre von 1848.

Je höher die Erwartungen gespannt waren, desto vernichtender traf der Rückschlag, als dem turzen, beglückenden Freiheitsrausch der trübe Kapenjammer öber Reaktionsherrschaft folgte. Enttäuschung und Verbitterung ergriffen die Bergen. Vielen entsank der Mut, andere, die tropig an dem festhielten, mas jene verleugneten, gerieten in eine isolierte Stellung, in ber sich ihre Bruft mit Menschen-Als bann die nächste Generation mit kluger verachtung erfüllte. Opportunitätspolitif und der Kunft der Kompromisse das allmählich wiederzuerlangen suchte, was man damals schon für immer erobert geglaubt, schüttelten die alten Freiheitskämpfer erbittert das Haupt über solche Entartung, die das reine Banner der Idee durch einen schmutig-grauen Lappen ersette, ein Abbild verwaschener, durch Abschwächungen aller Art entfärbter Grundsäße. Rompromisse, so notwendig sie vielfach sein mögen, haben die Gigentumlichkeit, jene zu kompromittieren, welche sie abschließen. Solche Greise, die Menschenhasser scheinen, weil sie ein unaustilgbares Vertrauen zur Menschheit in sich tragen, einen größeren, heißeren Glauben hegen als ihre Umgebung, charakterisiert man häufig kurzweg als die Achtundvierziger. So einem alten Achtundvierziger glich Ibsen und aus diefer Jugendstimmung erwuchsen seine Werke.

Den hervorstechendsten Charafterzug bes norwegischen Dramatifers

bilbet seine Freude am Ringen. Wie Lessing schätzte er bas Streben nach Wahrheit (und nach Freiheit) weit höher als ihren ruhigen Besit. Ibsen fühlte als Kampfnatur. "Sturmwetter habe ich immer geliebt", in diesem Ausspruch liegt seine ganze Berfonlichkeit. Unter den Künstlern sind die vorwiegend kontemplativ veranlagten von den vorwiegend polemischen zu scheiben, ben ersteren ift die Runft Gelbft= zweck, den letteren das notwendige Ausdrucksmittel, mit dessen Silfe sie am erfolgreichsten für ihre Zwecke eintreten können. Phidias, Rafael, Shakespeare, Mozart, Goethe find solche harmonische. betrachtende Naturen, Volemiker hingegen Aischnlos, Aristophanes. Eurivides, Dante, Michel Angelo, Schiller, Beethoven. kein Ameifel obwalten, zu welcher Reihe Ibsen sich gesellt. Byron und Shellen zählten fast alle großen Dichter des 19. Jahr= hunderts zur streitenden Kirche des Ideals. Turgenjew, Dostojewski, Tolstoi waren Polemiker, so gut wie Dickens und Thackeran, wie Anzengruber und Rosegger, der scheinbar objektive Zola nicht minder als der stets subjektive Victor Hugo. Wirklich objektive "Nichts= als:Schriftsteller", wie Flaubert, wie die Brüder Goncourt hinter= ließen wegen ihrer strengen Sachlichkeit keinen nachhaltigen Eindruck in den aufgeregten Geistern der Zeit. Man darf sich badurch nicht beirren laffen, wenn Ibsen 1870 schreibt: "Brand ist ein afthetisches Werk ganz und burchaus und nicht ein bischen anderes. zerstört oder aufgebaut haben mag, geht mich absolut nichts an." Während der Arbeit am "Brand" hatte er (1865) triumphierend an Björnson gemeldet: "ich habe bas Afthetische aus mir selbst ausgetrieben, so wie es früher über mich Macht hatte: nämlich isoliert und mit dem Anspruch, für sich selbst Geltung zu haben" und sich gefreut, nun barin dem Freunde ähnlich zu sein. blieb trot abweichender Außerungen die beherrschende Grundstimmung, Überlebtes zu zerstören, Vollkommeneres aufzubauen. Dabei gehörte es zu den Eigentümlichkeiten des Menschen Ibsen, sobald sich heftiger Widerspruch gegen ein Drama erhob, plötlich zu verlangen, man solle es lediglich als Kunstwerk betrachten und keine Tendenz darin So verhielt er fich zu ben Angriffen auf "Beer Gnnt" Suchen. wie auf "Gespenster". Beim "Bund ber Jugend" schrieb er an die Dietrichson schon vorbeugend, es sei "ein einfaches Luftspiel, nichts weiter" und ähnlich über den "Bolksfeind" an hegel. Das zählt mit zu der listig-ironischen Art des Dichters, der als Greis dann gelegent=

or Geligie

lich sein ganzes Lebenswerk unter diesem Gesichtspunkt des bloß Schildernden erblickte, der seiner Jugend wie seinen Mannesjahren nicht als der maßgebende gegolten. Erklärlich ist dies aus der müberen Resignationsstimmung seines siebenten Jahrzehntes recht leicht, allein selbst die Werke des Alters rufen mehr zur Tat als der Schöpfer bewußt wollte und die Arbeit des vorangegangenen Vierteljahrhunderts von der "Komödie der Liebe" bis zur "Frau vom Meere" war burch und durch gesellschaftskritisch und polemisch. Björnstjerne Björnson war so sehr Polemiker, aktiver Kämpfer auf hundert Schlachtfeldern, daß mit ihm verglichen der Pfadfinder des "dritten Reiches" in seiner vornehmen Abgeschlossenheit gegen den Tageslärm vielen als eine passive Natur erschien, indes doch jedes seiner Werke einer hochgeschwungenen Brandfackel gleicht, bestimmt, ben Bau der bestehenden Ordnung in Flammen zu setzen oder, wie er selbst es in dem Gedicht "Un meinen Freund den Revolutions= redner" (1869) ausdrückte, einem Torpedo, der das Schiff in die Luft sprengen soll.

Der polemische Geist will auf uns wirken, um uns seine Unschauungen aufzudrängen. Er zielt mit den Mitteln der Kunst noch auf etwas außer der Kunst ab. Ihm ist das Kunstwerk ein Ge= wissensbekenntnis, eine Tat, eine wuchtige Waffe im Kampf mit der widerstrebenden Welt. Jenes abstrakte, unrealisierbare Programm des theoretisch extremen Naturalismus, die Dinge ohne jede subjektive Zutat wiederzugeben, wie sie wirklich sind, ohne andere Absicht als vollkommen getreue Naturnachbildung, wurde selbst von Zola oft und entschieden genug abgelehnt, der immer wieder betonte, daß nur "eigenartige Empfindung die originellen Werke schafft". Niemand kann diesen fälschlich als Naturalismus bezeichneten Tendenzen ferner stehen als Björnson, der stets etwas will, ebenso hatte Ibsen mit solchen Anschauungen äußerst wenig Berührungspunkte; die beiden Norweger, wie Anzengruber, müßten aber gerne jener Formulierung ber neuen Richtung beiftimmen, welche Bola in feiner Studie über Alphonse Daudet gab, wonach sie "ganz in jener doppelten Tätigkeit besteht: zu fühlen, was ist, und zu sagen, was man gefühlt hat, indem man es mit dem besonderen Leben seines Temperamentes Die Tatsache, die seit "Baumeister Solneß" allgemeinere Anerkennung findet, Ibsen sei kein Naturalist im üblichen Sinne gewesen, war Feinfühligeren stets flar.

Ibsen ist einer der Reformatoren oder vielmehr Regeneratoren des Menschengeistes. Dieser Lebensaufgabe tam er stets mit allem Eifer einer höheren Sendung nach, die naturalistische Form, die er eine Zeitlang anwendete, erscheint damit verglichen bedeutungslos, fast gleichgültig, Hülle, nicht Kern seines Wesens. Im "Catilina" bereits schwang er seine Zuchtrute wider die arge Menschheit. folgt eine minder fruchtbare Lebensperiode, wo er, von seinem Milieu beherrscht, in den Bann vaterländischeromantischer Dichtung gerät. Die Jahre zu Bergen ergeben Theaterstücke für die damalige Bühne. Während seines zweiten Aufenthalts in Christiania knüpft er immer entschiedener aufs neue an seine ursprüngliche Richtung an, wird immer freier von einseitig nationaler Beschränktheit, von herkömm= lichen Literaturströmungen, immer mehr er selbst. Als polemischer Reformator bewährt er sich mit ägender Kritik in der "Komödie ber Liebe", mit begeisternbem Ibealismus in den "Kronprätenbenten". Wenn er 1864 von Christiania scheibet, ist er im wesentlichen innerlich fertig, benn die bezeichnendsten Züge seines Dichtercharakters find, ob sie sich auch erst späterhin voll entfalten, bereits keimartig in ihm vorgebildet. Ein so revolutionärer Schriftsteller Ibsen war, er selbst erlitt keine umstürzenden Underungen seiner schriftstellerischen Tendenzen. Darum durfte er 1881 zu Dietrichson sogar sagen, er sei "heute genau derselbe, wie damals, als ich zuerst mich selbst fand", denn er hatte sich erft spät gefunden. Nirgends zeigt sich in seinen Werken ein plöglicher schroffer Bruch mit der eigenen Vergangenheit. So gewiß ber Ibsen von "Wenn wir Toten erwachen" ein anderer wurde, als jener ber "Nordischen Beerfahrt", eben so gewiß führt doch eine gerade Linie vom Ausgangs= bis zum End= punkt seiner Bahn. Daraus erklärt es sich, daß der Dichter schon 1857 in der Abhandlung "Über die Kaempevise und ihre Bedeutung für die Kunstpoesie", die jum guten Teil bem Bedürfnis entsprang, bie "Belden auf Belgeland" theoretisch zu rechtfertigen, einen Sat niederschreiben konnte, der prophetisch allen seinen Werken die Signatur gibt: "Die romantische Lebensanschauung räumt bem Bernunftmäßigen sein Recht und seine Gultigfeit ein; aber daneben, barüber und daburch geht das Mystische, das Rätselvolle, das Un= erklärliche." In solchem Sinne blieb Ibsen stets ein romantischer Dramatiker, ja seine gelegentliche Selbstverspottung könnte an die zu Anfang des 19. Jahrhunderts vielbeliebte "Ironie" der deutschen

Romantiker gemahnen. Gerechterweise wird man fagen muffen, Diese Worte des jungen Mannes blieben auf die Werke des Greises anwendbar. Nicht die übliche, eine ganz spezifisch Ibsensche Romantik prägt sich barin aus, die es nicht verschmäht, das Alltägliche treu abzubilden, um mitten hinein bas Seltsam-Unbegreifliche zu stellen, das höchste Lebensrätsel mehr aufwirft als löst. Ibsen und Zola find die merkwürdigsten Beispiele solcher Synthese aus romantischen Jugenderinnerungen und bewußt gewolltem Naturalismus, jeder freilich in seiner Art. Der feurigen Phantasie des halbitalienischen Südfranzosen wurde etwa das Börsengebäude in "L'Argent" zum fühnen Symbol, die einfam sinnende Seele des Nordländers verfenkte sich in mystizistische Abgrunde. Während bei dem leicht enthusiastisch erregbaren Björnson wiederholt scharfe Krisen eintraten, aus denen er nach kurzer Frist wie durchaus umgewandelt hervor= ging, herrschte in der Entwicklung des fühleren, oft ironisch-septischen Ibsen das Geset schrittweiser Evolution, nicht jenes stoßweiser Auch auf Ibsen wirkten Ginfluffe von außen nach= Repolution. haltig ein, im Wesentlichsten erstarkten seine Überzeugungen von innen Die Gesellschaftsfritif ber frangösischen Dramatiker bes zweiten Kaiserreichs barf in ihrer lüstern-koketten Oberflächlichkeit feineswegs als Borläuferin Ibsens gelten, es sei benn in bem Sinne, daß jene gezeigt, wie man es nicht fertig bringe, die großen Probleme ber Zeit in ihrer Tiefe zu erfassen, und so bem Manne den Weg geebnet hätten, der das vermochte, was ihnen versagt Dies wird die Kurzsichtigkeit, ber nur große Ziffern imponieren, freilich nicht hindern, Stude, die in der prunkenden Millionenstadt Paris spielen, für interessanter zu halten als solche, die sich im bescheibeneren Rahmen norwegischer Verhältnisse bewegen. Dabei bemerken folche Beurteiler gar nicht, daß bem Deutschen und bem Engländer bieje Vorgange weit naher liegen, seiner Sinnes= und Stammesart viel verwandter find, als schlüpfrige Rokottenschauspiele aus Kreisen, die ihm zumeist ferne stehen. Literatur ist ein pangermanisches Zusammengehörigkeitsgefühl burch-Gine ber mächtigsten Ginwirfungen auf Ginn und aus berechtigt. Schaffensart bes Dichters, ber auch, als er fich in ben Europäer verwandelte, den Norweger nie verleugnete, wurde hier absichtlich vernachlässigt. Der Biograph wird sicher die Aufgabe haben, den Einfluß der nordischen Natur auf Ibsen und das Kolorit seiner

Dichtungen im einzelnen nachzuweisen, uns kam es gerade umgekehrt barauf an, basjenige an ihm hervorzuheben, was von allgemeiner Bedeutung für unsere und die nachrückende Generation genannt werden muß. Übrigens hat Ibsen selbst, seit er Europa kennen gelernt, innerlich nie wieder ganz nach Norwegen heimgefunden. Man muß Zornausbrüche, wie die von 1884 und 1885 über die norwegischen "kalten, verständnislosen Augen", nicht überschäßen. Hat er im Oktober 1888 gemeint: "In Norwegen mich allen Ernstes nieberzulassen, bas wäre mir ganz unmöglich. Mirgends würde ich mir heimatloser vorkommen, als da oben," so tat er es 1891 gleich= Er liebte sein Land heimlich, um so tragischer wirkt ber mohl. Brief vom 3. Juni 1897: "O lieber Brandes, man lebt nicht umsonst siebemundzwanzig Jahre braußen in ben großen freien und befreienden Kulturverhältnissen. Hier . . . habe ich ja das Land meiner Geburt. Aber - aber - aber: wo finde ich das Land meiner Beimat?" Solche Schmerzensrufe erklären ben Epilog, jedoch Ibsen besitzt eine unsterbliche heimat in all ben herzen, auf die seine Dramen früher wirkten, jest wirken und noch in ferner Zukunft mirken werden.

Georg Brandes und Eugen Dühring, die sich sonst nicht leicht zusammenfinden mögen, befräftigen beide, daß nicht die Dichter es find, welche die Ibeen hervorbringen, sondern die Denker und Insofern fame ben Boeten weniger Bebeutung für bas Fortschreiten der Menschheit zu, als den Gelehrten, und Dühring zieht diese Konsequenz seiner Anschauung, wie ja Hegel ebenfalls ber Kunst einen niedrigeren Plat zuwies, als der Philosophie. hingegen betont, daß die "echten Dichter, mährend die Ibeen im Wachsen begriffen sind und sich durchkämpfen muffen, von ihnen erfaßt werden und sich mitkampfend auf ihre Seite stellen", indes bie schlechten Literaten bloß die Ibeen der Vergangenheit wieder zu kauen verstehen und die der Gegenwart ihnen "unpoetisch" erscheinen. Es ist fein Vorwurf für Ibsen, daß seine Weltanschauung nicht allein auf selbständigen Konzeptionen, sondern auf der Forscherarbeit ber Jahrhunderte beruht, daß sogar die Idee vom "dritten Reich" birekt auf Hegel zurückgeht. Er leistete bennoch dasjenige, mas wir von ben führenden Beistern der Literatur zu verlangen berechtigt Er wußte intuitiv das Wesentliche, das wahrhaft Bedeutende neu auftauchender wissenschaftlicher Erkenntnisse zu würdigen, obwohl seine Fachbildung recht mangelhaft war und er fast nie Bücher,

hingegen Berge von Zeitungen las. Er durchdrang das von anderen gelieferte Material nach seiner Weise, verwandelte es in Geist von seinem Geiste, spiegelte es auf ihm eigentümliche, originelle Art wieder, so daß seine Formulierung zum zündenden Funken wurde, der tausende Denkender in Flammen setzte. Er gab das rechte Wort zu rechter Zeit. Für das, was in der Luft liegt, den prägnanten Ausdruck zu finden, was alle geistig Vorgeschrittenen zu fühlen be= ginnen, im richtigen Augenblick auszusprechen, die Ideen der Epoche zu seinen Ibeen zu gestalten, dies ist wohl keine geringe Naturgabe. Die Schlagworte einer Zeit zu prägen, ist Poetenvorrecht, und bas "britte Reich", die "frohen Abelsmenschen", die "Beimstätte mit bem Turm barauf" bürften im Entwicklungskampf ber Menschheit noch oft genannt werden. Der Dichter trägt die neuen Ibeen aus ber einsamen Stube des Denkers mit dem Donnerrollen seiner Worte hinaus in die Massen, die er lehrt, sie zu erfassen; nicht als Diener, als Bundesgenossen des Wahrheitsforschers mussen wir ihn betrachten und preisen.

Jede Idee vergreift mit den schwindenden Jahrhunderten. Die Philosophen und endlich auch die Dichter, die sie gepredigt und ver= herrlicht, geraten in Vergessenheit, nur ihre prunkvollen Sarkophage in den Werken der historiker bleiben ihnen gewiß. Deshalb braucht man nicht zu besorgen, daß jene, welche es wie Anzengruber und weit mehr noch Ibsen verstanden, sich den großen Ideengehalt der Zeit zu eigen zu machen, gar zu bald schon ihre Wirkungen ver= Diese Dramen wurden erst in jenem Maße an fehlen würden. seelenaufregender Gewalt Minderung erleiden, wie die Ideale, denen ihre Schöpfer zustrebten, langsam sich verwirklichen, ihnen scheint also noch lange Lebensfrist gesichert. Auch späterhin werden sie immer jene hohe psychologische und dramatische Bedeutung behalten, bie unabhängig von Zeitproblemen den ewigen Problemen der Menschennatur zukommt, wie sie ber echte Dichter gestaltet. bedingte Exturse mögen dabei ja veralten, selbst fie behalten aber einen wenn auch eingeschränkten Wert als documents humains, als getreue Zeugnisse des Geisteszustandes einer überwundenen Periode, wie heute schon einzelne Szenen aus Schillers Tragödien ihrer Tendenz nach als überwunden, antiquiert sich darstellen. Marquis Posa spricht zu Philipp:

"Ein Federzug von diefer Sand und neu Erschaffen wird bie Erbe,"

Wir glauben nicht mehr, daß der Entschluß eines Einzelnen alles vermag, auch der Wille des Selbstherrschers ist in Schranken gebannt. Posas Bitte um Gedankenfreiheit klang einige Jahre vor dem Bastilles Sturm wohl ziemlich revolutionär, eine kommende Generation wird dies Flehen gar nicht mehr begreifen.

Zeitforderungen verklingen mit der Zeit, die sie gebar. Ewig jugendfrisch leben Stellen weiter, wie die Botschaft des Sterbenden für Carlos aus jener unsagbar rührenden Szene, wo Posa von der Königin Abschied nimmt. Die Lehre gilt für alle Geschlechter:

> "Sagen Sie Ihm, daß er für die Träume seiner Jugend Soll Achtung tragen, wenn er Mann sein wird, Nicht öffnen soll dem tötenden Insette Gerühmter besserer Bernunft das Herz Der zarten Götterblume — daß er nicht Soll irre werden, wenn des Staubes Weisheit Begeisterung, die himmelstochter, lästert."

Er soll ber echten Wahrheit treu bleiben, sich nicht wie Bernick hinüberlügen auf die Seite der Mächtigen, nicht wie Aslaksen, Hooktad, Villing der kompakten Majorität nach dem Munde reden, weder vor Krolls, noch vor Mortensgårds Partei sich beugen, auch nicht wie Rubek weltklug werden. In diesem Auftritt von größter Schönheit und feinstem Stimmungsgehalt wird überhaupt in Schillers im besten Sinne glänzend rhetorischer Manier das Wichtigste von dem gesagt, was "nur mit ein bischen anderen Worten" Ibsen lehrt. Schillers Maltheser trägt sogar kein Bedenken, da Elisabeth einmal für seinen Freund geschaffen, ihre She mit Philipp eine unechte sei, der Königin einzuschärfen, sie solle Carlos unbeirrt durch seiges Vorurteil ihre Neigung bewahren, noch mehr, er warnt sie nachdrücklich, dem Prinzen je zu entsagen:

"Versprechen Sie mir ewig ihn zu lieben, Von Menschenfurcht, von falschem Helbenmut, Zu nichtiger Verleugnung nie versucht, Unwandelbar und ewig ihn zu lieben."

Die Fürstin und den Infanten, zwischen denen eine Berbindung unsmöglich bleibt, in reiner Liebe zu vereinigen, wie sie Rosmer und Rebekka im Tode erfüllt, ist Posas letztes Werk. Und es gelingt,

Rarl und Glisabeth ericheinen in der letten Szene beide verwandelt, geläutert zu höherer Lebensauffaffung und Lebensaufgabe. So wenig bas äußere Schicksal, das sie in dem Augenblick ereilt, wo sie zu Kämpfern für das Ibeal reif geworden, nach Schillers Absicht die Zerschmetterung des Idealismus bedeuten soll, ebenso unzutreffend wäre die gleiche Anschauung bei "Rosmersholm". Die Vertreter, bie ersten Gläubigen einer Ibee fallen, aber bie Idee lebt fort und an uns, die Zeugen solcher Tragodie, ergeht damit der Ruf, sie zu verwirklichen. Schon 1857 schrieb Ibsen als Theaterkritiker: "Was wir sehen, sind die menschlichen Konflikte und darin eingesponnen liegen, weit hinten, die Ibeen - fampfend untergehend oder fiegverheißend; nicht mit bem Fallen des Vorhangs im fünften Aft endet das Stück, — der wirkliche Schluß liegt außerhalb des Rahmens. Der Dichter hat die Nichtung angedeutet, in der dieser Schluß zu suchen ist; und nun ist es unsere Sache, ihn mitdichtend ju finden — jeglicher für sein Teil." Dies blieb sein fünstlerisches Brogramm, das vielberufene Fragezeichen am Ende mar bewußte Absicht. Marquis Posa leugnet die angeblichen Unmöglichkeiten mit berselben Entschiedenheit wie Doktor Stockmann. Auch Baumeister Solneß gelang einmal das Unmögliche. Gerade das scheinbar Un= benkbare soll und muß gewagt und endlich vollbracht werden:

"Er mache —

D sagen Sie es ihm! das Traumbild wahr, Das fühne Traumbild eines neuen Staates, Der Freundschaft göttliche Geburt. Er lege Die erste Hand an diesen rohen Stein. Ob er vollende oder unterliege — Ihm einerlei! Er lege Hand an."

Diesen kühnen, titanischen Trot, diese Überzeugung, schließlich müsse durch noch so viele Opfer der Sieg doch errungen werden, dazu die besondere Fähigkeit des dramatischen Ausdrucks in neuen Formen als Schöpfer einer beispielgebenden Technik teilt Ibsen mit Schiller, darum werden viele seiner Werke ebenso wie jene des größeren Genius in der Weltliteratur fortleben.

Wie Schiller von Rousseau angeleitet die Ideen von 1789 poetisch und prophetisch verherrlichte, begann Ibsen als Dichter der Gefühle von 1848; die Apotheke von Grimstad war seine Karlssschule. Durch das Einleben in Kants Gedankenwelt wurde Schiller zu neuen Ideen hinübergeführt, ohne deshalb seine Jugendliebe zu

vergessen; in ihm vollzog sich jene höhere Synthese von Kant und Rousseau, von strengem, ja kaltem Pflichtgefühl und schwärmerischer Menschenliebe, die ein erhabeneres sittliches Beispiel für uns darstellt, als Kants herber Rigorismus oder Rousseaus phantastische Sehnsucht nach dem Naturzustand. Ließ Schiller die damals eben erst bekannt werdende, vielfach angefeindete neue Philosophie Kants, der übrigens ebenfalls den Einfluß Rousseaus empfunden, so mächtig auf sich wirken, daß er mit selbstständigen wissenschaftlichen Schriften in ihrem Sinne auftrat, so empfing Ibsen, der so ungern wie Solneg Bucher las, die Ginwirkung der während seiner Mannesjahre mächtig aufblühenden Naturwissenschaft mehr aus zweiter Hand, indirekt, aber darum nicht minder stark beeinflussend. Er nahm seinen Ausgangspunkt von scharf ausgeprägten puritanischen Ansichten im Sinne ber religiösen Moral und wurde bann, mit immer stärkerem Bewußtsein des Gegensages, der Verkündiger neuer, anders gearteter Der stets gleich lebendige Drang nach Wahrheit zwang Sittlichkeit. ihn wiederholt zu geänderten Überzeugungen. Aber ist es nicht ganz im Sinne der driftlichen Lehre freier Liebestätigkeit, wenn alle Pflichterfüllung ohne inneren Anteil wertlos erscheint, jeder Zwang perhorresziert wird und nur die freiwillige Tat, nur das frei und willig gebrachte Opfer Anerkennung findet?

Das größte Verbrechen blieb in Ibsens Augen immer der Mangel an Wahrhaftigkeit gegen sich und andere, daran geht Frau Inger auf Östrot, gehen Hjördis und Sigurd in der "Nordischen Heerfahrt" ebenso unter wie Hedda Gabler, Halvard Solneß und John Sabriel Borkman. Wie sehr erinnert besonders Hedda, das schöne, stolze Weib, das sich aus Sucht nach Glanz und Ehren ohne Liebe verkaufte, und, als sie den Jugendgeliebten nach langer Trennung wiedersieht, des ganzen Glends ihres zerstörten Lebens sich bewußt wird, bei allem Unterschied an Frau Margit im "Fest Einzelne Züge aus der "Herrin von Östrot" auf Solhaug". klingen im "Baumeister Solneß" wieder an. Weil Ibsen stets nach Wahrheit begehrte, zerrissen vor seinem festen burchbohrenden Blicke die Schleier der Konvention. Man erinnert sich unwillfürlich eines Bilbes in der Dresdner Galerie: "Diogenes Menschen suchend" von bem berben Niederländer Jordaens. Die Leute umdrängen lachend und spottend ben Narren mit der Laterne, der das nicht findet, was ihn scharenweise umgibt, boch sieht man sie schärfer an, so

zeigen ihre Physiognomien auffallende Ahnlichkeit mit Tierfraten und man begreift, warum der ironisch lächelnde Cyniker Menschen sucht (1892). Nach Jahren hat dies Gleichnis durch Rubeks "heimtückische Runftwerke", wo hinter Menschenmasken Tiergestalten sich bergen, eine sehr bedeutsame Bekräftigung gefunden. bot eine unbewußte Grinnerung an die Dresdner Zeit dem Bilder= freund Ibsen die Anregung. Wie der antike Philosoph auf dem überfüllten Marktplat Athens vergeblich einem wirklichen Menschen zu begegnen trachtet, wandert der moderne Dramatiker unermüdlich herum, von allen Seiten brängen sich Wahrheiten heran, aber wenn er ihnen mit seiner Laterne ins Gesicht leuchtet, entpuppen sie sich als geschminkte, aufgeputte Lügen. Darunter waren manche, an die Ibsen selbst lange geglaubt hatte, von denen er sich schmerzvoll los= löste, allein unbeirrt schritt er über die zertretenen Illusionen hin= weg, bem ungähmbaren Forschertrieb in seiner Seele gehorchend, ber vor nichts, was anderen unbesehen für heilig gilt, Halt macht, mit erbarmungslos prüfendem Blick schaut und verurteilt, immer vor= wärts, ein Leichenfeld im Rücken, vor sich in brauendem Nebel ungewisse Gestalten ber Zufunft.

Gerade dem ehrlichen Skeptifer liegt die Frage, was Wahrheit sei, am meisten am Herzen; es giebt kaum einen Typus, von dem er innerlich weiter entfernt ist als jener, mit dem er von dem oberflächlichen Betrachter am häufigsten verwechselt wird: der blasierte Gleichgültige, dem wie Pilatus die Frage: Was ist Wahrheit? als Schutz und Bernhigung dient. Die Wahrheit ist das Ideal, dem er unermüdlich nachjagt, er kann sein Glück nur finden, wenn er es erreicht, aber nie erhascht er es. Er begehrt nach der sicheren, vollen Wahrheit mit unauslöschlicher Neigung, aber seine Liebe ist eine unglückliche, denn bei seinen hochgespannten Anforderungen muß ihm jede Verkörperung seines Ideals enttäuschen, auch wenn sie ihm, so lange er hinter ihr her war, noch so anziehend schien. Jede erhoffte und fast schon erreichte Lösung schwindet ihm wieder, denn das scheinbar gelöste Broblem zeigt neue, überraschende Möglichkeiten. Jedes Ding hat eben zwei Seiten, trostet achselzuckend die Baterweisheit des Sprichwortes. Er aber sieht drei, vier, unzählige Ge= stalten besselben Gegenstandes, je nachdem unter welchem Gesichts= punkt man diesen betrachtet. Jede ist wahr und jede ist falsch, wahr von einem individuell beschränkten Standort und falsch für eine

universeller umfassende Betrachtung. So ist Ibsens bekanntes Scherzwort zu verstehen, wer dafür bürge, daß zwei Mal zwei, die auf Erden vier ausmachen, auf einem anderen Himmelskörper nicht fünf ergäben. Hat dieser Dichter in einem Drama eine bestimmte Konstellation von Menschenschicksalen geschildert, so drängt sich ihm gleich die Frage auf, wie die gefundene Lösung bei modifizierten Bebingungen, anders gewendeten Charakteren sich bewähren oder umgestalten würde. Aus jeder Antwort auf eine Frage ergiebt sich eine neue Frage, nein, zehn Fragen, die Antwort heischen.

So folgt die Reihe seiner Dramen, insbesondere der Gesellschafts= schauspiele nicht bloß aufeinander, sondern außeinander; organisch entwickelt sich eins aus dem anderen. Was in dem einem Stück noch Nebenfigur, rückt in dem nächsten in ben Vorderplan, was bort positiv beantwortet murbe, wird hier negativ gelöft. bie "Stupen ber Gesellschaft" ben Beift der Bahrheit und ber Freiheit auf, so zieht das "Buppenheim" die neue Konsequenz daraus, auch die Frau, die dort vorwiegend (nur Dina ausgenommen) sich noch als freudig dem Manne dienend und opfernd betätigte, habe gleiches Anrecht auf Persönlichkeit wie er, sofort aber sollte bann in der "Frau vom Meere" bargetan werden, Noras Entschluß komme nicht für alle Fälle Gültigkeit zu, vielmehr müßte Nora eigentlich bald zurückfehren, nachdem Belmer ihr volle Freiheit ge= geben, wie Ellida bleibt, als sie unter eigener Verantwortung mählen Doch ber Plan wurde zurückgestellt, um zunächst bas Problem fortzuspinnen: was wird aus einer Frau, die sich in Unfreiheit fügt, und zugleich ben franken Sohn des überluftigen Baters braftischer zu zeigen. In ben "Gespenstern" ist die Verleugnung ber Wahrheit in den Familien Alving wie Engstrand das Hauptthema, der un= bedingte Kampf um die Wahrheit wird es im "Volksfeind", aber schon zeigt es sich, daß es eigentlich nur subjektive, auf Zeit gültige, wechselnde Wahrheiten seien, die dennoch, sobald einer nur ehrlich von ihrer Richtigkeit durchbrungen ist, durchgekämpft werden müssen. Allein "Die Wilbente" antwortet, dem Durchschnittsmenschen tauge bie Wahrheit überhaupt nicht, sie sei nur für Elitenaturen erträglich und in "Rosmersholm" geht barauf ein ebler Ausnahmsmensch an ber Erkenntnis der Wahrheit über sein heim unter, jedoch die andere Wahrheit bleibt sieghaft, man könne den Menschen zur Abelung helfen, aber nur helfen, ihnen bloß den Anstoß zur eigenen

inneren Erhöhung bieten, dies nun bewährt sich. Die Wahrheit und Klarheit errettet darauf in der "Frau vom Meere" aus unheilbar scheinender Verwirrung. "Hedda Gabler" hingegen zeigt die She ungleich gearteter Gatten in entgegengesetztem Licht, weil ihre Charaktere andere sind. Die vier letzten Dramen bieten, wie erwähnt, lauter Varianten des Kampfes um den Erfolg in scheinbarem Sieg wie in wirklicher Niederlage.

In Ibsens Dramen waltet eine immanente Dialektik, auch hierin erinnert er an die Philosophie Hegels. Das Aufzeigen der Widersprüche, fozusagen der Antinomien der praktischen Bernunft, ist seine Art die Dinge als Dichter zu sehen und weil er fie von den verschiedensten Standorten fieht, erblickt er so viel mehr als die Einseitigkeit, die so rasch zu selbstsicher erklärender Lösung schreitet. Das gleiche Sichentfalten wie bei den Hauptmotiven der Dramen kehrt bei den Ginzelmotiven im kleinen wie im großen mit berselben organischen Notwendigkeit wieder. Der Motivwandel bei den Gestalten Ibsens ist weit mehr psychologisches als technisches Problem. Er wurde bei den einzelnen Figuren stets schon vergleichend mit früheren und späteren Ba= riationen angeführt. Es ist nicht Ideenarmut, die ökonomisch mit wenigem haushält, wenn bei Ibsen anscheinend fast ibentische Motive so häufig wiederkehren, sondern Ideenreichtum des unermüdlich Fragenden, dem jedes Motiv menschlichen Handelns sich unter mancherlei getrennten Denkbarkeiten barftellt, die alle zur Charakteri= fierung brängen. Menschenschilberung ist einer ber Wege zur Menschenänderung, gerade wenn sie ohne jugendlich subjektiven Zorn, mit männlich objektiver Sachlichkeit erfolgt und bas ist ber neue Weg, ben Ibsen, die Leidenschaftlichkeit, die er sich lange bewahrte, nun ablehnend, seit ber "Wilbente" geht. Der Zweck der Erhöhung bes Typus Mensch bleibt gleichwohl das Ziel seines niemals bloß artistischen Schaffens.

Noch der untersetze, keineswegs magere, kleine Sechziger, der Tag für Tag genau zur selben Stunde im Salonrock und Zylinder die Hauptstraße Christianias durchschritt im Vollgefühl einer Weltsberühmtheit, ließ bei aller vornehmen Korrektheit des Äußeren, die ein wenig an den greisen Goethe mahnte, auch in dem Fremden, der ihn sah, die Ahnung aufsteigen, "da zog etwas Großes vorbei", wie der Fischer in Ibsens "Sängerfahrt" sie empfindet. Sin Charakterkopf mit durchgearbeiteten Zügen, über dessen hoher Stirne

die weiße Mähne sich emporbäumte, wie auch der Bart sich förmlich trotig der Welt entgegensträubte. Die freigebliebenen Lippen ließen die eigentümlich zugleich ingrimmig schmerzlich und ironisch nach abwärts gezogenen Mundwinkel über dem energischen Kinn deutlich hervortreten, forschend, prüfend, durchdringend blitzen die inquisitorischen Augen hinter den scharfen Brillengläsern. So hat ihn noch in München Frithjof Smith gemalt, dessen Pastellbild Ibsens (es gibt etwa sechs Ibsenporträts norwegischer und deutscher Künstler) ich besitze, der ganze Mann eine sleischgewordene, undarmherzige Frage.

Bum Manne geschmiedet wurde er von Zeit und Schicksal. Die Menschen kennen heißt je nach ben Umständen und je nach bem Naturell des Individuums sie verachten ober sie bemitleiden, qu= weilen auch beibes zugleich. Die Erfahrungen bes Knaben beim Rusammenbruch des väterlichen Glücks, die Enttäuschungen von 1848/49 und die noch bitterern von 1864, überdies verschärft burch herbe persönliche Kränkungen und Mißerfolge, mußten in henrik Ibsen ein Gefühl zorniger Verachtung der Menschen erwecken. kleinere Naturen dem Schmerz erliegen, bewahrheitete sich an ihm erst in vollstem Maße das Wort des Stalben Jatgejr: "Ich empfing bie Gabe bes Schmerzes und da ward ich Dichter." In ber ge= waltigen Trilogie "Brand", "Beer Gynt", "Kaiser und Galiläer" mit dem eingestreuten Satyrspiel "Der Bund ber Jugend" rang sich Ibsen los von seiner Vergangenheit, kämpfte er sich durch zu neuen Ibealen, zu neuem Kunftstil, zu neuen Stoffen als ein neuer Es war gut, daß ihm diese argen Erfahrungen nicht er= spart blieben, benn so wurde aus dem norwegischen Patrioten ber europäische Dramatiker, als der er schon durch jene beiden ideentiefen und formvollendeten bramatischen Gedichte seine Stelle behaupten würde. Er felbst wußte das und schrieb bereits im März 1871: "Es gehört mit zur Entwicklung: ich möchte nichts ungeschehen wünschen", ein Ausspruch, den er später oft wiederholte. Um auf seine Zeit noch nachhaltiger wirken zu können, brachte er dann das Opfer, das ihm am schwersten wurde. Er fügte sich ihrem Wunsche, die höchsten Lebensfragen in der unscheinbarsten Form dargestellt zu finden, und stieg herab aus dem blauen himmel der Poesie auf die graue, schmutige Erde der Prosa. Vierzigjährig entfagte Ibsen für seine Neuschöpfungen dem Vers und Reim, dem Zauber und Schmuck bes Rhythmus; alle seine Dramen der folgenden drei Dezennien sind in

ungebundener Rede verfaßt. Bloß die Revision seiner Gedichte und die Überarbeitungen älterer Tragödien um die Mitte der 1870er Jahre weckten Erinnerungen an frühere Schaffensperioden. Frühjahr 1891 lehnte er die Einladung, einen Prolog zur Eröffnung ber Landesausstellung in Stien zu verfassen, mit derselben Bemerkung wie 1883 ab, er schreibe seit langer Zeit überhaupt keine Gebichte mehr. Er hat auch seit 1875 außer einem Stammbuchvers nur noch die kurzen Leitgedichte zu "Rosmersholm" und "Baumeister Solneß" (von 1886 und 1892) veröffentlicht. Rahe bem fünfzigsten Jahr erst begann er die Reihe seiner in Korm und Inhalt modernen gesellschaftskritischen Schauspiele. Er bekampft nun den Egoismus des Besitzes im wirtschaftlichen, wie im ehelichen Leben und zeigt die Morschheit einer Gesellschaft, die sich auf den Gigennut stütt. Darum gelaugt er jest zu einer geänderten Auffassung der weiblichen Hälfte des menschlichen Geschlechts, sowie er 1888 schrieb: "Bon allen Ständen unferes Landes ift es der Arbeiterstand, der meinem Bergen am nächsten steht." Das "Puppenheim" und die "Gespenfter" entfesselten abermals alle Stürme gegen ihn, im "Bolksfeind" und in ber "Wildente" folgten Berachtung und Berzweiflung als Gegen= gruß bes Dichters, jedoch mit der Wut der Feinde wuchs feine Kraft, und in "Rosmersholm" erhielten wir seine vollendetste Schöpfung. Wer weiß, ob es späteren Dramen nicht geschabet hat, daß sie ein auf der Höhe überall anerkannten Ruhmes stehender Greis schrieb. Diese Bermutung erlangte sieben Jahre später eine Art Bestätigung, indem Arnold Rubek meint: "Das ist vielleicht das Unglück, das" gerade Ruhm geerntet zu haben. Ihsen brauchte heftigen Widerspruch, sollte er seine volle Kraft entfalten. dies wurde seither durch seine Briefe bestätigt, in benen es heißt: "Ich bin froh über das Unrecht, das mir zugefügt worden ist . . . ich fühle meine Kräfte wachsen mit dem Grimm." Seine eigent= liche Stärke ruhte in der Verneinung. Wo es galt, positive Ideale aufzustellen, verfagte seine Fähigkeit zwar nicht, aber man fühlt, daß er sich bann boch nur unsicher tastend auf ihm fremdem Boben be= wegte. Er gehörte zu den geborenen Oppositionsmenschen, die, sobald alles ihnen zustimmt, das angreifen werden, mas sie eben verteidigt, lediglich um widersprechen, der allgemeinen Meinung entgegentreten zu können. Er hatte, wie Brandes sagt, Gott im Berzen, aber den Teufel im Leibe. Man darf diese zerstörende Wirksamkeit nicht

gering schäßen, sehr richtig meint der unitarische Prediger zu Brooklyn, John W. Chadwick: "Die Verneinung von traditionellen Ansichten ist der Hebel gewesen, der die Menschheit aus dem Morast früherer Roheit gehoben und in strahlender Würde und Anmut sest und hoch hingestellt hat." Der freisinnige Amerikaner geht zu weit, indem er die Menschheit dem Ziele schon nahe wähnt. Die Lebensarbeit Ibsens hat jedenfalls mächtig geholsen, Hindernisse der Entwicklung aus dem Wege zu räumen und so die Erreichung des Gipfels der Bahn zu erleichtern und zu beschleunigen.

Schiller vertrat in den "Briefen über die afthetische Erziehung bes Menschengeschlechts" die Ansicht, man musse die Niedriggefinnten mit Bilbern des Vortrefflichen umgeben, damit sie beschämt den Abstand einsähen und sich entschlössen, solchen Mustern nachzueifern. Darum verkörperte er in seinen Dichtungen jene Ideale, welche er im Leben schmerzlich entbehrte. Diese edle Absicht entartete im Epigonentum des Pseudo-Idealismus zu dem Bestreben, über die Jämmerlichkeit des Tatsächlichen ben verhüllenden Schleier ber Lüge Derlei kunstfälschende Prinzipien erlitten durch Ibsen zu breiten. eine harte Niederlage. Idealist wie nur Schiller selbst, trachtet er die gleiche Wirkung, die Menschen zu bessern und zu bekehren, mit ben entgegengesetten Mitteln hervorzubringen, indem er die Dinge in abschreckendstem Lichte vorführt, beide verfolgen jedoch die gleiche Absicht, die Menschheit über ihren gegenwärtigen, wenig erfreulichen Zustand auf eine höhere Stufe emporzuheben.

Ibsen ist der Prophet einer neuen Zeit, er geht ihr voraus, allein er lebt noch nicht in ihr, wie Moses erblickt er das gelobte Land von seinem hohen Berge aus nur von serne, weist die darauf hin, die ihm folgen, kann es aber selbst nicht betreten. Als vorsherrschend negierender Geist, sind auch seine Verdienste großenteils negativer Natur. Sein Ruhm besteht darin, niedergerissen zu haben, für den dringlichen Aufbau steuert er eher slüchtige Stizzen als wohlausgearbeitete Baupläne bei. Er wollte zum Sturm gegen die übliche Moral und Lebensauffassung ermuntern, das erreichte er, und damit tat er als Dichter genug. In den allgemeinsten Umrissen enthalten besonders "Rosmersholm", die "Frau vom Meere", "Klein Syolf" die Grundzüge neuer Sittlichkeit, und indirekt seiern selbst "Hedda Gabler" und "Baumeister Solneß" den Mutualismus als wahres Moralprinzip, wie ihn die Besten aller Zeiten, oft frei-

lich zu absolutem Altruismus überspannt, lehrten. Und boch ist er ber Baumeister, der nicht so hoch steigen kann, als er selbst gebaut und der Bildhauer, den sein Lebenswerk undefriedigt läßt. Die Anklarheit so vieler Dramen Ibsens hat vielleicht ihren letzten Grund in der eigenen Verworrenheit, dem zwiespältigen Schwanken des Meisters, dem es nicht gelang, die in ihm wühlenden Gegensäße zu widerspruchsloser Harmonie zu vereinigen. So sagte später auch Leo Verg: "Der Künstler, der Denker, der Kritiker haben sich niemals in ihm völlig amalgamiert. Und das ist, was eine reine Wirkung seiner Dramen nur selten zuläßt." Die Misverständnisse spielen eine große Rolle in Ibsens Technik; gelegentlich scheint es, als hätte er sich selbst misverstanden

Bedeutungsvoll sprach er sich in jener Rede an die Studenten Christianias (1874) über seine Schaffensweise aus, nicht die äußere, von der es bekannt genug ist, wie er jedes Drama in drei eigenhändigen Niederschriften entwarf, durcharbeitete und ausscilte, sondern die innere. Dichten, meinte er, wie er ähnlich schon im Mai 1871 an Brandes geschrieben, sei "im wesentlichen Sehen", aber so sehen, "daß das Gesehene von dem Empfangenden so angeeignet wird, wie es der Dichter sah." Diese Gindeutigkeit des Kunstwerkes erscheint jedem Künstler (auch Rubek) als Ideal, erreicht hat sie gerade der vieldeutige Mystiker und Satiriker in Ibsen nicht. Was er an großen, bestimmenden Gindrücken erlebt, das habe er bann gedichtet, aber nie seine "privaten Berhältnisse zum nächsten Gegenstand eines Gedichtes gemacht." Durchlebtes, nicht Erlebtes enthielten feine Schöpfungen, heißt es ja übereinstimmend in seinen Briefen an seine Schwiegermutter (Mai 1870), an Laura Kieler (Juni 1870) über "Brand", an Goffe (Oktober 1872) über "Kaifer und Galiläer", an Paffarge (Juni 1880) über sein ganzes Lebenswerk. schrieb er "über das, was nur blithaft und in meinen besten Stunden sich lebhaft als etwas Großes und Schönes in mir rührte. Ich habe das gedichtet, was sozusagen höher als mein tägliches Ich stand, und ich habe es darum gedichtet, um dies zu festigen außer mir und in mir jelbst. Aber ich habe auch das Entgegengesetzte gedichtet, das, was der in sich gekehrten Betrachtung als Schlacke und Bodenfat bes eigenen Wesens zu Geficht kommt. In diesem Falle ist mir das Dichten wie ein Bad gewesen, aus dem ich mich reiner, gefünder und freier hervorgeben fühlte. Niemand kann

bichterisch das darstellen, wozu er nicht bis zu einem gewissen Grade oder jedenfalls zu gewissen Zeiten das Urbild in sich selbst trägt. Und wo ist unter uns ber Mann, ber nicht zuweilen einen Gegensat zwischen Wort und Handlung, zwischen Wille und Aufgabe, zwischen Leben und Lehre überhaupt in sich gefühlt und erkannt hat? Ober wo ist ber unter uns, der nicht wenigstens bei einzelnen Vorfällen egoistisch sich selbst genug gewesen ist, und nicht halb ahnend, halb im auten Glauben dieses Verhalten sowohl vor anderen als auch vor sich selbst beschönigt hat?" Das Ringen des hellen, frohen Abelsmenschen mit der dunkeln, erdgebundenen Riedrigkeit hat der Dichter in sich durchlebt, die Frage, was Schein, was Sein im Menschenherzen zu nennen, von früh an durchgefochten, da er es eben als die Aufgabe des Dichters empfand, über zeitliche und ewige Fragen sich und anderen Klarheit zu verschaffen. Von der Selbst: fritif ausgehend, murde er zum Gesellschafisfritiker. Der fritische Zweifel ist seine stärkste Waffe.

Der flaffende Widerspruch zwischen Schein und Sein, den die moderne Gesellschaft mit so gutem Grund ängstlich zu verbergen trachtet, der vollendete Gegensat zwischen Lehre und Übung mußte, so schroff und herausfordernd vor Augen gestellt, wie dies bei Ibsen geschah, auf die Angehörigen der herrschenden Gesellschaftsflaffen einen peinlichen, ja marternd widerwärtigen Gindruck machen. Dichter wollte das. Um die Hohlheit und Richtigkeit der geltenden Sitte, ihre feindselige haltung mahrer Sittlichkeit gegenüber nachzuweisen, schreckte er nicht davor zurück, die durch sie hervorgerufenen Übelstände bis in ihre äußersten Konseguenzen zu verfolgen und mit rauher Hand bloßzulegen. Das trägt sehr dazu bei, den hohen Grad von Unheimlichkeit zu erklären, den solche vor keiner Schranke Scheu hegende Kritik bei schwächeren Geistern hervorbringen muß und der nicht allein mit Ibsens weltfremd in sich zurückgezogener Natur begründet werden darf, obzwar auch sein ziemlich einsiedlerisches Leben zweisellos tiefe Spuren in seinen Werken zurückließ. In geistiger Einsamkeit hatte er seine Jugend verbracht; jene Jahre in Bergen und Christiania, wo er lebhafter am Verkehr der Menschen teilnahm, waren für sein Schaffen nicht die ergiebigsten. In Rom und Dresben war er zwar Mitglied künstlerisch geselliger Bereine, ohne sich jedoch stärker zu beteiligen, wie er ja auch in München noch literarischen und landsmannschaftlichen Verkehr unterhielt, der aber

stets spärlicher und äußerlicher wurde. Seiner Naturanlage nach hätte Ibsen ebensowohl einsam meditierender Philosoph wie etwa Spinoza werden können, er gelangte auf anderem Wege bazu, machtigen Einfluß auf die Beister zu gewinnen, aber man merkt es seinen Schöpfungen an, daß der lebenschaffende Poet in ihm nicht stets so stark ist, als der tieffinnig-grüblerische Denker und der satirische Gesellschaftskritiker. In gewissem Sinne möchte auch von dem Norweger gelten, was Wilhelm von humboldt an Fr. H. Jacobi über Schiller ichrieb: "In ihm strebt der Geist eigentlich das philosophische und poetische Genie ineinander zu verschmelzen, und badurch ist er Schöpfer einer Poesie, von der noch bis jest kein Beispiel vorhanden war." Es leidet jeder an den Kehlern seiner Vorzüge, und die Weite des Gesichtsfreises, der tiefspähende Blick, die Umfassung aller Menschheitsfragen, die Ibsen auszeichnen, mußten burch eine verhältnismäßig schwächere, rein poetische Empfindungsgabe auf= gewogen werben. Seine eingehende Theaterkenntnis und große Bewandtheit im Technischen, in dem er gleichfalls ein Reformator wurde, glich dies wieder aus. Seine Kunft des Dialoges und der Charakteristif ist auch von jenen unbestritten, die seinen Ideen feind= lich sind und darum häufig versuchen, diese Ideen als nebenfächlich hinzustellen, wobei sie von den reinen Artisten unterstützt werden. Ibsen schuf sich wie Nichard Wagner und wie Friedrich Nietssche jene Kunstform, welche seiner Veranlagung entsprach.

Es wird jedenfalls höchst merkwürdig bleiben, daß unter den drei Männern, die im letzen Viertel des neunzehnten Jahrhunderts die tiefgehendsten Wirkungen auf das europäische Geistesleben aussübten, neben einem Musiker von poetischer und philosophischer Begabung ein, man könnte paradox sagen, mikverständlich als Philosoph betrachteter Dichter (Nietzsche) und ein irrtümlich als Poet aufgefaßter Philosoph (Ibsen) sich befand. Nichtiger ausgedrückt würde dies beweisen, daß ein von poetischer Glut erfüllter Denker und ein von philosophischer Kühle durchschauerter Dichter durch die eigenartige Bereinigung sonst getrennter Begabungen zu dem mächtigen Einflußsch emporschwangen, den sie gegenwärtig genießen. So originelle Charakterköpfe wie Nietzsche und Ibsen, in denen (wie dei Richard Wagner) das Gegenfäßliche neue, vorher undekannte Verbindungen schließt, sind dadurch auserkoren, hochragenden Warttürmen gleich sich über die Niederungen der Menschheit zu erheben, neue Bahnen

in ihrer Beise zu eröffnen, aber sie vermögen keine Schulen zu bilden, weil sie einzigartig sind. Auf die Einsamkeit angewiesen, individuell durch und durch, können sie gar nicht anders, als im Individualismus, in schroffster Ausprägung des eigenen Ich das Beil erblicken. Sie erfüllen ihre Pflichten gegen die Menschheit am besten, wenn sie, diese Pflichten vernachlässigend, nur an dem Ausbau ihrer Persönlichkeit arbeiten, benn durch ihr Schaffen allein, gleichgültig welche Richtung es einschlägt, werfen sie Gärungsfermente in die sonst leicht stockende geistige Bewegung, die, aufgenommen und verarbeitet, neues Leben zeugen und schließlich, sei es selbst wiber die Absicht ihrer Urheber, den Entwicklungsgang der Menschheit beschleunigend, die Ziele echten Menschentums fördern. Die starke Energie des Wollens an sich ist etwas Wertvolles der gewöhnlichen, halbschlächtigen Mattherzigkeit gegenüber. Es ist leichter, einmal geweckte Tatkraft in die rechte Bahn zu lenken, als schlaffer, mit bem Strome treibender Trägheit troßigen Willensentschluß ein= Die Welt bedarf des bewußt eingreifenden Wollens der Menschen, um rascher die notwendigen Entwicklungsstufen zu er= klimmen. Die beiden großen Individualisten Ibsen und Nietsche, die den Ginzelnen zur Empörung wiber die Gesamtheit aufrufen, werden schließlich jenem Endzweck dienen, welchen einer der edelsten und tüchtigsten englischen Sozialreformer, der früh verftorbene Arnold Tonnbee, in einem Schlagsat von höchster ethischer Bedeutung zusammenfaßte: "Das Individuum überhaupt wird um deswillen von ber Herrschaft der Gemeinschaft befreit, daß es in bewußter Weise sich hingeben kann zu einer innerlicheren Ginheit mit der Gemeinschaft."

Ibsen und Nießsche traten in einer verslachenden Zeit auf und predigten das Evangelium der freien Einzelpersönlichkeit, damit schusen sie ein sehr notwendiges Gegengewicht gegen die vom Militärstaat wie von den älteren Formen des Kommunismus in gleicher Weise und mit gleicher Verechtigung angestrebte Vernichtung des Individuums zum Vorteil der Gesamtheit, gegen eine schablonenhafte Zusstußung zu Normalmenschen, die letzten Endes auch zum Nachteil der Gesamtheit ausschlagen müßte. Der zahm gewordene Liberalismus war gegen diese bedenkliche Wendung der Dinge ohnmächtig, in ihm lag nichts Vegeisterndes mehr. Der wilde Nadikalismus der Aristoskraten Ibsen und Nießsche mußte erscheinen, mit all seinen Überztreibungen, um die Blinden sehend, die Tauben hörend zu machen,

die Gefahr zu offenbaren. Mag dabei mancher Unselbständige, dem neuen, lockenden Ruf unbedacht folgend, aus der Charybdis undenksbarer völliger, mechanischer Gleichmacherei in die Scylla frevelhaft rücksichtslosen, unbedingten Sigenstrebens geraten, die Position mußte ihre vollständige Negation finden, damit die Zukunft uns die höhere Synthesis aus diesen Extremen bescheren kann.

In dem Hauptpunkt, ber Betonung des Ginzelwillens, einig, schlagen Nietsche und Ibsen weiterhin getrennte Pfade ein, Nietssche verrannte sich mit Behagen in die äußersten Konsequenzen des in folder Unbedingtheit irreleitenden Prinzips, Ibsen suchte nach einem Ausweg aus dem Labyrinth. Die Wesensverschiedenheit der beiben Männer bei aller scheinbaren Gleichheit dofumentiert sich am schärfsten in bem, mas sie am höchsten feiern: dies ift für Ibjen bie Macht des Willens, für Nietiche ber Wille gur Macht. Dürfte Nietssche sich als ein "Teil von jener Kraft" erweisen, die Boses wollend, tropbem das Gute schafft, so trachtet Ibsen selber banach, zur Verwirklichung des Erstrebenswerten beizutragen. In seinem eigenen Leben sind jene drei Berioden, welche die Mensch= heit burchwandern muß, wie in einem Mifrofosmos unterscheidbar: Unterwerfung unter die Autorität (in den fünfziger Jahren seiner norwegischen Phase), Losreißung von der Autorität (Die Dramen von "Brand" bis zum "Volksfeind"), endlich freiwilliger Entschluß, sich einem neuen Ideal dienstlich zu eigen zu geben ("Rosmers= holm" und die folgenden Schauspiele). Natürlich sind diese drei geistigen Zonen nicht burch Schlagbäume an einem ficher fixierten Gleich die ersten poetischen Ergusse bes Punkt genau abgegrenzt. jungen Ibsen ("Catilina") waren Zornrufe, und sofort nach ben norwegisch-romantischen Dramen mahnen die "Komödie der Liebe", zum Teil auch die "Kronprätenbenten" an neue Entwicklungen; im "Brand" sind bereits manche Hauptgedanken der britten Periode keimartig enthalten und in "Bedda Gabler" wie im "Baumeister Solneh" erwacht eine sehnsüchtige Rückneigung nach den Zielen der zweiten Epoche, ja nach völliger Sprengung aller Moralfesseln, die mit "Klein Enolf" wieder überwunden wird. Alle solche Ein= teilungen behalten etwas Willfürliches. So sei für Freunde bes Schematisierens gleich auch eine andere Möglichkeit beigefügt. ersten sechs Dramen bis 1857 als unselbständige Anfänge, die nächsten sechs als der Dichter auf dem Wege zu sich selbst, wie er

sein möchte, in der Mitte das Doppelschauspiel "Kaiser und Galiläer", das nach Ibsens täuschender Hoffnung den erreichten Gipfel hätte bedeuten sollen, nun sechs realistische Gesellschaftsdramen des Dichters, der sein ideales Werf nicht schaffen durfte und konnte, endlich sechs symbolistische Resignationsdramen. Architektonische Bedürfnisse bestriedigt diese Sinteilung eher, ethische die frühere. Im großen und ganzen darf man sagen: an der Herbeischung neuer Zeiten, wo der einzelne, als freie Persönlichseit anerkannt, um so williger und wirksamer seine Kraft in den Dienst der gemeinsamen Menschheitsziele stellt, arbeitet der genial verwegene Rießsche mit als einer der "Schseine unter dem Zorne der Notwendigkeit", Ibsen trägt in seinen reissten Jahren dazu bei durch hohe, helle Königsgedanken gleich Häsen Häsenson. Darum wird das kommende dritte Reich den einen beklagen, den anderen dankbar seinen Vorausverkündern zuzählen.

Niemand kann über seinen Schatten springen; gewisser mit uns verwachsener Charakterzüge können wir uns nicht völlig entäußern, alles, was gelingen mag, ift, sie durch festen Willen zurückzudrängen, so daß sie nur in unbewachten Momenten wieder auftauchen. Henrik Ibsen fühlte stets den Trieb nach unbeschränkter, umfassendster Unabhängigkeit in sich, mit leidenschaftlicher Seftigkeit vertrat er lange die Anschauung, volle Ungebundenheit, gänzliche Loslösung des Individuums von jeder hemmenden Fessel sei das einzige erstrebens= werte Ziel. Dieses Ideal der absoluten Freiheit war ein Erbstück von 1789 und 1848, heute ist es von den vorwärts strebenden Beistern als ein ebenso lockender als gefährlicher Frrtum erkannt, der mit innerer Notwendigkeit zu jenen Schlußfolgerungen drängt, welche Max Stirner und Friedrich Nietssche hieraus zogen. Die unnatürliche Gebundenheit der Menschen im 18. Jahrhundert ließ, die Retten brechend, ins tollste Extrem flüchten, wie man stets dazu neigt, um ein Übel recht mit der Wurzel auszurotten, das gerade Gegenteil des bisherigen Zustandes zu wünschen, was lange als Ideal gepriesen, sich dann, endlich erreicht, nicht minder drückend Dies Streben nach völlig unbeschränktem Ausleben des Individuums erwuchs bei Ibsen aus dem Druck eigener Erlebnisse, die mit nie verwundener barte der Verhaltniffe den Jüngling gezwungen hatten, eine so ganz andere als die ihm angemessene Existenz zu erbulben. Derlei vergißt sich nicht. Ein persönliches Leben zu

führen, wurde schon badurch das Ideal für Ibsen; diese Forderung stellt er mit ber Schärfe eines Gewissen aufrüttelnden Bufpredigers in seinen Werken. "In seiner Lebensführung sich selbst realisieren, das ist, meine ich, das Höchste, was ein Mensch erreichen kann", schreibt er im August 1882. Sein Ich durchsetzen ist im gewissen Sinne ein altchristliches Begehren. Jede Seele hat unsterbliche Bedeutung, jeder ist als Kind Gottes dem anderen gleich, jeder ver= antwortlich für sein Seelenheil, jeder darum verpflichtet, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Die protestantische Richtung verweist mit voller Entschiedenheit jeden auf sich selbst und seine eigene Gewissentscheidung. Daher stammt die puritanische Strenge, mit der Ibsen die individualistische Tendenz auch dann noch vertrat, als er von religiösen Vorstellungen Abschied genommen. Die kleine, enge Gesellschaft in den Mittelstädten seines Vaterlandes beugt den einzelnen viel unbarmherziger unter ihr Joch, als dies in Millionen= Begen die Konventionen, die allerorten die städten denkbar ist. Stelle ursprünglicher Empfindung einnahmen, bäumte Ibsen sich auf. Er sah die Lüge als herrschende Macht im Staat und in der Kamilie, in der Neligion und in der Kunst. Die Schablone will er sprengen, der Individualität freie Bahn schaffen, dabei geht es ihm oft wie in Hans Sachs' allegorischem Spiel: "Frau Wahr= heit will niemand herbergen." Solche einzelne Kämpfer von rücksichtsloser Energie sind unentbehrlich, so sehr sie auch über das Ziel hinausschießen mögen. Sie müssen notgebrungen individualistisch auftreten, als Individuen das Recht auf Wahrheit erobern, um bamit sozial nügliche Wirkungen zu erzielen. Thre große In= . dividualität dürfen wir ehrfürchtig bewundern, ihr nacheifernd unfer Selbst eigenartig entwickeln, nur vor ihrer häßlichen Verzerrung im Individualismus mögen wir uns hüten.

Wenn man sich fragte, wie kam Ibsen dazu, die Persönlichkeit als das Wertvollste zu schätzen, im Kampf zwischen ihr und der Gesellschaft alle Schranken schlechthin als unberechtigt zu verdammen, alles oder nichts zu fordern, jeden Ausgleich abzulehnen, dann pflegte ein sehr wesentliches Moment für den subjektiven Ursprung dieser rücksichtslosen Schärfe vergessen zu werden. Ibsen ist Dramatiker, nichts als Dramatiker. Seine epischen Pläne hat er selbst uns vollendet fallen lassen. Das dünne Bändchen mit 64 Gedichten als lyrischem Ertrag seines Lebens kommt bei Abschätzung seiner

Bebeutung fast gar nicht in Betracht. Die Novelle, ber Roman stehen unter anderen Gesetzen. Die Bühne wird auf ben starken Zusammenprall entschiedener und entschlossener Kämpfer nie dauernd Für das Theater ist das vorsichtig zurückhaltende Über= legen, die gewissenhaft sorgfältige Abwägung der Gründe für und gegen zwar auch möglich, man benke an Wallenstein, jedoch nie fo wirkungsvoll, wie das sichere, rasche Zugreifen, die stürmisch bewegte Auf der Szene behält nicht die leidenschaftslose fühle Weisheit, sondern die leidenschaftdurchtoste heiße Torheit Recht, insofern sie die Zuschauer im Innersten ergreift, ihre Herzen gewinnt. ruhige Überlegung wird oft ein fluges Kompromiß für weit zweck= mäßiger halten, das Gegenfätze abschleift und abstumpft, bis sie zeitweilig nebeneinander hergehen können. Der Roman kann dies glaubwürdig darstellen, das Drama nicht, zum mindesten nicht ohne an Interesse zu verlieren. "Alles ober nichts" ist zunächst ein Gebot ber bramatischen Kunstform, die unter dieser Fahne ihre stärksten Wirkungen erzielt. Unbewußt zeigt sich Ibsen auch in seinen ethischen Forderungen als der geborene Theatermann. Darum erscheint ihm der Rampf um die Freiheit wertvoller, als die Freiheit selbst, mit einem neuen politischen Schlagwort ausgedrückt ist ihm die Bewegung alles, das Endziel nichts. Den Despotismus konnte Ibsen brillant finden, weil er so viel "herrliche Freiheitsliebe" hervorruft. entspinnt sich Streit, Widerstand, vielleicht Revolution, furzum dramatisch bewegtes Leben. Darauf läuft das Denken des Dichters immer wieber hinaus. Wer sich felbst durchsetzen will, ift eine dramatische Figur, je rücksichtsloser, besto besser, wer sich selbst opfert, kann eine werden; wer aber bedächtig marktet, wieviel er von seinen Ansprüchen ans Leben um der Gesamtheit willen aufgeben musse und wieviel ihm die Gesellschaft bafür schulde, handelt vielleicht praktisch untabelhaft, ist aber bramatisch unverwendbar, gerade weil es ihm gelingt, einen billigen Bergleich zu erzielen. Das Drama ist kein Lehrbuch der Moral. Der von allen ungestümen Trieben befreite Beise, ber stets gerecht, gutig und wohlüberlegt handelt, ist ein menschliches Ibeal, würde aber im Theater ziemlich langweilig, ein Schicksal, bem selbst "Nathan der Weise" nicht entginge, ware ihm nicht unweise, lebendige Erinnerung gegönnt. Perfonlichkeiten, interessante Charaktere, bewegte Geschicke verlangt die Bühne, deren Publifum wie hilbe bas "entsetlich Spannende" braucht, um erregt

Diefe Bilbe felbst wird im "Baumeister Solnes" für zu werden. die Zuschauer die anziehendste Figur, weil sie die einzige ist, die zu handeln wagt und Drama bleibt Handlung, wie Lyrik Stimmung. Gleich wichtig aber stehen neben der Handlung auch die Charaktere. Gerade an Ibsen zeigt sich dies: wenig würde die so bedeutungsvolle handlung und ber Ideengehalt in seinen Schauspielen allein vermögen, die ausgezeichnete Charafteristik der Bersonen erst gibt Lebenswahrheit und jenes Interesse, das der Dichter erstrebte. Denn freilich darf bei dramatischer Wirkung nicht nur an greuelvolle Ritter= und Räuberstücke, Schlachten, Tumulte, Staatsaktionen, heftige Lärmszenen gedacht werden. Gine innerlich stark bewegte Handlung kann sich auch im Rahmen eines scheinbar friedlichen Bürgerhauses vollziehen: dies beweisen die modernen Schauspiele Ibsens, die fast alle wie Idullen in still befriedigtem Kreise beginnen, bann die Decke lüften, so daß wir die stärksten Leiden und Leidenschaften unter der glatten Gulle entdecken. Die Weltanschauung Ibsens ist die des Dramatikers; den Bedürfnissen des Dramatikers entsprechen (und bis zu einem gewissen Grade entspringen) seine Forderungen. Das dritte Reich der Auflösung (nicht der Aussöhnung) der Gegensätze im harmonischen Einklang liegt in der Ferne, zunächst bevorzugt er den energischen Widerstreit der Mein= Sein Ideal ist der dramatisch brauchbare Mensch.

Ibsens Auftreten als Vorkämpfer der Frauenbewegung bildet eines seiner großen Verdienste, aber seine unvergängliche Bedeutung hier war er der unleng= darf nicht darin allein gesucht werden. bar Bahnbrechende, sein "Puppenheim" wurde das dramatische Evangelium in diesem Streit und eben da ließ er seine Nora mit einseitigster Betonung des Rechtes auf Persönlichkeit, unbeirrt von jeder anderen Pflichtidee, vorgehen. Gbenfo scheut Frau Alving theoretisch vor keiner Konsequenz ihrer freigewordenen Anschauung zurück, jedoch in "Rosmersholm" wird erschreckend flar gezeigt, wohin solche unbedingte Selbstbehauptung führt. Im schonungslosen Kampfe wider die Lüge in allen ihren Formen gelangte der Dichter zuerst dazu, auch für die Jahrtausende hindurch am ärgsten unterdrückte und vernachläffigte Sälfte des Menschengeschlechtes Freiheit und Gleichheit zu fordern, sodann aber lernte er ebenso die Lüge der Aufflärung durchschauen, begreifen, wie wertlos, ja schädlich für die Menschheitsentwicklung selbstisch verwendetes Wissen sei, das

sich keinem ethischen Glauben paart. Lange genug bloß bestrebt bie Schranken niederzureißen, die das Individuum hindern, ganz es selbst zu sein, weil er die Erfüllung der Pflichten gegen sich selbst als wichtigstes ansah, bekennt Ibsen baun in "Rosmersholm", in ber "Frau vom Meere" und in "Klein Enolf" laut und entschieden, es gebe noch ein Söheres als die Befreiung der Einzelpersönlichkeit: die freiwillige hingabe des Individuums an ein Wesen oder eine Idee, wodurch der Einzelne die Form zerbrechend, in welche die Selbstfucht ihn bannte, sich bem Dienst eines außer ihm Befindlichen ergibt, "in Freiwilligkeit und unter eigener Berantwortung". Diese Lösung stimmt auch in der Frauenfrage ganz mit Tonnbees Ansicht überein, das Weib werde deshalb von der Obherrschaft des Mannes befreit, damit beide sich wieder zu einer höheren Gemeinschaft ihres Lebens und ihrer Bestrebungen vereinigen. Die tatsächliche Ent= wicklung der Frauenbewegung führte aber gerade in den müßigen Rreisen der Begüterten, doch auch in anderen Ständen auf Irrpfade, die mehr das Weibchen als das Weib frei werden ließen. Damit konnte Ibsen nicht einverstanden sein. Schon von ber "Wildente" an zeigt ein Teil seiner Frauengestalten eine veränderte Physiognomie. Bei Hedda Gabler, Hilde, Rita, Gunhild Borkman, Fanny Wilton, Maja werden die finnlich bösartigen Züge schärfer ausgeprägt, daneben in Tante Julle, Thea Elvsted, Afta, Ella Nentheim, Frene, das Ideal der Selbstaufopferung für andere neuerdings, wie bei Agnes, Solveig, Mafrina, gefeiert. Das "reine Weib" bleibt des Mannes Schutzengel, aber das Weibchen mit glühenden Sinnen sein Verderben, wie helena für Julian. wird die geistige Mitarbeiterin, die mahre Genossin Lövborgs. Das ist der Weg, auf dem Ibsen wie die ernsten und ehrlichen Vorkämpferinnen der Frauenbewegung diese sehen möchten. Rita wandelt Es ist kein Zufall, daß drei Lehrerinnen (Martha, sid so um. Petra, Afta) seine Ideen in positivem Sinne barftellen. seinen Absichten zuwider, wenn es (wie Leo Berg sagt) "heute die Majas sind, die sich Noras Dialektik zu eigen gemacht haben" und frei werden wollen zur Befriedigung ihrer Gelüste. So deutet sich mir auch seine Rede "beim Fest des norwegischen Vereins für die Sache der Frau" (26. Mai 1898), in der er gegen jene, die ihn für alle feministischen Forderungen mit Beschlag belegen wollten, erklärte: "Ich bin mehr Dichter und weniger Sozialphilosoph gewesen, als

man im allgemeinen geneigt ist anzunehmen. Ich muß die Ehre ablehnen, mit Bewußtsein für die Sache der Frau gewirft zu haben". Aber sich bloß als Artist zu geben, daran dachte er nicht, sondern betonte: "Immer habe ich es mir zur Aufgabe gestellt, das Land ju fördern und das Bolt auf eine höhere Stufe zu heben", bei den Müttern stehe es, die beiden Faktoren, die dazu nötig feien, "Kultur und Disziplin . . . durch angestrengte und langsame Arbeit" Diese mütterliche Tätigkeit erschien bem greisen Dichter nun als die eigentlichste Sache ber Frau. Das Freiwerden des Individuums ist (allgemeiner gefaßt) nicht Selbstzweck, sondern Dittel zum Zweck freiwilliger Ginordnung und Unterordnung bes Einzelnen in ein größeres Ganzes. Die äußerliche Bucht foll fallen, aber nicht wilder Zügellosigkeit den Plat räumen, sondern innerlicher Schon in seiner allerradikalsten Zeit, wo er, anarchistischen Ideen zustrebend, den Staat als Fluch des Individuums bezeichnete, klingt eine Vorahnung neuer geläuterter Gemeinschafts= begriffe aus Ibjens Brief vom 17. Februar 1871 an Georg Brandes: "Man stelle Freiwilligkeit und geistige Verwandtschaft als bas einzig Entscheidende für eine Vereinigung auf — bas ist ber Beginn zu einer Freiheit, die etwas taugt."

"Immer strebe zum Ganzen, und fanust du selber fein Ganzes Werden, als dienendes Glied schließ' an ein Ganzes dich an,"

riet Schiller bereits. Seither drang die Anschauung sieghaft durch, ber Einzelne sei niemals ein in sich abgeschlossenes Ganzes, förperlich und geistig trage er die Spuren seiner Abstammung in sich, selbst der Größte sei das Produkt jahrhundertelanger Kulturarbeit vieler Generationen, niemand lediglich seiner Taten Sohn noch Herr. Diese "schwindeltiefen Nachträtsel" wie sich die Selbstherrlichkeit des Einzelnen mit solchen unabhängig von ihm, oft unwiderstehlich wirkenden Ginfluffen vereinen laffe, beschäftigen den Poeten schon im "Brand". Im "Volksfeind" lehnt er sich auf gegen die konventionellen Lügen, "das Bauernhuhn und ber Strafenköter das seien just die richtigen Prachteremplare der Menagerie", und "die Kultur demoralisiere". Hier wird ber Mensch ausdrücklich als notwendiges Schlußglied in der Reihe seiner Vorfahren erfaßt; nicht er selbst zu bleiben, sondern über sich jelbst hinauszugelangen, muß nun sein Ziel merden, sein Scherflein beizutragen zu der fort= schreitenden Veredelung des Menschengeschlechtes. Nicht Selbstsucht,

fondern Selbstzucht ist die ideale Aufgabe des Einzelnen. Geistige Bornehmheit soll bestehen, nicht als dünkelhaft erhabene Ausnahme, vergessend, was sie alles den Lebensbedingungen verdanke, die sich für den oder jenen eben so außerordentlich günstig gestalteten, vielzmehr als immer allgemeiner werdende Gesinnung froher Adelszmenschen. Darum nimmt Dr. Stockmann in scheinbarem Widerzspruch mit seiner Rede ein Duzend recht zerlumpter Straßenjungen in seine Schule; er weiß, daß "zuweilen merkwürdige Köpfe" darunter sind, denen nur die entsprechende Lebenslage mangelt, aus welchen sich aber "freie, vornehme Männer" bilden lassen, die einst "alle Wölfe nach dem fernen Westen" jagen.

Die erste und oberste Pflicht des Menschen besteht für Ibsen barin, über seinen Beruf im Leben Klarheit zu gewinnen und diese Aufgabe als ein Amt, das ihm in der Entwicklung des Weltgeschehens zugedacht ist, durchzuführen, zu erfüllen und damit zu Die Kähigkeiten prüfen, gerecht abschäßen, ohne Dünkel und Selbstüberhebung, wie ohne Kleinmut und Verzagtheit, sie dann am rechten Plaze brauchen und auf dem gewählten Kampffelde stehen ober fallen, aber nimmer weichen, das ist die richtige Ausprägung individueller Eigenart und zugleich die beste Leistung für die soziale Gemeinschaft. Alle sind berufen zu solcher Betätigung, ob auch nur wenige auserwählt zu dauernd hervorragendem Vollbringen. inneren Beruf untreu werden, das ist die schwerste Verfehlung, wie fie sich von Frau Inger bis zu Professor Rubek an so vielen Ge= stalten Ibsens bitter rächt. Ronful Bernick und Ellida, Allmers und Rita, die, ob auch nach jahrelanger Abirrung, zum Beruf zurückfinden oder ihn neufinden, dürfen weiterwirken, wo Frau Inger, Hjördis und Sigurd, Stule, Peer Gynt, Kaiser Julian, Ulrif Brendel, Hedda Gabler, Halvard Solnef untergeben muffen, wie auch Borkman und Rubek, die sich allzu ipat besinnen. die She ist nur dort eine echte, wo beide Teile die Berufung fühlen miteinander, aber nicht bloß füreinander, zu leben und zu schaffen. Jeder, und sei er der Geringste, hat so eine Aufgabe von größerer ober geringerer Wichtigkeit vom Schicksal erhalten, wer sich bagegen verstockt, statt sie mit freiwilliger Freudigkeit auf sich zu nehmen, ber muß sie durch sein Widerstreben, an dem er leidet und stirbt, boch negativ lösen helfen. So stehen wir alle "unter dem Zorn der Notwendigkeit". An Selbstüberschäßung gehen Skule,

Apostata, Gregers Werle unter, die sich (wie schon Gunnar) Aufzgaben unterziehen, zu deren Lösung sie nicht berufen sind. Häfen, mehr noch als Thomas Stockmann, zeigt die leuchtende Größe ersfüllten Beruses. Als Stiefkind des Schicksals darf sich freilich fühlen, wem der Tried zu Höherem geliehen und die Erlangung versagt ist, wer geboren ist um zu sterben; jedoch dann bewährt sich echter Stolz darin, für das Lebenswerk zu fallen, das man nicht selbst vollenden kann. "Das Geheimnis der Auserwählung ist furchtbar," doch kein Leben so arm, daß seine Ausfüllung ihm nicht Würde verleihen kann.

Die geduldige, nie erlahmende, durch augenblickliche Umwälzungen nicht zu ersetzende Aulturarbeit ber Jahrhunderte allein vermag aus bem Bobel in Lumpen wie aus jenem in Seidenhüten echte Menschen zu bilden. Es ist nichts hoffnungsloses die Menschen zu abeln, nur barf die übereilte Gier nicht Früchte genießen wollen, faum daß ber Samen ausgestreut wurde. Der Peffimismus kann bloß benjenigen erfassen, welcher mit so vielen den Grundirrtum teilt, das Menschengeschlecht für ein alterndes zu halten, die Welt als unabänderlich zu betrachten; wer sich klar macht, wie wenig die paar Jahrtansende geschichtlicher Entwicklung im Vergleich zu der unend= lichen, por uns sich ausbreitenden Zukunft bedeuten, der wird einstimmen in die Erkenntnis, die der stete Fluß aller Dinge uns auf: brängt: die Welt ist eigentlich noch gar nicht, sie will erst werden. Mitten in solchem Weltwerden stehend, ist es unsere Pflicht, mitschaffend diese entstandene Welt so zu gestalten, daß dies zum Wohle aller, nicht bloß einiger ausschlage, den Menschen insgesamt die Möglichkeit zu bieten, sich umzuschaffen zu Abelsmenschen.

Ahnliche Gedanken sind unausgesprochen auch in Ibsen lebendig wie in so vielen geistig Regsamen, aber bennoch zieht ihn die alte, nie rostende Jugendliebe heimlich hinüber zu den tropig-eigenwilligen Ich-Menschen. Sie schildert er oft mit größerer Sympathie als die edle Fähigkeit ausopferungsvoller Entsagung, so schon Hjördis in der "Nordischen Heerfahrt", so empfindet er, vielleicht sich selbst uns bewußt, sebhaster mit Hedda Gabler als mit Thea Elvsted und Julle Tesman, ja im "Baumeister Solneß" tritt derartige geheime Vorsliebe nur zu erkennbar hervor. Der tropige Norweger in Ibsen ist es, der tiesste Lebensfragen verwegen auswirft, der Deutsche in ihm betrachtet die Probleme von allen Seiten, der Schotte hängt mystischen

Träumen nach, der Däne scheut dann manchmal vor den letten Konsequenzen zurück und sett lieber ein Fragezeichen am Schluß. Die Nationalitätenmischung vererbte ihm mancherlei Gigenschaften, im ganzen überwiegt der Wille zur Wahrheit, die germanische Miß= achtung jeder Verstellung. Es kann niemand über seinen Schatten Darum benken wir, so inkonsequent dies auch ist, nach Emersons treffender Bemerkung, "immer bei solchen Sandlungen auf die Sympathie der Menschen rechnen zu können, deren Vortrefflichkeit eben barin besteht, daß sie ber Sympathie weit voraus find und an eine zögernde Gerechtigkeit appellieren". Solche späte Gerechtigkeit wurde endlich auch dem lange verkannten Dichter der "Gespenster"; sie ihm in jener Beise zollen, welche barob die vor= schreitenden Unsprüche der Gegenwart nicht hintansett, war der Zweck dieser Vorlesungen. Die Krankheitsgeschichte der letten Jahrzehnte wollten wir in den Dramen Ibsens studieren, um uns an ihm über die eigenen Aufgaben zu orientieren.

Drei Lebensphasen unterscheiden wir in Ibsens Schaffen. Die erste, national und romantisch gefärbt, sucht ewige Ideale auf dem Boden eines kleinen Volkstums, das dem Dichter die Welt bedeutet, zu verwirklichen. Sie will mahnen, aneifern, spornen; sie zürnt der fläglichen Schwäche der Landesgenossen, gerade weil sie unverrückbar bestrebt ift, die hehre Kraft und erhabene Stärke, die im Mark seiner Nordländer schlummere, zu erwecken. Der Ibealismus dieser Spoche ist ein nach rückwärts gewendeter, insofern als er nicht Neues zum erstenmal schaffen, noch nie Dagewesenes begründen, sondern Bergangenes wieder hervorzaubern, Gewesenes in verjüngter Herrlichkeit auferstehen lassen will. Viel, vielleicht zu viel historischer Sinn zeichnet diese Epoche aus. Die zweite Phase charakterisiert zum guten Teil der Mangel an historischem Sinn, die Überschätzung bes Einzelnen und die Geringachtung des Gegebenen. Damit ist die Külle von historischem Detail in einem Werk dieser Epoche nicht Das hat sich nicht durch einen plötlichen Umim Widerspruch. schwung der Gesinnung vollzogen; es ist das Ergebnis eines fast zwei Dezennien umfassenden Entwicklungsprozesses. Der Sinn für bas Gewordene ist eigentlich nicht erloschen, nur ist an Stelle ber historischen die naturgeschichtliche Denfart getreten. So erklärt es sich, wieso das lette Drama der historischen Spoche, "Die Kronprätendenten", das Schaffen bes noch nie Vorhandenen als Ziel

Batons, des nationalen Selben, feiert, und wie im "Boltsfeinb", in dem alles Bestehende des Zugrundegehens wert erklärt wird, die große Bedeutung des Entwicklungsgebankens zu ihrem Recht kommt. Der Individualist Ibsen hatte im Vollgefühl einer fraftigen, kampf= freudigen Persönlichkeit nicht die Schwierigkeiten, wohl aber die Dauer bes Krieges gegen Lüge und Schablone unterschätt. Darum folgte in ber "Wilbente" jener erstaunte Aufschrei bes Unterliegenden, ber sich selbst zum ironisch-beleuchteten Objeft wirb, barum bleibt in "Rosmersholm" die Aufgabe gestellt, während ber untergeht, der sie zu löfen vermocht hätte. Bon ben Dramen bes Kampfes, von ber anarchistischen Stimmung, die glaubt, es sei bloß erforderlich, das Vorhandene rasch zu zerstören, um das Künftige sogleich an seine Stelle treten ju feben, leiten biefe Werke hinüber zu ben Dramen ber Resignation. Die Erkenntnis ist eingezogen, es handle sich um Tendenzen der Menschheitsentwicklung, die sich nur schrittweise durch= ringen, um Forderungen, zu beren Erreichung bie Dauer eines Menschenlebens lange nicht genüge, um Probleme ber Generationen, nicht um Bunsche ber Ginzelnen. Der schroffe Individualismus muß vor der soziologischen Erkenntnis kapitulieren, ber Greis sieht die Träume der Jugend in nebelhafter Ferne verschwimmen, all bies erzeugt eine Atmosphäre bunkler Ahnungen und schmerzlichen Ber= zichtens, in seinem letten Werke sogar bitter pessimistischer Stim= mung und Verkennung. Allein biese Resignation gilt bem Person= lichen, nicht bem Sachlichen. Das Streben bleibt, wenn auch herbe Schwermut weiß, daß ber Ringende ben Ausgang ber Schlacht nicht mehr erleben werde. In "Sedda Gabler" und "John Gabriel Borkman" wird ein prätentiofes, angebliches Übermenschentum abgewiesen, in "Rlein Enolf" (wie schon im "Bolksfeind") die Beran= bilbung der kommenden Geschlechter als das, was not tut, betont. Das eigene Wohl tritt zuruck, hier waltet Resignation, bas Empor= bilden ber Gattung in getreuer Pflichterfüllung rückt in den Borbergrund, hier waltet Hoffnung auf einstige Erfüllung. Noch tobt der Rampf, aber, ein muder Rrieger, burfte Ibsen sich ben Trost gönnen, er habe auf seinem Posten vollauf seine Schulbigkeit getan, zum Vordringen der Schlachtlinie auf dem Gefechtsfeld bes 19. Jahr= hunderts wesentlich beigetragen, das 20. Säkulum stehe erheblich unter seinem Ginfluß. Sein Schaffen war kein vergebliches, sein Ringen wird andere zur Klarheit führen. Auch ohne zu Ibsens

Anschauungen bekehrt zu werden, muß jeder ernsthafte Hörer oder Leser seiner Dramen reichen Gewinn für sein Innenleben mit hinwegtragen, abgesehen davon, daß diese Werke mit ihrer glänzenden Psychologie eine treffliche Schule der Menschenkenntnis sind, wie jedes hervorragende Dichterwerk. Die Unerschrockenheit des Fragens, die vor gar keiner Grenze Halt macht, rüttelt in Ibsens Werken an allen, altüberkommenen wie neuentstandenen Ansichten, an allen Lieblingssäßen der kompakten Majoritäten von rechts und von links. Ibsen lehrt zweiseln, selbstdenken, nachprüsen, skeptisch sein gegen jede sichere Wahrheit, gerade indem das Bedürsnis nach einer sesten, gutbegründeten Weltanschauung, wie sie das 19. Jahrhundert nicht besaß, weil es ihrer zu viele zu besißen glaubte, durch ihn geweckt wird. Als großer Anreger und Aufreger wird Ibsen eine Lebens= macht, in jedem, zu dem seine Stimme bringt.

Alte und neue Weltanschauung, Glaube und Wissen, liegen miteinander in Streit, Autorität und Gesetlosigkeit; beide lernten wir kennen, würdigen und schließlich verwerfen. "Rosmersholm", bas typische Drama ber Zeit, wies über beibe hinaus auf ein Werbendes; was unsicher tastend ausgesprochen war in der Idee vom "britten Reich", wurde hier zur Lehre von den "frohen Adels: menschen" verklärt, und für diese arbeitet ber greise Baumeister an ben "Heimstätten mit dem Turm barauf", ihnen wollen Klein Enolfs Eltern dienen. Aus der Gebundenheit wird die Menschheit erlöst durch die Freiheit, damit sie endlich lerne, freiwillig nicht ausschließlich egoistischen Triebfebern zu gehorchen, sondern alle Kräfte vereint anzuspannen zum Wohle ber eigenen Generation wie der künftigen Geschlechter. Gine solche Anschauung muß in weiterer Fortentwicklung zu einer geläuterten sozialen Gesinnung führen, die weber alle für gleichwertig, noch einzelne von Geburt an für mehr= wertig halt, sondern jeden schätt nach dem Mage wie er die ge= meinsame Aufgabe der Emporbildung der Menschheit zu immer reicherer, höherer Lebensgestaltung zu förbern vermag, die, ohne ben berechtigten Lebensgenuß zu verdammen, in der treuen Pflicht= erfüllung den wahren Abel und die wichtigste Aufgabe der Gesellschafts: organisation darin erblickt, jedem nach seinen Fähigkeiten ben Plat anzuweisen, wo er ber Menschheit, ben Seienden und ben Kommenden, die wertvollsten Dienste leisten kann. Ausbildung der Ginzelindivi= dualität wird deshalb nicht verworfen, vielmehr geboten, denn nur

die vollentwickelte Persönlichkeit vermag andere wahrhaft zu fördern. Nicht bloß Geist und Sinne sind, gleicher Berücksichtigung wert, harmonisch auszugestalten, ein letztes bleibt noch als oberstes: die so in sich vollendete, freie Persönlichkeit soll sich der errungenen Freisheit aus freien Stücken wieder begeben, soweit das wichtigere Intersesse der Gesamtheit dies erfordert. Aus Knechtschaft durch Freiheit zur Freiwilligkeit: diese neue, sozial-ethische Formel wäre die Losung solcher Erziehung des Menschengeschlechtes.

Rang sich Ibsen nicht mit voller Klarheit zu diesen Postulaten nahender Tage durch, ihr Herzschlag pocht doch schon vernehmlich in seinen Werken; sie widerstreiten allen seinen Lieblingsmeinungen, gleichwohl sprechen seine Dramen (auch den Epilog nicht ausgenommen) Er schritt jedenfalls hinaus über die Ideale von 1848. beren Vertreter er in bemfelben Sinne genannt werden barf wie Schiller jener von 1789, und wies prophetisch ahnend bereits ben Weg bes 20. Jahrhunderts, den wir zu wallen berufen find. Ruhm feiner poetischen Rraft, seiner bramatischen Stärke, seines gebankenschweren Tieffinns, seiner allgemein menschlichen Bebeutung, der Lebenswert seiner Dichtungen wird weit über dies neue Jahr= hundert hinauswähren. Seine Größe lag im unerbittlichen Zweifel; sein Amt war zu fragen und daburch die Fragwürdigkeit vieler Institutionen der modernen Gesellschaft darzutun. Sfeptifer unter ben Dichtern ber Reuzeit. Er hat zerstört, wir follen aufbauen. An die Arbeit!



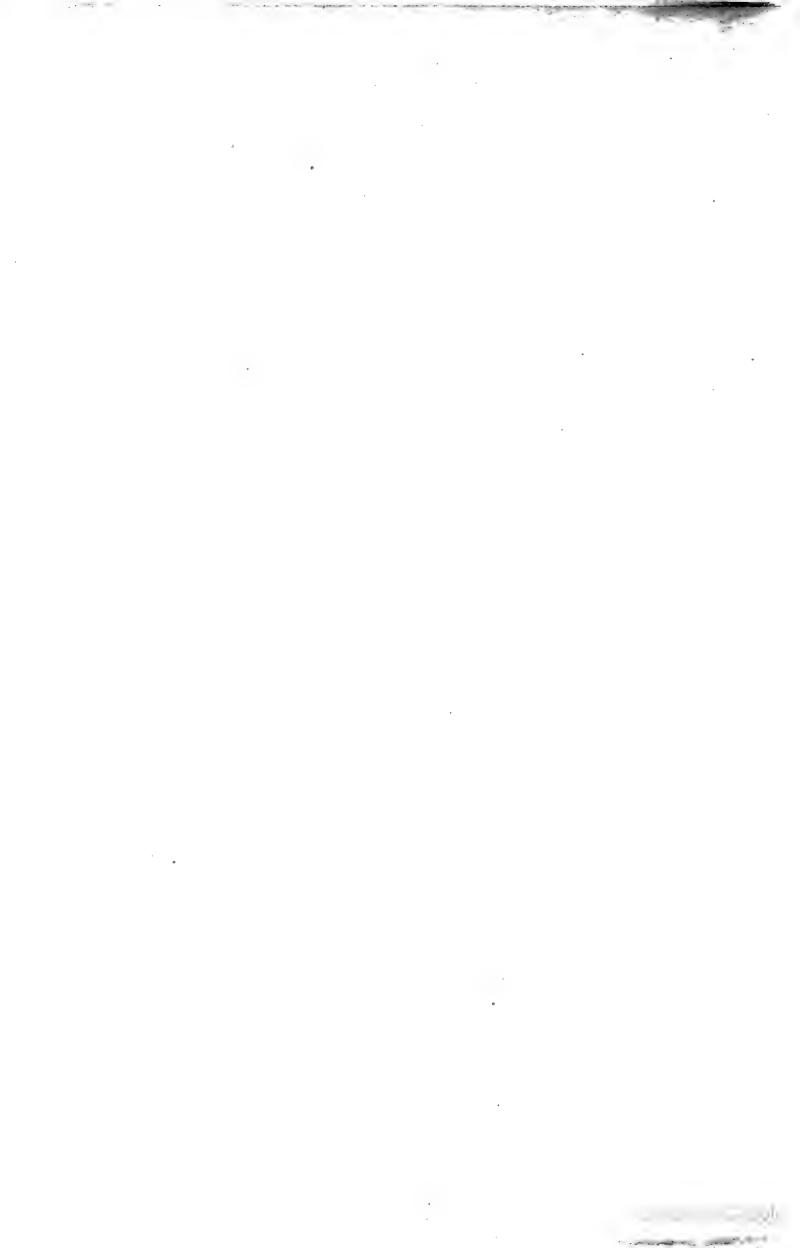

672519

ADDDDD5845422

## CIRCULATES



